



Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California





# 1000 54

erself as hard to the continuence before

entitle Websited

Activities his state of the same

A THE PARTY OF THE

BATHETONE

absorbing to the state of the state of

# Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Uebersetzung,

herunsgegeben unter der Gberleitung

von

Dr. Valentin Chalhofer,

ordentlichem öffentlichen Professor der Theologie an der Universität München. Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, bijd, geiftlichen Rath 2c. 2c.

Femyten.

Berlag der Jos. Rofel'ichen Buchhandlung.

#### Ausgewählte Schriften

bes

# hl. Aurelius Augustiuus

Kirchenlehrers,

nach bem Urterte überfest.

Bunfter Wand.



Rempten. Berlag der Jof. Köfel'schen Buchhandlung. 1877.

Des heiligen

# Anxelius Augustinus,

Bischofs bon Hippo,

### Grörterungen

zum

### Johannis Evangelium

in

124 Vorträgen (Homisien),

überfett von

Dr. Beinrich Band,

Encealprofeffor in Freifing.

Erfter Theil.

228778

# admitted Confidence

Major John To Hall

Sub-lexament

mailmint C. M. quilett.

Margina (Amelian)

A PROPERTY.

and division of

Train or harried

#### Erster Vortrag. 1)

#### Über bie Stelle:

"Im Anfange war das Wort" u. s. w. bis dahin: "und die Finsterniß hat As nicht begriffen." 30b. 1, 1—5.

1. Im Hinblid auf bas, was wir soeben aus ber Lesung (Lektion) bes Apostels gehört haben, daß "der sinn-liche Mensch das nicht fasse, was des Geistes Gottes ist",") und in Erwägung, daß in dieser gegenwärtigen Schaar Eurer Liebe nothwendiger Weise wiele Sinnliche sind, die noch nach dem Fleische denken und sich noch nicht zum geistigen

<sup>1)</sup> In Urtert "tractatus", wie der heitige Augustin selber (serm. 20. nunc 32. de div.) alle seine Reden, die er im engsten Ausschliegen. De beim Gottesdienst dorgelesenen Schriftabschnitte vor den Vläubigen hielt, im Allgemeinen nannte. Andere Bäter bezeichnen die gottesdienstlichen Borträge über die beitigen Schriften, welche in alter Zeit zumeist in continua serie gelesen wurden, als homiliae. — Unter den auf und gekommenen Neden des hi. Augustin sind die tractatus in Joannem um ihres dogmatischen Gehaltes willen jedenfalls die bedeutendsten; silr die "Bibliothet der Kirchenväter" wurden sie auf den wiederholten dringlichen Wunsch des seligen Bischofs d. Hane der glibersetz. Ihre Abhaltung sie wohl in das Jahr 416. Die erste Rede ward gehalten an einem Sonntage.

Verständnisse erheben können, bin ich sehr verlegen, wie ich mit ber Gnabe bes Herrn fagen ober nach meiner geringen Rraft erklären konne, was aus bem Evangelium gelefen wurde: "Im Anfange war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort;" benn bas faßt ber finnliche Mensch nicht. Wie alfo, Brüber, werben wir barum schweigen? Warum also wird es gelesen, wenn man schweigen wird? ober warum gehört, wenn es nicht erklärt wird? Aber auch wozu wird es erklärt, wenn es nicht ver= standen wird? Run benn, weil ich auch wieder nicht zweifle, baß unter Euch Manche find, Die es nicht bloß auf die Er= klärung bin faffen, sonbern auch vor ber Erklärung verfteben konnen, fo will ich Diejenigen, bie es zu faffen vermögen, nicht verfürzen aus Furcht, ben Ohren berer, Die es nicht faffen können, überflüffig zu fein. Endlich wird bie Gnabe Bottes helfen vielleicht, bag Allen genug geschehe und ein Jeber fasse, was er tann, weil auch, ber rebet, fagt, was er fann. Denn fagen, wie es ift, wer tann bas? 3ch wage zu fagen, meine Brüber, vielleicht hat auch Johannes felbst nicht gesagt, wie es ift, sondern auch er, wie er tonnte, weil von Gott ein Menfch gesprochen hat, zwar ein von Gott erleuchteter, aber boch Mensch. Weil erleuchtet, hat er Etwas gefagt: mare er nicht erleuchtet worden, fo hatte er Richts gefagt; weil aber ein erleuch= teter Densch, so hat er nicht bas Bange gesagt, mas ift, fonbern hat gefagt, was ber Mensch konnte.

2. Es war nämlich dieser Johannes, wertbeste Brüber, [Einer] von jenen Bergen, von welchen geschrieben steht: \(^1\), "Aufnehmen mögen die Berge Frieben für dein Volk, und die Hügel Gerechtigkeit." Berge sind die erhabenen Seelen, Hügel sind die kleinen Seelen. Und darum emspfangen die Berge den Frieden, damit die Hügel die Gerechtigkeit empfangen können. Welches ist die Gerechtigkeit, welche die Hügel empfangen? Der Glaube, weil "der Gerechtigkeit aus dem Glauben lebt". \(^2\) Es würden aber nicht die

<sup>1)</sup> Pf. 71, 3. — 2) Habat. 2, 4 u. Röm. 1, 17.

kleineren Seelen ben Flauben empfangen, wenn nicht die größeren Seelen, welche Berge genannt sind, von der Weisbeit selber erleuchtet würden, damit sie den kleinen mittheilen können, was die kleinen zu fassen vermögen, und die Dügel aus dem Glauben leben, weil die Berge Frieden empfangen. Bon den Bergen ist der Kirche gesagt worden: "Der Friede sein mit euch", ') und die Berge selbst trennten sich dadurch, daß sie der Kirche den Frieden verkündeten, nicht von Jenem, von dem sie den Frieden empfingen, um in Wahrheit und

nicht jum Schein ben Frieden gu berfunden.

3. Es gibt nämlich andere, schiffbrechende Berge, wo Jeber, wenn er sein Schiff daran stößt, zu Schanden wird. Denn leicht ist es, wenn von Gefahrlaufenden Land geseben wird, gleichsam ans Land zu trachten; aber bisweilen sieht man Land am Berge, und Klippen sind verborgen am Fuß bes Berges; und wenn Einer nach dem Berge, hinstredt, geräth er auf Rippen und sindet da keinen Hafen, sondern Wehllage. So gab es manche Berge, und sie erschienen groß unter den Menschen; und sie machten Ketzerien und Spalztungen und zerriffen die Kirche Gottes; aber die, welche die Kirche Gottes zerrissen, waren nicht jene Berge, von denen gesagt ist: "Aufnehmen sollen die Berge Frieden sit dein Bolt." Denn wie baben den Frieden aufgenommen, die die Einbeit zerrissen?

4. Die aber den Frieden aufgenommen haben, um ihn dem Volke zu verkünden, betrachteten die Weisheit felbst, soweit menschlichen Berzen erreichdar war, was weder ein Auge sah, noch ein Ohr vernahm, noch in eines Menschen Berz aufstieg. Wenn sie in keines Menschen Derz aufstieg. wie stieg sie auf in das Herz des Johannes? Oder war Johannes kein Mensch? Oder stieg sie vielleicht auch nicht ins Herz des Johannes auf, sondern das Herz des Johannes stieg auf zu ihr? Denn was in das Herz des Menschen aufsteigt, ist unter dem Menschen; wohin aber das Herz des Menschen aufsteigt, das ist über dem Menschen. Anch

<sup>1)</sup> Joh. 20, 19; Rom. 10, 15; Jefai. 52, 7. - 2) I. Ror. 2, 9.

fo, Brüber, fann man fagen: Wenn fie ins Berg bes 30= hannes aufftieg, wenn man in gewiffer Binficht bas fagen tann, fo flieg fie infofern auf ins Berg bes Johannes, als Johannes fein Mensch war. Wie so war er fein Mensch? Infofern ale er angefangen batte, ein Engel gu fein; benn alle Beiligen find Engel, weil Berkundiger Gottes. Darum Bu ben Fleischlichen und Sinnlichen, Die nicht gu faffen vermochten, was Gottes ift, was fagt ber Apostel? "Wenn ihr nämlich faget: 3ch bin bes Paulus, ich bes Apollo, feid ihr da nicht Menf chen?"1) Bozu wollte er Diejenigen machen, benen er vorwarf, daß fie Menschen seien? Wollt ihr wiffen. wozu er sie machen wollte? Höret in den Pfalmen:2) "3ch habe gefagt, ihr feib Bötter und Sohne bes Bochften alle." Dazu alfo beruft uns Gott, bag wir nicht Menschen seien. Allein bann werben wir zur Berbefferung 3) nicht Menschen fein, wenn wir zuerft uns als Menschen erfennen b. h. zu jener Bobe von ber Demuth aufsteigen, damit wir nicht etwa in der Meinung, wir seien Etwas, ba wir Nichts find. nicht bloß das nicht empfangen, was wir nicht find, sondern auch das verlieren, mas mir find.

5. Alfo, Brüder, von biefen Bergen war auch Johannes, ber gefagt hat: "Im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort." Aufgenommen hatte den Frieden jener Berg, er betrachtete Die Gottheit bes Wortes. Bas war bas für ein Berg, wie erhaben! Ueberftiegen batte er alle Gipfel ber Erbe, überftiegen alle Gefilde ber Luft, überftiegen alle Boben ber Geftirne, überftiegen alle Chore und Legionen ber Engel. Denn überftiege er nicht Dieß alles, was geschaffen ift, so kame er nicht bis zu Dem, burch ben Alles geschaffen ift. Ihr konnt nicht benten, was er überstieg, auffer ihr febet, bis wohin er tam. Du fragft um himmel und Erbe? - fie find ge-

<sup>1)</sup> I. Kor. 3, 4. — 2) Pf. 81, 6. 3) In melius non erimus homines, im Gegensat jur Berichlechterung burch Berthierung.

schaffen. Du frägst um bas, was im Himmel und auf Erbe ift? — gewiß viel mehr ist auch Dieß geschaffen. Du frägst um die geistigen Creaturen, Engel, Erzengel, Throne, Derrschaften, Kräfte, Mächte? auch sie sind geschaffen. Denn als all Dieses der Bsalmist aufzählte, schloß er so: 1) "Er sprach und es ward, er gebot und es war geschäffen." Wenn er sprach und es wurde, so ist es durch das Wort geworden; wenn es aber durch das Wort geworden ist, konnte das Gerz des Iohannes nicht die zu dem kommen, wodon er sagt: "Im Ansange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, " wenn er nicht Alles überstiegen hätte, was durch das Wort geworden ist. Was für ein Berg also ist er, wie heilig, wie hoch unter jenen Bergen, welche den Frieden empfangen haben für das Volk Gottes, damit die Gläcel die Gerechtiakeit embfangen könnten!

6. Sehet alfo, Brüter, ob Johannes nicht etwa [einer] von jenen Bergen ift, von welchen wir turg vorher gefungen haben: "Ich erhob meine Augen zu ben Bergen, wober bie Bilfe mir tommen wirb". 2) Alfo, meine Brüber, wenn ihr verfteben wollt, erhebet eure Augen zu jenem Berge b. b. erhebet euch zu bem Evangeliften, erhebet euch zu feinem Sinne. Aber meil iene Berge ben Frieden empfangen. ber aber im Frieden nicht fein tann, ber feine Boffnung auf einen Menschen fest, fo erhebet die Augen nicht fo gum Berge, baß ihr meinet, eure hoffnung auf einen Men ich en feten zu mugen, und faget fo: "Ich erhob meine Augen zu ben Bergen, woher die hilfe mir tommen wird," baß ihr fogleich beifüget: "Meine Bilfe tommt von bem Berrn, ber himmel und Erbe gemacht hat." 8) Alfo lagt uns bie Augen zu ben Bergen erheben, woher uns Silfe tommen wird, und boch nicht bie Berge felbft find es, auf bie unfere Doffnung ju feben ift; benn es empfangen bie Berge, mas fie uns vermitteln follen; barum wober auch die Berge em= pfangen, barauf ift unfere hoffnung gu feten. Wenn wir

<sup>1)</sup> Bf. 148, 5. — 2) Bf. 120, 1 — 3) Daf. 2.

unsere Augen zu den Schriften erheben, weil dieselben durch Menschen vermittelt find, so erheben wir unsere Augen zu den Bergen, woher die hilfe uns kommen wird; aber doch, weil diese selbst Menschen waren, welche idie Schriften geschrieben haben, seuchteten sie nicht von sich, sondern "der war das wahre Licht, der jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt." 1) Ein Berg war auch jener Johannes der Täuser, welcher sprach: 2) "Ich bin nicht Christus", damit Niemand, seine Possnung auf den Berg setzend, absalle von dem, der die Berge erleuchtet, und er bekannte und sprach: "Bon seiner Fülle haben wir alle empkangen." 2) So mußt du sagen: "Ich erhob meine Augen zu den Bergen, woher die Hisse mir kommen wird," daß du nicht die Hilfe, die dir kommt, den Bergen zuschreibst, sondern fortsährst und sagst: "Weine Hilfe kommt von dem Herrn,

ber himmel und Erbe gemacht bat."

7. Alfo, Bruder, bagu möchte ich Diefes bemerkt haben, bag, ba ihr eure Bergen zu ben Schriften erhobet, ale bas Evangelium lautete: "Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort," und bas Uebrige, was gelesen wurde, ihr verftehet, bag ihr die Augen gu ben Bergen erhobet. Denn wurden nicht bie Berge Dieffagen, ibr fantet überhaupt nicht, worüber ihr bacht et. Alfo auch von ben Bergen kommt euch die Gulfe, daß ihr Diefauch nur hörtet; aberihr konnt noch nicht verfteben. was ihr gehört habt. Rufet an die Hilfe vom Berrn, ber himmel und Erbe gemacht hat, weil die Berge [nur] fo reben konnten, bag fie nicht felber erleuchten konnen. weil auch fie find erleuchtet worden beim Boren. Bon baber empfing auch ber, welcher Diefes gefagt hat, jener Johannes. Brüber, ber an ber Bruft bes Berrn lag und von ber Bruft bes herrn trank, mas er uns barbote. Aber er bot Worte bar, ben Sinn aber mußt bu baher nehmen, woher auch ber felbst getrunten batte, ber bir barbot, bamit bu bie

<sup>1)</sup> Joh. 1, 9. -- 2) Daf. 1, 20. - 3) Daf. 1, 16.

Augen zu ben Bergen erhebeft, mober bie Silfe bir tommen wird, und von ihm gleichsam ben Relch b. h. bas Wort bargereicht befämest, und boch, weil beine Silfe vom Serrn fommt, ber Simmel und Erbe gemacht hat, von baber bie Bruft erfülleft, woher auch Jener fie füllte, weghalb bu ja gefagt haft : Meine Bilfe tommt von bem Berrn, ber Simmel und Erbe gemacht hat; wer alfo tann, ber fülle fie! Bruber. ich will damit gefagt haben: Es erhebe Jeder fein Berg, wie er fieht, baß es fähig ist, und fasse, was gesagt wird. Aber vielleicht werbet ihr fagen, ich fei euch näher als Bott. Das fei ferne! Biel naber ift Jener; benn ich er-icheine euren Augen, Jener thront in euren Gewiffen. Auf mich bie Augen, auf Jenen bas Berg, bamit ihr Beibes erfüllet! Sieb, eure Augen und bie Sinne bes Leibes erhebt ihr zu uns, auch nicht zu uns, benn wir find nicht von jenen Bergen, sonbern zum Evangelium felbit, zum Evangeliften felbit, bas zu erfüllenbe Berg aber gum Berrn. Und Jeber erhebe es fo, bag er febe, mas er erhebe, und wohin er es erhebe. Wie mein' ich bas: Bas er erhebe und mobin er's erhebe? Das für ein Berg er erhebe, foll er feben, weil er es jum Berrn erhebt, bamit es nicht, von ber Laft fleischlicher Luft beschwert, falle, bevor es erhoben murbe. Aber es fieht fich Jeber bie Laft bee Fleifches tragen? Er bemühe fich, burch Enthaltfamfeit gu reinigen, mas er zu Gott erhebe! "Gelig find ja bie Bergensreinen, benn fie werben Gott feben." 1)

3. Denn sieh, was nütt es, daß die Worte ertönten: "Im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort"? Auch wir sprachen Worte, da wir redeten. War etwa ein solches Wort bei Gott? Sind nicht die, so wir sprachen, ertönt und verbaut? Ift also auch das Wort Gottes ertönt und vergangen? Wie ist Alles durch dasselbe geworden und ohne es Nichts geworden? Wie wird dasselbe geschaffen

<sup>1)</sup> Matth. 5, 8.

ift, wenn es ertonte und verging? Was ift's alfo für ein Wort, welches sowohl gesprochen wird als nicht vergebt? Eure Liebe merte auf; es ift etwas Großes. Im täglichen Befpräch find bie Worte uns wohlfeil geworben, weil fie burch Ertönen und Bergeben wohlfeil geworden find und nichts Anteres scheinen als Worte. Es gibt ein Wort auch im Menschen felbft, welches in wen big bleibt; benn ber Schall geht aus bem Munde heraus. Es gibt ein Wort, welches in der That geistig gesprochen wird, das, was du ver fte h ft unter bem Schalle, nicht ber Schall felbft. Sieh. ein Bort fage ich, wenn ich fage: "Gott". Bie turg ift biefes Bort: vier Buchstaben und eine Silbe. Ift etwa bieß ausammen Gott, vier Buchstaben und eine Silbe? Dber ift, so wohlfeil dieses ift, so theuer das, was man darunter verftebt? Was geschah in deinem Berzen, als du hörteft: Gott ? Was geschah in meinem Berzen, als ich sprach: Gott? Eine große und überaus hobe Substanz murbe gebacht, welche alle veränderliche Rreatur übersteige, Die fleischliche und Die feelische. Und wenn ich bich frage: 3ft Gott veränderlich ober unveränderlich? so wirst du sogleich antworten : "Das fei ferne, bag ich entweber glaube ober bente, Gott fei ver-änderlich; unveränderlich ift Gott." Deine Seele, wiewohl tlein, wiewohl vielleicht noch fleischlich, tonnte mir nur antworten: Gott ift unveränderlich, alle Kreatur aber veränderlich. Wie also konntest bu in bas auffunkeln. 1) was über alle Creatur ift, um zuversichtlich zu antworten, Gott fei unveranderlich? Bas ift also bas in beinem Bergen. wenn du eine lebendige, ewige, allmächtige, unendliche, über= alligegenwärtige, überall gange, nirgend eingeschloffene Gubstang bentst? Wenn bu bas bentst, so ift bas bas Wort über Gott [b. h. ber Begriff Gottes] in beinem Bergen. Ift aber Dieg jener Schall, ber aus vier Buchstaben besteht und einer Gilbe? Alfo Alles, was gesprochen wird und vergeht, find Tone, find Buchftaben, find Gilben. Diefes Wort vergeht, welches schallt: was aber der Schall bedeutete und

<sup>1)</sup> Scintillare b. b. ju bem blitgabnlichen Bebanten tommen.

in bem Denkenben ift, ber es sprach, und in bem Berstehenben, ber es börte, bas bleibt, wenn bie Töne vergeben.

9. Bergleiche bein Inneres mit jenem Worte! Wenn bu ein Wort in beinem Bergen baben fannft, fo ift es wie ein in beinem Beifte geborner Rathichluß, fo bag bein Beift einen Rathichluß erzeugt, und ber Rathichluß barin ift als Erzeugniß beines Beiftes, als Sobn beines Bergens. Denn wenn bein Gerg ben Ratbichluß erzeugt, ein Gebäube aufzuführen, etwas Großes auf ber Erbe in's Wert zu feten, fo ift ber Rathichlug bereits geboren, und bas Wert ift noch nicht vollbracht; bu fiehft, mas bu machen wirft, aber ein Underer bewundert es nicht, bis bu es gemacht und bas Wert gebaut und jenes Gebäude gur Musgestaltung und Bollenbung gebracht haft; bie Menschen feben bas munberbare Gebäude und bewundern ben Rathichluß bes Erbauers; fie ftaunen an, mas fie feben, und lieben, was fie nicht feben; benn wer tann ben Rathichluß feben? Benn alfo megen eines großen Gebäudes ber menschliche Rathschluß gelobt wird, willft du sehen, was für ein Rathfcluf Gottes ber Berr Jesus Chriftus fei b. b. bas Wort Gottes? Betrachte biefes Weltgebäube; fieh an, mas burch bas Wort geworden ift, und du wirst erkennen, mas es für ein Wort ift. Betrachte biefe beiben Weltforper, ben himmel und die Erbe! Wer erklart mit Worten bie Bracht bes Simmels? Wer ertlart mit Worten Die Fruchtbarkeit ber Erbe? Wer preist würdig bie Rraft ber Samen? 3hr febt, was ich verschweige, um nicht burch lange Aufzählung viel-Teicht meniger ju fagen, als ihr benten tonnt. Aus biefem Gebäube alfo entnehmet, mas für ein Bort es ift, burch bas es geworden ift. Und es ift nicht allein geworden; benn all Dieses sieht man, weil es Gegenstand ber Sinnes-wahrnehmung ift ; burch jenes Wort sind auch Erzengel, Mächte, Throne, herrschaften, Gewalten geworben, burch jenes Wort ift Alles geworben; baraus erkennet, mas es für ein Wort ift.

10. Es erwidert mir hier vielleicht, ich weiß nicht wer: Und wer benkt biefes Wort? Stelle dir also nicht gleichsam

etwas Bohlfeiles vor, wenn du "Bort" börst, und benke nicht an Worte, die du täglich börst: Der hat derlei Worte gesagt, derlei Worte gesprochen, derlei Worte erzählst du mir; benn dadurch, daß wir beständig Namen von Worten sagen, sind die Worte gleichsam wohlseil geworden. Und wenn du börst: "Im Anfange war das Wort", damit du est nicht für ein gewöhnliches haltest, dergleichen du zu denfen gewohnt bist, wenn du menschliche Worte zu bören pflegst, so böre, was du benken sollst: "Gott war das Wort."

11. Sinaus gehe jett, ich weiß nicht welcher ungläubige Arianer, und fage, bas Wort Gottes fei gefchaffen. Wie fann bas Wort Bottes geschaffen fein, ba ja Bott burch bas Wort Alles geschaffen hat? Wenn auch bas Wort Gottes felbst geschaffen ift, burch welches anbere Wort ift es geschaffen? Wenn bu fagst, bas Wort bes Wortes fei es, burch welches jenes geschaffen ift, fo fage ich, Diefes ift ber einige Sohn Gottes. Meinft bu aber nicht ein Wort bes Wortes, fo ertenne als ungefchaffen Dasjenige an, burch welches alles geschaffen ift. Denn es fonnte nicht burch fich felber bas entfteben, wodurch Mues entstanden ift. Glaube also bem Evangeliften! Er tonnte ja fagen: "Im Anfange fchuf Gott bas Wort," wie Moses gefagt hat: "Im Unfange fchuf Gott himmel und Erbe," und Alles fo aufgablt: Gott fprach: "Es werde", und es wurde. Wenn Er fprach, wer fprach? Ratürlich Gott. Und was wurde? Ein Gefchöpf. Zwischen bem fpredenben Gott und bem geworbenen Geschöpfe, mas ift bas. wodurch es wurde, wenn nicht bas Wort? Denn Gott fprach: "Es werde", und es murbe. Diefes Bort ift un= veränderlich; wiewohl Beränderliches burch bas Wort wird. es felbst ift unveränderlich.

12. Halte also nicht für geschaffen bas, woburch Alles geschaffen ift, bamit du nicht etwa nicht neugeschaffen werdest durch bas Wort, durch welches Alles neugeschaffen wird. Denn geschaf en bist du schon durch das Wort, aber du mußt neugeschaf fen werden durch das Wort. Wenn aber dein Glaube betreffs des Wortes schlecht ist, so kannst du nicht

neugeschaffen werben burch bas Wort; und wenn es bir zu Theil murbe, burch bas Wort zu werben, fo bag bu burch basselbe geschaffen bift, fo gehft bu burch bich zu Grunde. Wenn bu burch bich ju Grunde gehft, fo foll ber bich erneuern, ber bich schuf; 1) wenn bu burch bich schlechter wirft, foll ber bich neufchaffen, ber bich erschuf. Wie aber foll er bich neufchaffen burch bas Wort, wenn bu fcblecht bentst von bem Worte? Der Evangelift fagt: "Im Anfange war bas Wort," und bu fagft : "Im Unfange wurde bas Wort." Jener fagt: "Alles ift burch basselbe geworben," und bu fagft: "Auch bas Wort felbft ift geworben." Es fonnte ber Evangelift fagen : 3m Anfang murbe bas Wort ; aber mas fagte er? "Im Anfange war bas Wort." Wenn es war, ift es nicht geword en, bamit all Diefes burch basselbe mürbe, und ohne es Richts. Wenn also bas Wort im Anfange war und bas Wort bei Gott war und bas Wort Gott mar, und bu tannft nicht benten, mas es fei, fo warte, bamit bu wachseft. Er ift eine Speife, nimm Mild, bich ju nabren, bamit bu fraftig merbeft, bie Speife gu faffen.

13. Wohlan, Brüber, was folgt: "Alles ist durch dasfelbe geworden, und ohne es ist Nichts geworden," sebet zu,
daß ihr das nicht so versiehet, als ob das Nichts Etwas
fei. Denn es pslegen Biele, welche das "ohne es ist Nichts
geworden" schlecht versiehen, zu meinen, das Nichts sei
Etwas. Die Sünde allerdings ist nicht durch dasselbe
geworden; und es ist klar, daß die Sünde Richts ist, und
Nichts werden die Menschen, wenn sie sündigen. Auch das
Gößenbild ist nicht durch das Wort geworden; es hat
zwar eine menschliche Form, aber der Mensch selbst ist durch
das Wort geworden; denn die Menschensorm am Gögen-

<sup>1)</sup> Si per te deficis, ille te reficiat, qui te fecit; bae bie-

rin liegende Wortspiel ist unilbersethar.

2) Das "denn" past hier nicht recht; allein ich wage den Text nicht zu ändern. Es sollte wohl statt des vorhergehenden "aber" und heissen (et statt sed) und aber statt "denn" (sed ober tamen statt nam.)

bilde ift nicht burch bas Wort geworben, und es fieht gefchrieben : 1) "Wir wiffen, bag ber Gote Richts ift." Alfo bas ift nicht burch bas Wort geworben; aber mas immer naturgemäß geworden ift, was immer zu ben Creaturen gebort, burchaus Alles, mas fest am himmel ift, mas glangt von oben ber, was fliegt unter bem himmel, und mas fich bewegt in ber gangen Natur ber Dinge, burchaus jedes Befcopf, ich will es beutlicher fagen, ich will fagen, Brüber, damit ihr es verftehet, vom Engel bis jum Burme. Bas ift berrlicher unter ben Geschöpfen als ber Engel? Bas ift niebriger unter ben Geschöpfen als ber Wurm? Durch wen ber Engel geworben ift, burch ben ift auch ber Wurm gemorben; aber ber Engel ift murbig bes himmels, ber Wurm ber Erbe. Der fie fcuf, hat es felbft fo geordnet. Burbe er ben Wurm in ben himmel feten, fo konntest bu es tabeln: würde er bie Engel aus faulendem Fleisch entstehen laffen, fo könnteft bu es tabeln; und boch hat Gott beinahe bas gethan. Denn alle aus Fleifch gebornen Menfchen, was find fie als Burmer? Und aus Bürmern macht er Engel. Denn wenn ber Berr felbst fagt : "Ich aber bin ein Wurm und tein Mensch", 2) wer nimmt Anstand, das zu sagen, was auch im Job geschrieben steht? "Um wie viel mehr ist ber Mensch Fäulniß und der Sohn des Menschen ein Wurm?") Zuerst fagt er: ber Menich ift Fäulnig, und bann: ber Menichenfohn ein Wurm. Siehe, mas um beinetwillen werben wollte ienes Wort, bas im Anfange war, bas Wort, bas bei Gott war, bas Wort, welches Gott war. Warum ift es bieß um beinetwillen geworden? Damit du faugeft, ber bu nicht effen tonnteft. Jebenfalls alfo, Bruber, fo faffet bas: "Alles ift burch basselbe geworben, und ohne es ift Richts geworben." Denn alles Geschöpf ift burch es geworben. bas größte und kleinfte; burch basfelbe ift geworben bas obere und untere; bas geistige und forperliche ift burch es geworben. Denn feine Form, teine Berbindung, feine Gintracht ber Theile, feine mas immer für eine Substang, Die

<sup>1)</sup> I. Kor. 8, 4. — 2) Pf. 21, 5. — 3) Tob. 25, 6.

Gewicht, Zahl und Maß baben mag, ist ausser burch jenes Wort und von jenem schöpferischen Worte, in Bezug auf welches gesagt ist: "Alles hast du in Maß, Zahl und Ge-

wicht geordnet." 1)

14. Niemand alfo täusche euch, wenn euch vielleicht bie Fliegen zuwider find. Denn Einige murben vom Teufel genarrt und an ben Fliegen gefangen. Es pflegen nämlich Die Bogelfänger Fliegen in die Falle zu legen, um hungrige Bogel zu täuschen; fo wurden auch Jene an den Fliegen vom Teufel getäuscht. Benn, ich weiß nicht wer, den ärgerten die Fliegen; ein Manichaer fand ihn in seinem Aerger; und als er fagte, er konne die Fliegen nicht leiben und haffe fie fehr, fragte jener fogleich : "Wer hat biese gemacht?" Und weil er ärgerlich war und sie haßte, magte er nicht zu fagen: Gott hat fie gemacht; er war aber ein Ratholit. Bener warf fogleich ein: Wenn Gott fie nicht gemacht bat. wer hat sie gemacht? Wahrhaftig, sprach Jener, ich glaube ber Teufel hat die Fliegen gemacht. Und Jener schnell: Wenn die Fliege ber Teufel gemacht hat, wie ich bich betennen febe, weil bu gescheibt bift, wer bat bie Biene gemacht, Die ein wenig größer ift ale bie Fliege? Jener magte nicht au fagen : Gott bat bie Biene gemacht, und bie Fliege bat er nicht gemacht, weil fie ihr gunächft fteht. Bon ber Biene führte er ihn gur Beufchrede, von ber Beufchrede gur Gibechse, von ber Eibechse zum Bogel, vom Bogel zum Schaf, bom Schafe jum Rind, von ba gum Elephanten und gulett jum Menschen und überrebete ben Menschen, ber Mensch sei nicht von Gott geschaffen. Go ift jener Ungludliche, ba er fich an ben Fliegen ärgerte, eine Fliege geworben, bie ber Teufel in Befit nahm. Beelzebub foll ja ber "Fliegenfürft" beiffen, von benen gefchrieben fteht: "Sterbende Fliegen verberben wohlriechendes Del." ")

15. Wie nun, Brüber, warum hab' ich bas gesagt? Berschließet die Ohren eures Berdens gegen die Liften bes

<sup>1)</sup> Weish. 11, 21. - 2) Eccle. 10, 1.

Feindes: erkennet, daß Gott Alles gemacht und auf feine Stufen gestellt hat. Warum aber erleiben wir viel Bofes von bem Geschöpfe, bas Gott gemacht hat? Beil wir Gott beleidigt haben. Erleiden etwa Solches die Engel? Bielleicht auch wir in biefem Leben hatten bas nicht zu fürchten. Ueber beine Strafe klage beine Sünde an, nicht ben Richter. Denn bes Sochmuthes wegen bestellte Gott jenes gang fleine und niedrige Geschöpf, bamit es uns quale, bamit ber Mensch, ba er stolz war und gegen Gott sich rühmte und. während er fterblich ift, bem Sterblichen Entfeten bereitete und, während er ein Mensch ift, ben Nebenmenschen nicht anerkannte, ba er sich erhob, ben Flöhen unterliege. Was blabst bu bich in menschlichem Stolze? Ein Mensch fagt bir eine Schmähung, und bu schwillst auf und bift zornig: widerstehe den Flöhen, um zu schlafen! Erkenne, wer bu bift! Denn bamit ihr's wißt, Brüber, gur Bahmung unferes Stolzes find jene Thiere geschaffen, uns zu beläftigen. Das ftolze Volt bes Pharao konnte Gott burch Baren, burch Löwen, burch Schlangen gabmen; er schickte Fliegen und Frösche über sie, 1) damit durch die niedrigsten Dinge ihr Stola gezähmt würde.

16. Alles also, Brüber, burchaus "Alles ist burch basselbe geworden, und ohne es ist Nichts geworden." Aber wie ist Alles durch dasselbe geworden? "Bas geworden ist, ist in ihm Leben." Man kann?) nämlich so sagen: "Bas in ihm geworden ist, ist Leben; "also ist Alles Leben, wenn wir es so aussprechen. Denn was ist nicht in ihm geworden? Er nämlich ist die Beisheit Gottes, und im Psalme heißt es:") "Alles bast du in Beisheit gemacht." Wenn also Christus die Beisheit Gottes ist und der Psalm sagt: "Alles haft du in Beisheit gemacht," so ist Alles, wie du rich

<sup>1)</sup> Erob. 8, 6. 24.

<sup>2)</sup> D. b. eigentlich: "Man f onnte," aber biefe Befung weist eben Augustinus, ale ber Migbeutung fabig, ab.

<sup>3) \$1. 103, 24.</sup> 

ihn, fo in ihm geworden. Wenn nun Alles in ihm, werthefte Brüber, und was in ihm geworden ift, Leben ift. alfo ift auch die Erbe Leben, also ift auch bas Solz Leben ? Wir nennen allerdings bas Holz Leben, aber verftehen barunter bas Solz bes Kreuzes, woher wir bas Leben empfingen. Alfo ift auch ber Stein Leben? Unziemlich ift's, es fo zu verfteber, bamit uns nicht wieber die raubige Gette ber Manichaer baherkomme und fage: Der Stein hat Leben, die Wand hat eine Seele, der Strick, die Wolle, der Rock haben eine Seele. So pflegen nämlich die Fasler zu fagen, und wenn fie widerlegt und geschlagen find, berufen fie fich auf bie Schriften und fagen : Warum beifit es bann : Was in ihm geworben ift, ift Leben? Denn wenn Alles in ihm geworden ift, ist Alles Leben. Laß bich von ihnen nicht irre machen; fprich es fo aus: "Was geworben ift," hier mach' eine Baufe und bann fahre fort, "ift in ihm Leben." Was heißt bas? bie Erbe ift geworben, aber bie Erbe felbft, bie geworden ift, ift nicht Leben; in ber Weisheit felbst aber ift geiftig ein gemiffer Begriff (ratio), mob urch bie Erbe geworben ift; biefer ift Leben.

17. So gut ich's kann, will ich es Eurer Liebe erklären. Ein Zimmermann macht einen Kasten. Zuerst hat er den Kasten in seiner Kunst; denn wenn er ihn nicht in seiner Kunst hätte, wie könnte er ihn durch Berfertigung herdorbringen? Über der Kasten ist so in seiner Kunst, daß es nicht der Kasten selbst ist, den man mit den Augen sieht. In der Kunst ist er auf unsichtbare Weise, im Werke wird er auf sichtbare sein. Sieh, er ist im Werke geworden; hat er nun etwa ausgehört in der Kunst zu sein? Sowohl der im Werke ist ge worden, als auch bleibt der, der in der Kunst ist; denn es kann jener Kasten versausen und wieder aus dem, der in der Kunst ist, ein anderer gesertigt werden. Betrachtet also den Kasten in der Kunst und den Kasten im Werke. Der Kasten im Werke ist nicht Leben, der Kasten in der Kunst und den Kasten in der Kunst ist deben, weil ja die Seele des Künstlers lebt, wo all das ist, bevor es hervorgebracht wird. So also, wertheste Brüder, ist darum, weil die Weisheit

Gottes, burch welche Alles geworben ift, ber Runft nach Alles enthält, bevor er Alles verfertigt, bas, mas burch bie Runft felbft wird, nicht fofort Leben, fonbern was immer geworben ift, ift in ihm Leben. Du fiehft bie Erbe, bie Erbe ift in ber Runft; bu fiehft ben himmel, ber himmel ift in ber Runft : bu fiehst Sonne und Mond, auch fie find in ber Runft; aber auffer ber Runft find fie Rorper, in ihr find fie Leben. Gebet, ob ihr's irgendwie faffet; benn etwas Großes ift gefagt worben, und wenn nicht von mir als einem Großen, noch burch mich als einen Großen, bennoch von einem Großen. Denn nicht von mir Rleinen ift bas gefagt, fonbern ber ift nicht tlein, auf ben ich hinblide, um es zu fagen. Faffe es, wer kann, fo gut er kann; und wer es nicht tann, nahre fein Berg, um es gu tonnen. Womit foll er es nähren? Mit Milch nabre er's, um gur Speise zu gelangen. Er weiche nicht von bem im Fleische gebornen Chriftus, bis er zu bem von bem einen Bater gebornen Chriftus gelange, zu Gott bem Worte bei Gott, burch welches Alles geworden ift, weil bieß bas Leben ift, bas in ihm ift, bas Licht ber Menschen. 1)

18. Denn es folgt: "Und das Leben war das Licht der Menschen," und durch das Leben selbst werden die Menschen erleuchtet. Die Thiere werden nicht erleuchtet, weil die Thiere feine vernünstigen Geister haben, um die Beisheit sehen zu können. Der zum Bilde Gottes gewordene Mensch aber hat einen vernünstigen Geist, um die Beisheit erfassen bir dinnen. Also jenes Leben, durch welches Alles geworden ist, das Leben selbst ist Licht, und nicht aller Lebewesen, sondern Licht der Menschen Licht, und nicht aller Lebewesen, sondern Licht der Mensche Licht, welches jeden Menschen rauf: "Es war das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt." Von diesem Lichte ist Idhannes der Täuser erleuchtet worden, von ihm auch Johannes der Evangelist selbst. Von diesem Lichte voll war,

<sup>1)</sup> Nach einer anderen Lesart mare zu übersetzen: weil jenes Leben, bas in ihm ift, bas Licht ber Menschen ift.

ber da sprach: 1) "Ich bin nicht Christus, sondern der nach mir kommt, dessen Schuhriemen ich nicht würdig bin aufzulösen." Bon diesem Lichte erleuchtet war, der gesagt hat: "Im Ansange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." Also jenes Leben ist das Licht der Menschen.

19. Aber vielleicht können thörichte Bergen biefes Licht noch nicht faffen, weil fie burch Gunben beschwert find, fo daß fie es nicht seben können. Doch fie sollen darum nicht meinen, das Licht sei nicht ba, weil sie es nicht seben tonnen; benn fie felbft find ihrer Gunben wegen Finfterniß. "Und das Licht leuchtet in ber Finfterniß, und bie Finfterniß hat es nicht begriffen." Alfo, Bruber, wie, wenn ein blinder Mensch an ber Sonne fteht, die Sonne ihm zugegen ift, aber er nicht ber Sonne: so ift jeder Thor, jeber Ungerechte, jeber Gottlose blind am Bergen. Die Weisheit ift gegenwärtig; aber ba fie einem Blinden gegenwärtig ift, ift fie feinen Augen abwefend, nicht weil fie ihm abwesend ift, sondern weil er von ihr abwesend ift. Was alfo foll er thun? Er reinige fein Berg, um Gott feben gu tonnen. 3. B. wenn er begwegen nicht feben tonnte, weil er schmutige und webe Augen hatte, in Folge eingebrungenen Staubes ober Rothes ober Rauches, fo wurde ber Argt zu ihm fagen: But' aus beinem Auge alles Schabliche, damit bu bas Licht beiner Augen feben tonneft. Staub. Roth, Rauch find die Gunden und Miffethaten; nimm barum all Diefes hinweg, und bu wirft bie Weisheit feben, bie gegenwärtig ist; benn Gott ist bie Weisheit selber; und es heißt: 9) "Selig, die reinen Berzens sind, benn sie werben Bott feben.

<sup>1)</sup> Joh. 1, 20. 27. — 2) Matth. 5, 8.

### Bweiter Vortrag. 1).

#### Über bie Stelle:

"As war ein Zuensch von Gott gesandt, der Johannes hieß u. s. w." bis dahin "voll der Gnade und Abahrheit."

3oh. 1, 6-14.

1. Es ist gut, Brüber, daß wir den Text der göttlichen Schriften und besonders des heitigen Evangeliums, ohne eine Stelle zu übergehen, abhandeln, wie wir können, und nach unserer Fähigkeit uns weiden und ench darbieten, wodon auch wir uns weiden. Das erste Kapitel ist, wie wir uns erinnern, am vergangenen Sonntage abgehandelt worden, nämlich: "Im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Sott war das Wort; dieses war im Ansange bei Gott. Alles ist durch dasselbe geworden, und ohne es

<sup>1)</sup> Behalten am Montag, unmittelbar nach bem erften.

ist Nichts geworden. Was geworden ist, ist in ihm Leben, und das Leben war das Licht der Menschen; und das Licht leuchtet in der Finsterniß, und die Finsterniß hat es nicht begriffen." Bis hieher, glaube ich, ist es abgehändelt worden. Ihr erinnert euch alle, die ihr da waret, und die ihr nicht da waret, glaubet uns und benen, die de sein wollten. Nun also, weil wir nicht immer Alles wiederholen können, so mögen um derer willen, die hören wollen, was folgt, und benen es lästig ist, wenn das Frühere wiederholt würde mit Vorenthaltung des Nachfolgenden, auch Jene, die nicht da waren, nicht das Vergangene verlangen, sondern mit benen, die da waren, auch jeht hören auf das Gegenswärtige.

2. Es folgt: "Es war ein Mensch, von Gott gefandt. ber Johannes hieß." Das vorber Gesagte nämlich, wer-theste Brüder, ift über bie unaussprechliche Gottheit Christi gefagt und fast auf unauesprechliche Weise. Denn wer wird faffen: "Im Anfange war bas Wort, und bas Wort war bei Gott"? Und bamit bir nicht ber Name "Wort" wenig gelte, burch ben Gebrauch ber täglichen Worte "und Gott mar bas Bort." Diefes felbe "Bort" ift es, worüber wir geftern viel gerebet haben, und ber Berr gebe, bag burch fo vieles Reben wenigstens Et mas zu eueren Bergen gebrungen fei. "Im Anfange war bas Wort." Es ift es felbft, es ift auf einerlei Beife, wie es ift, fo ift es immer, es tann fich nicht anbern, b. b. es ift. Diefen feinen Namen fagte Es seinem Diener Moses: 1) "Ich bin, ber ich bin;" unb "ber ba ift, hat mich gefandt." Wer also wird bas faffen, ba ihr feht, baß alles Sterbliche veranderlich ift; ba ihr febt, bag nicht bloß bie Rörper fich anbern in ihren Beschaffenheiten, burch Entstehen, Bachsen, Mbnehmen, Sterben, fontern auch felbft bie Geelen burch ben Affekt verschiedenen Wollens auseinandergeben und sich theilen: ba ihr feht, ban bie Menschen sowohl bie Weisheit

<sup>1)</sup> Erod. 3, 14.

erfaffen tonnen, wenn fie ihrem licht und ihrer Barme fich nähern, als auch bie Weisheit verlieren konnen, wenn fie im schlechten Uffett von ihr sich entfernen? Da ihr alfo fehet, daß alles Dieß veränderlich ift, was ift bas, was ift, auffer eben bas, mas binausgeht über Alles, mas fo ift, baß es nicht ift? Wer alfo mag bas faffen? Dber wer, wie fehr er auch die Rrafte seines Beiftes anftrenge, um fo gut als möglich bas, was ift, zu erfassen, tann zu bem. mas er, wie immer, im Beifte erfaßt hat, gelangen? Denn es ift fo, ale ob Einer von ferne bas Baterland fabe und ein Meer bazwischen läge; er sieht, wohin er geben foll, aber hat nicht, wo er gebe. Go wollen wir zu jener unserer Beständigkeit (stabilitas), mo bas, mas ift, bas wahrhaft Seiende ift, weil dieß allein immer fo ift, wie es ift, gelangen; bazwischen liegt bas Meer biefer Belt, wo wir geben, wenn wir auch bereits feben, wohin wir geben; benn Biele feben auch nicht, wohin fie geben follen. mit wir alfo feinen Wegl hatten, wo wir geben konnten. tam von borther ber, du bem wir geben wollten. Und was that er ? Er bereitete ein Sols, burch bas wir über bas Meer tommen konnten. Denn Niemand tann bas Meer biefer Welt überfahren, wenn nicht burch bas Rreug Christi getragen. Dieses Rreuz umfaßt zuweilen auch ber Mugen Schmache. Und ber nicht von ferne fieht, mobin er geben foll, entferne sich nicht von ihm, und es wird ihn hinführen.

3. Darum, Brüber, das wollte ich ench ans Herz gelegt haben: wenn ihr fromm und christlich leben wollt, haltet euch an Christus nach dem, was er für uns geworden ist, damit ihr zu ihm gelanget nach dem, was er ist, und nach dem, was er war. Er kam, um für uns das zu werden; weil er das geworden ist, worauf die Schwachen getragen werden und das Meer überfahren und ins Batersland gelangen könnten, woes keines Schiffes mehr bedürsen wird, weil man sein Meer mehr überfährt. Besser also ist es, im Geiste das nicht zu sehen, was ist, und doch vom Kreuze. Christi nicht zu weichen, als jenes im Geiste zu sehen und

bas Areuz Christi zu verachten. Noch besser ist es und das Beste, wenn es möglich ist, daß man sowohl sehe, wohin zu gehen ist, als auch sich an das halte, worauf man auf der Reise getragen werde. Das vermochten die großen Geister der Berge, welche Berge genannt sind, welche ganz besonders das Licht der Gerechtigkeit erleuchtet; sie vermochten es und sahen das, was ist. Denn sehend sprach Johannes: "Im Ansange war das Wort, das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." Sie sahen das, und um zu dem zu gelangen, was sie von serne sahen, wichen sie nicht vom Kreuze Christi und verachteten nicht die Niedrigkeit Christi. Die Kleinen aber, die das nicht verstehen können, werden, wenn sie nicht vom Kreuz und Leiden und der Auserstehung Christi weichen, im selben Schisse dies binsessührt zu dem, was sie nicht seichen, in welchem Schisse die hinsesumen, die seben.

4. Indeß es hat gewiffe Philosophen biefer Welt gegeben, und fie fuchten ben Schöpfer burch bas Beichopf, weil er burch bas Geschöpf gefunden werden tann, wie gang tlar ber Upoftel fagt:1) "Sein Unfichtbares nämlich wird von Gründung ber Belt an burch bas, mas geworben ift, er= tennbar angeschaut, seine ewige Kraft sowohl als Gottheit, fo daß fie unentschulbbar find." Und weiter: "Denn ob-wohl fie Gott erkannten," er fagt nicht, daß fie ihn nicht erfannten, fonbern: "Denn obwohl fie Gott erfannten, ehrten fie ihn nicht als Gott, noch fagten fie Dant, foubern wurden eitel in ihren Bedanten, und es verfinsterte sich ihr thorichtes Berg." Warum verfinfterte es fich? Er fabrt fort und fpricht beutlicher : "Denn fich weise buntenb find fie Thoren geworben." Sie faben, mobin man tommen folle; aber undantbar gegen ben, ber ihnen verlieh, mas fie faben, wollten fie fich guschreiben, mas fie faben; und ftols geworben verloren fie, mas fie faben, und fehrten fich su ben Bogen und Bilbern und bem Dienft ber Damonen, um

<sup>1)</sup> Röm. 1, 20.

bas Geschöpf anzubeten und ben Schöpfer zu verachten. Allein als bereits bethört thaten fie bas; um fich aber zu bethören, waren sie stolz: ba sie aber stolz waren, erklärten fie fich für weife. Diefe alfo, von benen er fagt, "obwohl fie Gott erkannten," faben bas, mas Johannes fagt, baß burch das Wort Gottes Alles geworden ift. Denn es findet fich fowohl Dief in ben Büchern ber Philosophen, ale auch, baß Gott einen eingebornen Sohn habe, 1) burch ben Alles ift. Das vermochten fie gu feben, mas ift, aber fie faben es von ferne; an bie Niedrigkeit Chrifti wollten fie fich nicht halten, in welch' ficherem Schiffe fie zu bem gelangen follten, was fie von ferne zu feben vermochten; und verächtlich war ihnen bas Rreug Chrifti. Das Meer foll überschritten werben, und bu verachtest bas Kreuz Christi? D thörichte Weisheit, du verhöhnst ben gekreuzigten Christus; er ifte, ben bu von ferne fabest: "Im Anfange war bas Wort, und das Wort war bei Gott." Aber warum ift er gekreuzigt? Weil bas Holz seiner Niedrigkeit bir nöthig mar. Denn bu warst von Stolz aufgeblafen und weit von jenem Vaterlande verschlagen; und burch die Fluthen dieser Welt ift ber Weg unterbrochen; und eine Ueberfahrt ins Vaterland gibt es nicht, wenn du nicht vom Holze dich tragen laffest. Unbantbarer, bu verhöhnst ben, ber zu bir tam, bamit bu gu= rudfamest. Er selbst ift ber Weg geworben, und zwar burch bas Meer. Darum manbelte er auf bem Meere, 2) um zu zeigen, er fei ber Weg im Meere. Aber bu, ber bu nicht wie er im Meere wandeln fannft, lag bich tragen vom Schiff, laß bich tragen vom Hold. Glaube an ben Befreuzigten und bu wirft bingelangen konnen. Deinetwegen ist er gefreuzigt, um bich Demuth zu lehren, und weil er. wenn er fo fame wie Gott, nicht erkannt murbe. Denn wenn er fo tame wie Gott, fame er nicht für bie, welche Gott nicht feben konnten. Denn nicht nach bem, was Gott ift, tam ober ging er, ba er überull gegenwärtig ift und auf

<sup>1)</sup> Bei Plato. — 2) Matth. 14, 25.

keinen Ort beschränkt.- Sonbern nach was kam er? Als Mensch erschien er.

5. Weil er alfo fo Menfch war, bag Gott in ihm verborgen mar, murbe vor ihm ber geschickt ein großer Mensch, burch beffen Zeugniß er erfunden wurde als mehr benn Mensch. Und wer ift biefer? "Es war ein Mensch." Und wie konnte ber etwas Wahres von Gott fagen ? Als "gefandt von Gott." Wie bieß er? "Gein Name mar Johannes." Barum tam er? "Diefer tam gum Beugniffe, bag er Beugniß gabe von bem Lichte, bamit Alle burch ihn glauben möchten." Wie beschaffen war ber, ber ba Zeugniß geben follte von dem Lichte? Etwas Großes war diefer Johannes, aufferorbentlich bas Berbienft, groß bie Gnabe, groß bie Erhabenheit. Bewundere ihn, bewundere ihn fehr, aber als einen Berg. Gin Berg aber ift in Finfterniß, wenn er nicht vom Lichte bestrahlt wird. Also bewundere ben 30= hannes fo, daß du hörest, mas folgt: "Er mar nicht bas Licht," damit bu nicht, in der Meinung, ber Berg fei bas Licht, Schiffbruch leibest am Berge, nicht Trost finbest. Aber mas follft bu bewundern ? Den Berg ale einen Berg. Erhebe bich aber zu bem, ber ba erleuchtet ben Berg, ber bagu emporragt, um querft bie Strahlen aufzunehmen und beinen Augen tund zu machen. Alfo: "Er war nicht bas Licht."

6. Warum also kam er? "Sondern er sollte Zeugniß geben vom Lichte." Wozu das? "Damit Alle durch ihn glauben möchten." Und von welchem Lichte sollte er Zeugniß geben? "Es war das wahre Licht." Warum ist beigefügt: das wahre? Weil auch ein erleuchteter Mensch Licht genannt wird aber das wahre Licht ist das, welches erleuchtet. Denn auch unsere Augen werden Lichter genannt; und doch, wenn nicht entweder bei Nacht eine Lampe angezündet wird oder bei Tag die Sonne scheint, sind iene Lichter umsonst offen. So also war Johannes ein Licht, aber nicht das wahre Licht, weil er ohne Erleuchtung Finsterniß wäre, aber durch die Erleuchtung Licht wurde. Würde er aber nicht erleuchtet, so wäre er Finsterniß, wie alle Gottlofen, zu benen, als sie bereits glaubten, ber Apostel sprach: ") "Ihr waret einst Finsterniß." Nun aber, weil sie gläubig geworden waren, [waren sie] was? "Jett aber." sagt er, "ein Licht im Herrn." Würde er nicht beissigen: "im Herrn," so würden wir's nicht verstehen. Ein Licht, sagt er, im Herrn, Finsterniß waret ihr nicht im Berrn. "Denn ihr waret einst Finsterniß," da fügte er nicht bei: "im Herrn." Also Finsterniß in euch, Licht im Herrn. So war auch jener "nicht das Licht, sondern er

follte Zeugniß geben vom Lichte."

7. Wo aber ist bas Licht felbst? "Es war bas wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, der in diese Belt tommt." Wenn jeben Menschen, ber tommt, bann auch ben Johannes felbst. Er selbst also erleuchtete ben, von welchem er wollte gezeigt werben. Berftebe eure Liebe! Er fam nämlich zu ben schwachen Beiftern, zu ben munden Bergen, zur Schärfung 2) ber augenkranken Seele. Dazu mar er getommen. Und woburch wohl fonnte bie Seele feben, was auf vollkommene Beise ift? So, wie es oft ber Fall ift. baß man an einem beleuchteten Körber erkennt, Die Sonne fei aufgegangen, die wir mit Augen nicht feben können. Denn auch die, welche franke Augen haben, find fähig, eine von ber Sonne beschienene und beleuchtete Wand gu feben, ober einen Berg ober Baum ober etwas bergleichen find fie Bu feben fähig; und in bem erleuchteten Begenstande zeigt fich ihnen jene als aufgegangen, für beren Anblick sie noch teine binreichende Sehfraft haben. So also maren alle Jene, zu benen Chriftus gekommen mar, noch zu wenig fabig. ihn zu fehen; er bestrablte ben Johannes, und burch ibn, ber sich als bestrahlt und erleuchtet bekannte, nicht als bestrahlend und erleuchtend, wurde Jener erfannt, ber erleuchtet. wurde Jener erkannt, ber erhellt, wurde Jener erkannt, ber erfüllt. Und wer ift bieß? "Der jeden Menschen erleuchtet."

<sup>1)</sup> Eph. 5, 8.

<sup>2)</sup> D. h. Sebendmachung, Sehtraft, acies.

beist es, "ber in die Welt kommt." Denn entfernte er sich nicht von bort, so bedürfte er nicht ber Erleuchtung; aber barum bedarf er hi er ber Erleuchtung, weil er von bort sich entfernte, wo der Mensch immer erleuchtet sein konnte.

8. Wie nun? Wenn er hieher tam, wo war er? "Er war in biefer Welt." Er war hier und tam hieher, er war hier feiner Gotth eit nach, er tam hieher bem Fleifche nach; benn ba er hier war ber Gottheit nach, konnte er von ben Thoren, Blinden und Miffethatern nicht gesehen merben. Die Miffethater eben find bie Finfterniffe, von benen es heißt : "Das Licht leuchtet in ben Finfterniffen, und bie Finfterniffe haben es nicht begriffen." Sieb, er ift auch je t hier und mar hier und ift immer hier und ging nie fort und ging nirgend fort. Du follft feben, bag er nie von dir gewichen ift; du follst nicht weichen von dem, der nirgend gewichen ist; du follst ibn nicht verlassen, und bu wirft nicht verlaffen werben. Falle nicht, und er wird bir nicht entfallen; 2) wenn bu fällft, fo entfällt er bir; wenn bu aber ftehft, fo ift er bir gegenwärtig. Aber bu bist nicht bestanden; erinnere bich, von wo du herabsielest, von wo bich herabwarf, ber vor bir gefallen ift. Er warf bich nämlich herab, nicht burch Gewalt, nicht burch einen Stoß, fonbern burch beinen Willen. Denn wurdeft bu bem Bofen nicht guftimmen, fo murbeft bu fteben, murbeft erleuchtet bleiben. Run aber, weil bu bereits gefallen und frant geworben bift am Bergen, womit jenes Licht gefehen werben tann, tam er fo gu bir, bag bu ihn feben fonnteft, und zeigte fich als einen folchen Menschen, bag er von einem Menfchen ein Zeugniß begehrte. Bon einem Menfchen begehrte Gott ein Zeugniß, und Gott hat einen Menschen jum Beugen; Gott hat einen Menfchen gum Beugen, aber megen bes Menschen; so schwach sind wir. Mit ber Lamp e fuchen wir ben Tag, benn eine Lampe ift Johannes

<sup>1)</sup> Occidet untergeben (wie bie Sonne).

genannt, da ber Herr fagt: 1) "Er war eine brennende und leuchtende Lampe, und ihr wollet euch eine Weise an seinem Lichte ergößen; ich aber habe ein größeres Zeugniß als das

bes Johannes."

9. Damit erklärte er, daß er um ber Menfchen willen burch die Lampe gezeigt werden wollte jum Glauben ber Gläubigen, bamit burch bie Lampe felbst feine Feinte beschämt würden. Denn jene Feinde, die ihn versuchten, sprachen auch : 2) "Sag uns, in welcher Macht thust du das? Darauf erwiderte er: Ich will euch auch eine Frage vorlegen; sagt mir, woher ist die Taufe des Johannes? Bom Simmel ober von bem Menschen? Und sie wurden verwirrt und sprachen bei fich : Sagen wir : Bom himmel, fo wird er uns fagen: Warum also habt ihr ihm nicht geglaubt? (Denn er hatte für Chriftus Zeugniß gegeben und gefagt: 3ch bin nicht Chriftus, fondern Jener.) Sagen wir aber: Bon Menschen, fo fürchten wir bas Bolt, es möchte uns fteinigen ; benn fie achteten ben Johannes als einen Bropheten." Da fie nun die Steinigung fürchteten, noch mehr aber bas Bekenntniß ber Wahrheit fürchteten, ant= worteten fie der Bahrheit eine Lüge; und es log die Bosheit fich felbst an.8) Sie fagten nämlich: Wir wiffen es nicht." Und weil sie sich felber zusperrten, indem fie, mas fie wohl wußten, zu miffen leugneten, fo that auch ber Berr ihnen nicht auf, weil fie nicht anklopften. Denn es beißt :4) "Rlopfet an, und es wird euch aufgethan werben." Richt aber bloß klopften fie nicht an, tamit ihnen geöffnet murbe . fondern durch die Leugnung versperrten sie sich selber die Thure. Und ber Berr fprach zu ihnen: "Dann fag' ich euch anch nicht, in welcher Macht ich bas thue." Und sie wurden beschämt burch Johannes, und es erfüllte fich an ihnen bas Wort: 5) "Ich habe meinem Chriftus eine Campe bereitet. feine Reinde will ich mit Schande bedecken."

<sup>1)</sup> Fob. 5, 35. — 2) Matth. 21. 23; Mark. 11, 29; Enk. 20, 4. — 3) Ps. 26, 12. — 4) Matth. 7, 7. — 5) Ps. 131, 17.

10. "Er war in ber Welt, und bie Welt ift burch ibn geworben." Du follft nicht meinen, er war fo in ber Belt, wie die Erbe in der Welt ift, ber himmel in ber Welt ift, Sonne, Mond und Sterne in ber Welt find, Baume, Bieb und Menschen in ber Welt find. Nicht fo mar er in ber Welt. Sonbern wie war er barin ? Wie ein Rünftler, ber lenkt, was er gemacht hat. Denn nicht fo hat er gewirkt, wie ein Zimmermann wirkt. Denn aufferhalb ift ber Raften, ben er macht, und biefer steht an einem anderen Orte, wenn er gezimmert wird; und obwohl er nabe babei ift, fo fist ber Wertmeifter boch an einem anderen Orte und ift aufferhalb bem, mas er wertmeiftert; Gott aber baut inwendig in ber Welt, baut als überall zugegen und geht nirgends hinweg, nicht von auffen behandelt er gleichsam bie Maffe, bie er baut. Durch bie Gegenwart feiner Majeffat macht er, was er macht; burch seine Gegenwart lentt er was er gemacht bat. So also war er in ber Welt, als ber burch ben bie Welt gemacht ift. Denn "burch ihn ift bie Welt gemacht worden, und die Welt hat ihn nicht erkannt."
11. Was heißt das: "die Welt ist durch ihn gemacht

worden"? Himmel, Erbe, Meer und Alles, was in ihnen ift, wird Welt genannt. In anderer Bedeutung wieder werden Welt die Liebhaber der Welt genannt. "Die Welt ift durch ihn gemacht, und die Welt hat ihn nicht erkannt." Haben denn die Himmel ihren Schöpfer nicht erkannt, oder haben die Engel ihren Schöpfer nicht erkannt, oder haben die Sterne ihren Schöpfer nicht erkannt, oder haben die Sterne ihren Schöpfer nicht erkannt, den doch die Dämonen bekennen? Alle allenthalben haben Zeugniß gegeben. Aber Welche haben ihn nicht erkannt? Die, welche wegen ihrer Liebe zur Welt "Welt" genannt wurden. Durch Liebe nämlich wohnen wir mit dem Herzen; durch ihre Liebe zur Welt aber verdienten sie so zu heissen, wie das, wo sie wohnten. Wie wir sagen: Jenes Haus ist schlecht, oder: Jenes Haus ift gut, und nicht bei dem, welches wir schlecht nennen, die Wände loben; sondern unter dem schlechten Hause siehelechten Bewohner und unter dem guten Hause

bie guten Bewohner verstehen: so auch unter "Welt" Jene, bie durch ihre Liebe in der Welt wohnten. Wer sind Diese? Die die Welt lieben; denn sie wohnen mit dem Herzen in der Welt. Jene nämlich, welche die Welt nicht lieben, weisten mit dem Fleische in der Welt, aber mit dem Gerzen wohnen sie im himmel, wie der Apostel sagt: "Unser Wandel aber ist im himmel." Also, die "Welt ist durch

ihn gemacht, und die Welt hat ihn nicht erfannt."

12. "Er kam in sein Eigenthum;" benn alles Dieß ist durch ihn gemacht. "Und die Seinigen nahmen ihn nicht auf." Welche Seinigen? die Menschen, die er gemacht hat. Die Juden, welche er voran gestelltihat über alle Bölfer. Denn die andern Bölfer beteten Gögenbilder an und dienten den Dämonen, jenes Bolf aber war aus dem Samen Abrahams geboren; und sie waren vorzugsweise die Seinigen, weil auch dem Fleische nach, welches er anzunehmen sich würdigte, der war die, "Er kam in sein Eigenthum, und die Seinigen nahmen ihn nicht auf." Nahmen sie ihn gar nicht auf, nahm ihn Keiner auf? Ist also Keiner selig geworden? Denn Riemand wird selig werden, der Christum nicht aufnahm bei seiner Ankunst.

13. Allein er fügte bei: "Die ihn aber aufnahmen." Was verlieh er ihnen? Großes Wohlwollen, großes Erbarmen! Als Einziger ift er geboren, und er wollte nicht allein bleiben. Viele Menschen, wenn sie keine Söhne haben, adoptiren sich im vorgeschrittenen Alter solche und machen durch ihren Willen, was sie durch die Naturnicht vermochten; das thun die Menschen. Falls aber Jemand einen einzigen Sohn hat, so freut er sich um so mehr an ihm, weil er allein Alles besitzen und Keinen haben wird, der die Erbschaft mit ihm tbeile, um dadurch ärmer zu sein. Nicht so Gott: eben diesen Einzigen, den er gezeugt, und durch den er Alles geschaffen hatte, sandte er in diese Welt, damit er nicht allein wäre, sondern Aboptive

<sup>1)</sup> Phil. 3, 20.

Brüber befame. Denn wir find nicht fo aus Gott gezengt. wie jener Gingeborene, fonbern aboptirt burch feine Gnabe. Jener Eingeborene nämlich tam gur Löfung ber Gunben. in die wir verstrickt waren, so daß er uns nicht adoptiren konnte, wegen des hindernisses berfelben; die er sich zu Brüdern machen wollte, löste er felbst und machte sie zu Miterben. Denn so spricht der Apostel: 1) "Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott;" und wiederum: "Erben Gottes und Miterben Chrifti." Er fürchtete nicht, Miterben zu bekommen, weil feine Erbichaft nicht flein wirb, wenn Biele bavon Besit nehmen. Sie felbit ja werben in feinem Besite fein Erbtheil und er bagegen wird ihr Erbtheil. Warum, wie fie fein Erbtheil, werben: "Der Berr fprach ju mir: Dein Gohn bift bu, ich habe bich heute gezeugt; verlange von mir, und ich will dir die Bölker zu deinem Erbtheile geben." \*) Und wie wird er ihr Erbtheil? Es heißt im Psalm: \*) "Der Herr ist der Antheil meines Erbes und meines Relches." Auch wir wollen ihn befiten, und er foll uns besiten; er foll uns besiten als Berr, wir wollen ihn besiten als Beil, wir wollen ihn besiten als Licht. Bas also hat er benen gegeben, die ihn aufnahmen? "Er gab ihnen bie Dacht, Rinber Gottes gu merben, benen, Die an feinen Ramen glauben," um am Bolge (Areug) feftguhalten und bas Meer (ber Gunbe) zu überfahren.

14. Und wie werben sie geboren? Weil sie Kinder Gottes und Brüder Christi werden, so werden sie gewiß geboren. Denn wenn sie nicht geboren worden, wie können sie Kinder sein? Aber die Menschenkinder werden aus Fleisch und Blut und aus Manneswillen und aus ehelicher Umsarmung geboren. Wie aber werden Jene ihm geboren? Nicht aus den Geblütern nämlich des Mannes und Weibes. "Geblüter") ist nicht Deutsch; aber weil es im Friechischen im Blural steht, so wollte der Ueberseber es lieber so geben

4) Sanguina non est latinum.

<sup>1)</sup> Gal. 4, 7; Röm. 8, 17. — 2) Pf. 2, 7. — 3) Pf. 15, 5.

und gleichsam weniger Deutsch reben ben Grammatikern nach und boch bie Wahrheit erklaren bem Bebore ber Schwachen nach. Denn murbe er fagen "Blut" im Singular, so murbe er nicht erklären, mas er wollte: aus ben Geblütern nämlich von Mann und Weib werben bie Menschen geboren. So wollen wir also sagen; fürchten wir nicht die Fuchteln ber Grammatiker, 1) wenn wir nur zur festen und sicheren Wahrheit gelangen. Es tabelt, wer es verstebt, mit Undank dafür, daß er es verstanden bat. 2) "Richt aus ben Geblütern, noch aus Fleisches-Willen, noch aus Manneswillen." Fleifch fett er für Weib, weil, ba es aus einer Rippe gemacht worden war, Abam (prach: 3) "Das ift jest Gebein von meinen Gebeinen und Fleifch von meinem Fleifche;" und ber Apostel fagt: 4) "Wer fein Weib liebt, liebt fich felbst, benn Niemand haßt je fein Fleisch." Es fteht also Fleisch für Gattin, wie auch bisweilen Geift für Gemabl. Warum? Weil bieser regiert, jene regiert wirb, biefer herrschen foll, jene bienen. Denn wo das Fleisch herrscht und der Geift dient, ist das Haus verkehrt. Was ift schlechter als ein Haus, wo das Weib die Herrschaft über ben Mann hat? Recht aber ift bas Saus, wo ber Mann gebietet, bas Weib gehorcht. Recht alfo ift ber Menich felbst, wo ber Beift herrscht, bas Fleisch bient.

15. Diese also sind "nicht aus Fleisches Willen noch aus Mannes Willen, sondern aus Gott geboren." Damit aber die Menschen aus Gott geboren würden, ist zuerst Gott aus ihnen geboren worden. Denn Christus ist Gott, und Christus ist geboren aus Menschen. Er verlangte zwar nur eine Mutter auf Erden, weil er einen Vater schon hatte im Himmel; geboren aus Gott, damit wir durch ihn ge-

<sup>1)</sup> Ich nehme biefe Stelle auch für bie vorliegenbe Uberfetjung in Anspruch.

<sup>2)</sup> D. h. wer Etwas verftanben hat, ift unbantbar, wend er ben Ausbruck tabelt, ben er boch verftanben hat.

<sup>3)</sup> Gen. 2, 23. - 4) Eph. 5, 28.

schaffen würden, und geboren aus bem Weibe, bamit wir burch ibn neugeschaffen 1) würben. Wundere bich nicht, o Mensch, dag du ein Kind wirst burch Gnabe, dag du aus Gott geboren wirst nach seinem Worte. Zuerst wollte das Wort felbst vom Menschen geboren werben, bamit bu sicher geboren würdest aus Gott und bir sagest: Nicht ohne Grund wollte Gott geboren werben vom Menschen, sondern weil er mich einigermaßen bochschätte, um mich unsterblich zu machen, und um für mich fterblich geboren zu werben. Da= rum nach ben Worten : "fie find aus Gott geboren" bat er, gleichsam bamit wir und nicht munberten und nicht entsetzen ob einer fo großen Onabe, bag es uns unglaublich ichiene, Menschen seien aus Gott geboren, gefagt: "Und bas Wort ift Fleisch geworben und hat unter uns gewohnt." Bas wunderst bu bich also, bag Menschen aus Gott geboren werben? Bebente! Gott felbst ift von Menschen geboren worden: "Und bas Wort ift Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt."

16. Und weil das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat, hat Es eben durch seine Geburt eine Augenfalbe gemacht, damit dadurch die Augen unseres Herzens gereinigt würden und wir seine Majestät sehen könnten durch seine Erniedrigung. Darum "ist das Wort Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt;" es hat unsere Augen geheilt; und was folgt? "Und wir haben seine Herrlichseit gesehen." Seine Herrlichseit könnte Niemand sehen, wenn er nicht durch die Niedrigkeit des Fleisches geheilt würde. Warum konnten wir nicht sehen? Eure Liebei merke auf und vernehmt, was ich sage. Es war dem Menschen gleichsam Staub ins Auge gefallen, Staub war hineingesallen und hatte das Auge verwundet, er konnte das Licht nicht sehen; jenes verwundete Auge wird eingesalbt; durch Erde war es verwundet, Erde wird darauf gelegt, um es zu heilen. Denn alle Augenfalben und heilmittel sind nur von der Erde.

<sup>1)</sup> Refici entspricht bem vorhergegangenen effici.

Bon Staub bift bu geblenbet worben, vom Staube wirft bu geheilt; alfo Fleisch bat bich geblenbet, Fleisch beilt bich. Wleischlich nämlich mar beine Seele geworben, ba fie ben Trieben bes Fleisches zustimmte: baburch mar bas Muge bes Herzens geblendet worden. "Das Wort ift Fleisch ge-worden;" jener Arzt machte dir eine Augensalbe. Und weil Es fo tam. baf es burch Rleifch bie Gebrechen bes Fleifches tilgte und burch Tod ben Tod töbtete, barum tam es zu bir, 1) bamit, weil bas Wort "Fleisch geworben ift", bu fagen tonneft: "und wir haben feine Berrlichkeit gefeben." Bas für eine Berrlichkeit? Bas er als Menschensohn geworden ift? Das ift feine Erniedrigung, nicht feine Berrlichkeit. Bielmehr bas, wohin bas Beficht bes Menfchen gelangte nach ber Beilung burch's Fleisch. "Wir haben," beißt es, "feine Berrlichkeit gesehen, Die Berrlichkeit als bes Eingebornen vom Bater, voll ber Gnabe und Babrbeit." Bon ber Gnabe und Wahrheit werben wir an einem andern Orte ausführlicher im Evangelium felbit, wenn ber Berr fie uns zu ichenten fich würdigt, banbeln. Dieg genüge für jett; und erbauet euch in Chrifto und ftartet euch im Glauben und wachet in guten Werken, und weichet nicht vom Bolge, wodurch ihr bas Meer burchfchiffen tonnet.

<sup>1)</sup> Factum est in te; ich glaube nicht, daß factum est hier unpersönlich zu nehmen ist (es geschah, daß), sondern daß vielmehr Verdum das Subjekt zu factum est ist. Es wurde zu dir d. h. Fleisch. Ist ja doch auch im Griechischen der Ausdruck er av deu nois ylves au geläusig für "Mensch werden".

## Dritter Vortrag.

Bon ba an, mo es beißt:

"Johannes gibt Zengnis von ihm n. s. w." bis dafin: "der eingeborne Sohn, der im Schoose des Vaters ist, der hat ihn kund gemacht."

30h. 1, 15—18.

1. Die Babrheit und Gnade Gottes, in beren fille ber eingeborne Sohn, unser Herr und Heiland Jesus Christus ben Deiligen erschien, vom alten Bunde zu unterscheiben, weil sie eine Sache bes neuen Bundes ist, haben wir im Namen des Perrn unternommen und Eurer Liebe versprochen. Seid also aufmerksam zugegen, damit, so viel ich fasse, Gott gebe und ihr, so viel ihr fasset, böret. Uebrig wird dann nur noch sein, daß, wenn den Samen, der in eure Herzen gestreut wird, die Bögel nicht wegnehmen noch die Dornen

erstiden noch die Sitze verbrennt, indem der Regen der tägslichen Ermahnungen darzukommt nehst euren guten Erwägungen, wodurch das im Herzen geschieht, was auf dem Acker durch die Karsten geschieht, daß die Scholle gebrochen und der Same zugedeckt wird und sprossen kann, — daß ihr (sage ich) Frucht bringet, woran der Ackersmann seine Freude und Lust habe. Wenn wir aber für den guten Samen und guten Regen keine Frucht, sondern Dornen hervorbringen, dann wird weder den Samen eine Anklage treffen noch der Regen schuld sein, sondern den Dornen wird das gebührende Feuer bereitet.

2. Wir find, mas ich Eurer Liebe nicht lange einreben zu muffen glaube, Chriften-Menschen; und wenn Chriften. gemiß burch ben Ramen felbst Chrifto angehörig. Sein Beichen tragen wir an ber Stirne, und wir schämen uns beffen nicht, falls wir es auch im Bergen tragen. Sein Beichen ift feine Erniedrigung. Durch einen Stern haben ihn die Weisen erfannt, und es war dieses vom herrn gegebene Zeichen himmlisch und ftrablend; er wollte nicht, baß ein Stern an ber Stirne ber Bläubigen fein Zeichen fei. fondern fein Rreug. Bon woher er fich erniedrigte, von borther ward er verherrlicht; von da erhob er die Riedrigen, wohin er in Erniebrigung hinabstieg. Wir gehören also jum Evangelium, wir gehören zum neuen Bunde. "Das Befet ift burch Mofes gegeben worben, Onab e aber und Babrbeit ift burch Jefus Chriftus geworden." Bir fragen ben Apostel, und er sagt une, bag wir nicht unter bem Gesetze find, fondern unter ber Gnabe. 1) "Er fandte alfo feinen Sohn, geboren vom Beibe, unterthan bem Befete, um die, fo unter bem Gefetze maren, zu erlösen, bamit wir bie Annahme an Rinbesftatt empfingen."2) Seht, bagu ift Chriftus getommen, bag er bie, fo unter bem Befete waren, erlofete, bamit wir nicht unter bem Befete feien. fondern unter ber Gnabe. Wer alfo gab bas Befet ? Der

<sup>1)</sup> Röm. 6, 14. — 2) Gal. 4, 4.

gab bas Befet, ber auch bie Bnabe gab; aber bas Befet schickte er burch einen Rnecht, mit ber Gnabe tam er felbft berab. Und warum fanben bie Menschen unter bem Befete? Beil fie bas Befet nicht erfüllten. Denn mer bas Gefet erfüllt, ift nicht unter bem Gefete, fonbern mit bem Befete; wer aber unter bem Befete ift, wird burch bas Gefet nicht gestütt, fonbern gebrückt. Alle unter bem Gefete ftebenden Menschen also macht bas Gefet zu Schuldnern; und bagu ift es über ihrem Saupte, um bie Gunben Bu zeigen, nicht zu tilgen. Das Gefet alfo befiehlt, ber Befetgeber erbarmt fich in bem, mas bas Befet befiehlt, MIS Die Menfchen burch eigene Rrafte gu erfüllen ftrebten, was vom Gefete vorgeschrieben ift, find fie gerade burch ihr verwegenes und porfcnelles Selbstvertrauen gefallen und find nicht mit bem Gefete, fonbern find unter bas Gefet gerathen als Schuldner; und weil fie durch eigene Kräfte bas Gefete nicht erfüllen tonnten, haben fie, als unter bem Gefete ftebenbe Schuldner, Die hilfe bes Befreiers angerufen : und ber Bormurf bes Befetes bemirtte ber Stolzen Krantheitsempfindung. 1) Die Krantheitsempfindung ber Stolzen murbe gum Bekenntniß ber Demuthigen; ichon betennen die Kranken, baß sie frank sind; es tomme ber Urat und beile Die Rranfen!

3. Wer ist ber Arzt? Unser Gerr Jesus Christus. Wer ist unser Gerr Jesus Christus? Der, welcher auch von benen gesehen wurde, von benen er gekreuzigt wurde; ber, welcher ergriffen, beohrseigt, gegeißelt, verspieen, mit Dornen gekrönt, ans Kreuz gehängt wurde, starb, mit der Lanze verwundet, vom Kreuze abgenommen, ins Grab gestegt wurde. Eben der ist unser Herr Jesus Christus, eben Dieser gewiß, und er ist ganz der Arzt unserer Bunden, der Gekreuzigte, dessen man spottete, bei dessen Kreuzigung seine Berfolger den Kopf schüttelten und sagten: "Wenn er der

<sup>1)</sup> Aegritudo, Übligfeit.

Sohn Gottes ift, fteige er berab vom Rreuze"; er selbft ift gang unfer Argt, er felbst gewiß. Warum alfo zeigte er ben Spöttern nicht, baß er ber Sohn Gottes mar, um, wenn er fich auch am Rreuze erhöhen ließ, boch wenigstens, als fie fagten: Wenn er ber Gohn Gottes ift, fteige er berab vom Rreuze, ba berabzufteigen und fich ihnen als mabrer Sohn Gottes zu zeigen, ben fie zu verhöhnen fich erfrecht batten? Er mollte nicht. Warum wollte er nicht? Etwa, weil er nicht tonnte,? Er tonnte gewiß. Denn was ift mehr, vom Rreuge berabfteigen ober vom Grabe aufersteben? Aber er ertrug bie Spotter; benn bas Rreux murbe nicht zum Beweise ber Da acht, fonbern zum Beifpiele ber Gebuld übernommen. Da bat er beine Wunden gebeilt, wo er die seinigen lange ertrug; ba hat er dich vom ewigen Tobe gerettet, wo er zeitlich zu sterben sich würdigte, Und starb er, ober ist an ihm der Tob gestorben? Was (ift bas) für ein Tob, ber ben Tob töbtete!

4. Ift indessen unser Herr Jesus Christus ganz der, der geseben, festgenommen und gekreuzigt wurde? Ist er ganz (nur) Dieß? Er ist es zwar, aber nicht der Ganze ist das, was die Juden sahen; das ist nicht der ganze Christus. Und was ist er? "Im Ansange war das Wort." In welchem Ansange? "Und das Wort war dei Gott." Ist etwa dieses Wort von Gott gem acht? Nein. Denn "dieses war im Ansange dei Gott." Wie nun? Ist das Andere, was Gott gem acht hat, nicht dem Worte ähnlich? Nein; denn "Alles ist durch dasselbe gemacht und ohne es ist Nichts geworden." Wie ist durch Es Alles geworden? Weil, "was geworden ist, in ihm Lebe n war" und, bevor was murde, Leben war.") Was geworden ist, ist vergangen; was in der Weisheit ist, kann nicht vergehen. Also Leben war in ihm, was geworden ist. Und was sir ein Leben? Denn auch die Seele ist das Leben des Leibes:

<sup>1)</sup> Was geworben ift, ift nicht Leben, aber in ber Kunft, b. h. in ber Weisheit Gottes, war es, bevor es wurde, Leben.

unser Leib hat sein Leben, beffen Berluft ber Tob bes Leibes ift. War also jenes Leben ein folches? Nein; fonbern "bas Leben war bas licht ber Denich en." Etwa bas licht ber Thiere? Denn biefes [Tages-] Licht ba ift für Menschen und Thiere. Es gibt ein Licht ber Menfchen. Lagt uns feben, wodurch fich bie Menschen von ben Thieren unterscheiben, und bann werben wir versteben, mas bas Licht ber Menschen fei. Du unterscheideft bich vom Thiere nur burch bie Bernunft. Rubme bich mit nichts Anderem! Rubmit bu bich beiner Stärke? Bon ben Bestien wirst bu übertroffen. Rühmst bu bich beiner Schnelligkeit? Bon ben Fliegen wirst bu besiegt. Rühmst bu bich ber Schönheit? Wie groß ift bie Schönheit in ben Bfauenfebern ? Woburch bift bu alfo vornehmer? Durch bas Ebenbilb Gottes. Wo ift bas Chenbild Gottes? Im Geifte, in ber Bernunft. Wenn bu alfo barum vornehmer bift als bas Thier, weil bu einen Geift haft, um zu erkennen, mas bas Thier nicht erkennen kann, baburch aber Mensch, weil bu vornehmer bift als bas Thier, so ist bas Licht ber Menschen bas Licht ber Beifter. Das Licht ber Beifter ift über ben Beiftern und übertrifft alle Beifter. Das mar jenes Leben, burch welches Alles geworben ift.

Bo war Es? Hier war es. War Es etwa beim Vater und hier nicht? Ober war Es vielmehr sowohl beim Bater als auch hier? Wenn Es hier war, warum wurde Es nicht gesehen? Weil "das Licht in den Finsternissen leuchtet und die Finsternisse haben es nicht begriffen." O Menschen, seid doch nicht Finsternisse, seid doch nicht vinsternisse, kabgierig, Liebkaber der Welt; denn das sind Finsternisse. Das Licht ist nicht abwesend, aber ihr seid abwesend vom Lichte. Der Blinde an der Sonne hat die Sonne gegenwärtig, aber er ist der Sonne abwesend. Seid also nicht Finsternisse! Denn das ist vielleicht die Gnade, von der ich reden will, daß wir nicht mehr Finsternisse seien und der Apostel uns sage: 1)

<sup>1)</sup> Ebb. 5. 2.

"Ihr waret einst Finsterniffe, jett aber ein Licht im Berrn." Weil also bas Licht ber Menschen b. b. ber Geister, nicht gefeben wurde, mußte ein Menfc von bem Lichte Beugniß geben, nicht ein finfterer, fonbern ein erleuchteter Doch nicht, weil erleuchtet, barum felber bas Licht, fonbern "Beugniß follte er geben vom Lichte." Denn "er war nicht bas Licht." Und welches war bas Licht? "Es mar bas mabre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. ber in diese Welt kommt." Und wo war dieses? "Es war in dieser Welt." Und wie war es in dieser Welt? Ift etwa wie bieses Licht ber Sonne, bes Monbes, ber Lampen. fo and, jenes Licht in der Welt? Nein; denn "die Welt ift durch Ihn gemacht worden, und die Welt hat Ihn nicht erkannt," b. h. "bas Licht leuchtet in ben Finfterniffen, und bie Finfterniffe haben es nicht begriffen." Die Welt nämlich ift die Finsterniß, benn die Liebhaber ber Welt find Die Welt. Bat benn bas Geschöpf ben Schöpfer nicht ertannt? Zeugniß gab ber himmel burch ben Stern; 1) Beugniß gab bas Meer, es trug ben Herrn, ba er barauf manbelte; 3) Beugniß gaben bie Winbe, fie rubten auf fein Ge-bot; 3) Beugniß gab bas Meer, es bebte bei feiner Rreugi= gung: 4) wenn alle biefe Beugniß gaben, wie hat bie Welt ibn nicht erkannt, auffer weil die Welt die Liebhaber ber Welt find, die mit bem Bergen in ber Welt mohnen? Und schlecht ift die Welt, weil schlecht die Bewohner ber Welt find, wie ein Saus fchlecht ift, nicht die Wande, fonbern die Einwohner.

6. "Er kam in sein Eigenthum" b. h. er kam in bas Seinige, "und die Seinigen nahmen ihn nicht auf." Was bleibt also für eine Hoffnung als die, daß er benen, "die ihn aufnahmen, die Machtgab, Kinder Gottes zu werden"? Wenn sie Kinder werden, werden sie geboren; wenn sie ge-

1) Der ben Weisen ericbien.

<sup>2)</sup> Matth. 14, 26. — 3) Matth. 8, 29; Matth. 1, 2. — 4) Watth. 27, 51.

boren werben, wie werben sie geboren? Nicht aus bem Fleische, "nicht aus ben Geblütern, nicht aus Fleisches Willen, nicht aus Mannes-Willen, sondern aus Gott sind sie geboren." Freuen also sollen sie sich, daß sie aus Gott geboren sind; rühmen mögen sie sich, Gott anzugehören; annehmen sollen sie die Bürgschaft, daß sie aus Gott geboren sind: "Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." Wenn das Wort sich nicht schämte, vom Menschen geboren zu werden, schämen Menschen sich, aus Gott geboren zu werden? Weil er aber Dieß that, heilte er uns; weil er uns heilte, sehen wir. Denn das, daß das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohn hat, ist uns zur De is I ung geschehen, damit wir, weil wir durch Erde geblendet wurden, mit Erde gebeilt würden; und geheilt, was sehen möchten? "Und wir haben," heißt es, "seine Herrlich eit gesehen, die Gerrlich eit als des Eingebornen vom Vater voll der Gnade und Wahrheit."

7. "Johannes gibt Zeugniß von ibm und ruft: Diefer war es, von dem ich gesagt habe: Der nach mir kommt, ist mir vorangegangen." Er kam nach mir und ging mir vor. Was heißt das: "Er ist mir vorgegangen"? Er ging mir vor; nicht: er ist gewesen, bevor ich gewesen din, sondern er ist mir vor geset worden; das heißt: er ist mir vorgegangen. Warum ist er dir vorgesommen, odwobl er nach dir kam? "Beil er vor mir war." Bor dir, o Johannes? Was ist es Großes, wenn er vor dir war? Gut, daß du ihm Zeugniß gibst; hören wir ihn selbst, wie er sagt:") "Auch vor Abraham bin ich." Aber auch Abraham war mitten im Menschengeschlechte entsprungen, Viele waren vor ihm, Viele nach ihm. Höre die Stimme des Vaters an den Sohn:") "Vor dem Morgenstern gezeugtist, der erleuchtet Alle. Es hieß nämlich Einer "Morgenstern" [Luciser], welcher siel; denn er war ein Engel und wurde ein Teusel,

<sup>1) 30</sup>h. 8, 58. — 2) \$\mathbb{F}\_1. 109, 3.

und von ihm sagt die Schrift: ") "Der Morgenstern, ber frühe aufging, ist gefallen." Warum "Morgenstern"? Beil er, erleuchtet, glänzte. Warum aber ist er sinster geworden? Beil er in der Wahrheit nicht bestand. ") Also Jener ist vor dem Morgenstern, vor jedem Erleuchteten, da ja vor jedem Erleuchteten der sein nuß, von welchem Alle er-

leuchtet werben, die erleuchtet werden fonnen.

8. Darum folgt: "Und aus feiner Fulle haben wir alle empfangen." Bas habt ihr empfangen? "Und Gnabe um Onabe." So nämlich lauten bie Worte bes Evangeliums nach ben griechischen Sandschriften. Er fagt nicht: Und aus feiner Kulle haben wir alle empfangen Onabe um Onabe, fonbern fo : "Und aus feiner Fülle haben wir alle empfangen und Gnabe um Gnabe" b. h. haben wir empfangen, fo bag er verfanben haben will, wir hatten, ich weiß nicht mas, aus feiner Fülle empfangen und aufferbem Onabeum Onabe. Wir haben nämlich aus feiner Külle empfangen erftens Onabe und zweitens wieder Inabe, Bnabe um Gnabe. Welche Inabe baben wir querft empfangen ? Den Glauben. 3m Glauben manbelnd manbeln wir in ber Gnabe. Denn mober haben wir das verdient? Durch welche vorausgebende Berbienfte von unferer Seite? Moge ein Jeber nicht fich ftreicheln, fondern in fein Gewiffen gurudgeben : er burchfuche bie Wintel feiner Gebanten, er burchgebe bie Reibe seiner Handlungen; er beachte nicht, was er ist, wenn er bereits Etwas ist, sonbern was er war, um setzl Etwas zu fein; er wird finden, daß er Richts verdient habe als Strafe. Wenn bu also ber Strafe würdig marft, und es fam Jener. nicht um die Gunden zu bestrafen, sondern zu vergeben, fo ift bir Onabe gefchentt, nicht Lohn vergolten worben. Warum beißt es "Gnabe"? Weil fie umfonft (gratis) geschenkt wirb. Denn nicht burch vorausgehenbe Berbienfte baft bu ertauft, was bu empfangen haft. Diefe Gnabe alfo empfing ber Gunber querft, bamit feine Gunben ber-

<sup>1)</sup> Jesai. 14, 12. — 2) Joh. 8, 44.

geben würden. Was hat er verdient? Er begehre Serechtigkeit! Da findet er Strafe; er begehre Barmherzigkeit! Da findet er Snade. Aber das hatte Sott auch verheiffen durch die Propheten; da er also kam, zu geben, was er verheissen hatte, gab er nicht bloß Gnade, sondern auch Wahrheit. Wie ist Wahrheit verliehen worden?

Beil get han murbe, mas verheiffen murbe.

9. Was ift alfo bas "Gnabe um Onabe." Durch ben Glauben verdienen wir Gott; und ba wir es nicht verbienten, baß uns bie Gunben vergeben murben, fo wird es darum, weil wir ein fo großes Beschenk unverdienter Beife empfangen baben, On abe genannt. Bas ift Onabe? Gine Gabe um fonft. Bas ift eine Babe umfonft? Gin Befdent, nicht Bergeltung. Wenn fie gefdulbet murbe. ift Lohn vergolten, nicht Gnabe geschenkt worben; wenn sie aber mirklich geschulbet murbe, bann bift bu gut gemefen; wenn bu aber, wie es mahr ift, schlecht gewesen bist, aber geglaubt haft an ben, ber ben Ungerechten rechtfertigt1) (mas beißt ben Ungerechten rechtfertigen? Den Ungerechten gerecht machen): fo bebente, was burch bas Befet bir bevorfteben mußte, und mas bu burch bie Onabe erlangt haft. Wenn bu aber iene Onabe bes Glaubens erlangt haft', fo wirft bu gerecht fein burch ben Blauben, benn "ber Berechte lebt aus bem Blauben," 3) und wirft Bott verbienen burch bas Leben aus bem Glauben; wenn bu Gott verbient haben wirft burch bas Leben aus bem Glauben, wirft bu als lobn bie Unfterblichfeit erhalten und bas emige Leben. Auch basift Gnabe. Denn für welches Berbienft erhältst bu bas ewige Leben? Für Bnabe. Wenn nämlich ber Glaube Onabe ift und bas emige Leben gleichfam ber Lohn bes Glaubens ift, fo fcheint zwar Gott bas emige Leben wie eine Schulb gu bezahlen (wem schulbig? bem Gläubigen, ber es burch ben

<sup>1)</sup> Röm. 4, 5. — 2) Habak. 2, 4; Röm. 1, 17.

Glauben verbient hat); aber weil ber Glaube felbst eine Gnabe ift, so ift bas emige Leben Gnabe um 'Gnabe.

10. Bore ben Apostel Baulus, wie er bie Bnabe betennt und hernach ben Lobn begehrt. Welches ift bas Be-tenntnig ber Gnabe bei Baulus? "Früher war ich ein Läfterer, ein Berfolger, ein Bofewicht; aber ich habe." fagt er, 1) "Barmberzigkeit erlangt." Unwürdig nennt er fich, fie zu erlangen, bennoch habe er fie erlangt, nicht burch feine Berdienste, sondern durch die Barmberzigkeit Gottes. Bernimm nun, wie er bereits ben Lobn beansprucht, er, ber zuerft unverbient Gnade empfangen hatte: "benn ich," fagt er, 2) "werbe bereits geopfert, und bie Zeit meiner Auflösung fteht bevor : ich habe einen guten Kampf gefämpft, ben Lauf vollendet, ben Glauben bewahrt, im Uebrigen ift mir die Rrone ber Gerechtigkeit hinterlegt." Schon forbert er Belohnung, ichon begehrt er, mas ihm gebühre. Denn betrachte bie folgenden Worte: "Die mir an jenem Tage ber Berr vergelten mirb, ber gerechte Richter." Um vorher Bnabe gu erhalten, batte er einen barmbergi-gen Bater nöthig, um ben Lohn ber Gnabe, einen gerechten Richter. Der ben Ungerechten nicht verbammte, wird ber ben Gläubigen verbammen? Und boch, wenn bu es recht bebentft, Er felbft gab zuerft ben Glauben, moburch du ihn verdienteft, benn nicht von bem Deinigen haft bu verdient, daß bir Etwas gebühre. Wenn er alfo bernach ben Lobn ber Unfterblichkeit verleiht, fo front er feine Gefchenke, nicht beine Berbienfte. Alfo, Brüder, "wir alle haben von feiner Fulle empfangen," von der Fulle feiner Barmbergigkeit, vom leberfluffe feiner Bute haben mir empfangen. Bas? Bergebung ber Gunben, bamit mir gerechtfertigt wurden burch ben Glauben. Und mas noch? "Und Bnabe um Bnabe;" b. f. für bie Gnabe. in ber mir burch ben Glauben leben, follen mir eine and ere empfangen, mas fonft jedoch als Gnabe? Denn wenn ich

<sup>1)</sup> I. Tim. 1, 13. - 2) II. Tim. 4, 6.

fage, auch bas gebühre sich, so schreibe ich es mir zu, als gebühre es mir. Es frönt aber Gott in uns die Geschenke seiner Barmberzigkeit, aber [nur] wenn wir in der Gnade,

bie wir zuerft empfingen, beharrlich manbeln.

11. "Das Gefet nämlich ist durch Moses gegeben worben," welches die Schuldner festhielt. Denn was sagt der Upostel? "Das Geset kam dazwischen, damit die Sände voll würde." Das war den Stolzen nütze, daß die Sünde voll wurde. Denn viel thaten sie sich zu gut und schrieben gleichsam ih ren Kräften viel zu; und sie konnten die Gerechtigkeit nicht erfüllen, wenn der nicht half, der bef ohlen hatte. In der Absicht, ihren Stolz zu zähmen, gab Gott das Geset, indem er gleichsam sagte: Sebet, erfüllet es, damit ihr nicht meinet, es sehle der Besehlende. Es fehlt nicht der Befehler, aber es fehlt der Erfüller.

12. Wenn alfo ber Erfüller fehlt, warum erfüllt er es nicht? Weil er geboren ist mit bem Nachwuchs 2) ber Sünde und bes Tobes. Bon Abam geboren, jog er an fich, mas bort empfangen murbe. Es fiel ber erfte Menich. und alle von ihm Geborenen bezogen von ihm her bie Begierlichkeit bes Fleisches. Es mußte ein anderer Menich ge= boren werben, ber teine Begierlichteit fich jusog. Ein Menfch und ein Mensch! ein Mensch zum Tobe und ein Mensch Bum Leben. Go fagt ber Apostel:3) "Weil burch einen Menfchen ber Tob, barum auch burch einen Menfchen bie Auferstehung ber Tobten." Durch welchen Menschen ber Tob, und burch welchen Menschen bie Auferstehung ber Tob ten ? Safte nicht! Er fahrt fort und fagt: "Denn wie in Abam Alle fterben, fo auch werben in Chrift o Alle lebendig gemacht." Welche gehören zu Abam? Alle, bie von Abam geboren find. Welche ju Chriftus? Alle, bie burch Chriftus geboren find. Warum find Alle in ber Sunbe? Beil Reiner geboren ift auffer aus Abam. Dag fie aber aus Abam geboren murben, mar eine Sache ber

<sup>1)</sup> Rom. 5, 20. — 2) Tradux. — 3) I. Kor. 15, 21.

Augustin's ausgew. Schriften V. Bo.

Nothwendigkeit auf Grund ber Berurtheilung: burch Chriftus geboren merben ift Sache bes Billen & und ber In abe. Richt gezwungen find bie Menfchen, burch Chriffus geboren zu werben; nicht weil fie wollten, find fie aus Abam geboren. Alle jedoch, bie aus Abam find, find mit Sünde behaftete Sünder; Alle, Die aus Chrifto find, find gerechtfertigt und gerecht, nicht in fich, fondern in 36 m. Denn in fich, wenn bu fragft, find fie Abam's; in 3 hm, wenn bu fragft, find fie Chrifti. Warum? Weil Er, bas Saupt, unfer Berr Jefus Chriftus, nicht mit bem Rachwuchs ber Gunbe tam. Aber boch tam er mit fterblichem Rleifche.

13. Der Tob mar Strafe ber Sünden; bei bem Berrn war er ein Opfer ber Barmberzigkeit, keine Strafe ber Sunbe. Denn ber Berr hatte Nichts, wegbalb er mit Recht fterben follte. Er felbst fagt : "Sieh, es tommt ber Fürft biefer Welt und findet Nichts an mir." Warum also ftirbft bu? "Aber bamit Alle wiffen, baß ich ben Willen meines Baters thue, fo stebet auf, lagt uns von hinnen geben." 1) Er hatte nicht, weghalb er fturbe, und ftarb; bu haft, weßhalb, und willft 2) nicht fterben? Burbige bich gleichmüthig ju erbulben burch bein Berschulben, mas er zu erbulben fich murbigte, um bich vom ewigen Tobe zu befreien. Gin Mensch und ein Mensch; aber jener nur Mensch, Dieser Bott-Mensch; jener ein Mensch ber Gunbe, biefer ber Berechtigfeit. Du bift geftorben in Abam, flebe auf in Chrifto; benn Beibes bift bu schuldig. Schon glaubst bu an Chriftus, boch zahlen wirst bu, was bu schuldig bift von Abam ber. Aber es wird bich nicht auf ewig bas Band ber Gunbe feffeln, weil beinen ewigen Tod ber zeitliche Tod beines Berrn getöbtet bat. Das ift Onabe, meine Brüber, bas ift auch Wahrheit, weil versprochen und geleiftet.

<sup>1)</sup> Joh. 14, 30. 2) Dedignaris eigentlich: hältft bich nicht für würdig, willft nicht auerkennen, daß bu ben Tob verbient baff.

14. Sie war nicht im alten Bunbe, weil bas Gefet brobte, nicht half; befahl, nicht heilte, die Krankheit anzeigte, nicht aufhob; aber es bereitete vor auf den Arat, der kommen follte mit Gnade und Wahrheit, als ob zu Jemand der Arat, ba er beilen will, zuerft seinen Diener schicke, bamit er Jenen gebunden finde. Er mar nicht gefund, er mollte nicht gefund werben, und um nicht gefund zu werben, rühmte er fich, er fei gefund; bas Befet murbe geschickt, I band ibn : er findet fich ichulbig, ichon ichreit er über Gebundenbeit. Es fommt ber Berr, er beilt mit ziemlich bitteren und beftigen Beilmitteln ; er fagt nämlich zu bem Rranten: Trage! er fagt: Dulbe! er fagt : Liebe bie Welt nicht, habe Bebuld; es beile bich bas Feuer ber Enthaltsamfeit, bas Schwert ber Berfolgungen follen beine Bunben aushalten. Du zagteft, obwohl gebunden; Jener trinkt als frei und nicht gebunden, mas er bir gab; er litt zuerft, um bich zu tröften. gleichsam fprechent : Was bu für bich zu leiben bich scheueft, leibe querft ich für bich. Das ift Gnabe, und große Gnabe. Wer preist fie nach Gebühr?

15. Bon ber Niebrigkeit Christi rebe ich, meine Brüder! Bon ber Majestät und Gottheit Christi, wer kann bavon reben? Um von der Erniedrigung Christi durch Erklärung und Darstellung auf jegliche Weise zu reden, dazu sind wir nicht ftark genug, vielmehr zu schwach; das Ganze überlassen wir den Denkenden, nicht führen wir es vollständig den Hören den vor. Bedenkt die Erniedrigung Christi! Aber wer, sagst du, wurd sie und erklären, wenn du es nicht sagst? Er soll es dir innerlich sagen; bester sagt der es, der innen wohnt, als der aussen spricht. Der selbst zeige auch die Gnade seiner Erniedrigung, der angesangen bat, in euren Berzen zu wohnen. Wenn wir nun schon zur Erklärung und Darstellung seiner Niedrigkeit zu schwach sind, wer wird seine Maje stät beschreiben? Wenn "das Wort ist Fleisch geworden" uns in Verwirrung bringt, wer wird das: "Im Ansang war das Wort" erklären? Halte also selt, Brüder, an jener kestiakeit!

4\*

16. "Das Gesetz ward durch Moses gegeben, Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden." Durch einen Knecht wurde das Gesetz gegeben, es machte Schuldige; durch den Herrscher wurde die Rachlassung gegeben, sie befreite die Schuldigen. Es schreibe der Anecht sich nicht mehr zu, als was durch ihn geschah. Erwählt zu einem großen Umte, als getreu im Hause, aber doch Knecht, kann er handeln nach dem Geseze, lösen von der Schuld des Gesebes kann er nicht. "Das Gesetz alsoist durch Moses gegeben worden, Inade und Wahrheit ist

burch Jefus Chriftus geworben."

17. Und damit nicht etwa Jemand sage: Ist nicht auch Gnabe und Wahrheit gegeben worden burch Mofes, ber Gott gefehen hat? fügte er fogleich bei: "Gott bat Niemand je gefehen." Und wodurch murbe bem Mofes Gott fund? Beil ber Berr fich feinem Anechte offenbarte. Belcher Berr? Chriftus felbst, ber bas Geset voraus= schickte burch ben Rnecht, um felbst zu kommen mit Gnabe und Wahrheit. Denn "Gott hat Riemand je gesehen." Und wodurch ist er jenem Knechte, so weit er es fassen konnte. erschienen? "Aber ber eingeborne Sohn," beißt es, "ber im Bufen bes Baters ift, ber hat es ergablt." Was heißt bas: "Im Bufen bee Batere?" 3m Bebeimen bee Batere. Denn nicht bat Gott einen Bufen, wie wir an ben Rleibern baben, noch barf man benten, er site fo, wie wir, noch ist er etwa gegürtet, um einen Bufen zu baben : fonbern weil unfer Bufen inwendig ift, heißt bas Beheime bes Batere Bufen bee Batere. Der im Gebeimen bee Ba= tere ben Bater fennt, ber hat es ergablt. Denn "Gott bat nie Jemand gesehen." Er also tam und erzählte: mas er fah. Was fah Moses? Moses fah eine Wolke, er fah einen Engel, er fab Feuer: 1) alles bas ift Befchopf: es trug bas Bepräge feines Berrn, nicht gemahrte es bie Begenwart bes Berrn felbft. Denn beutlich liefest bu

<sup>1)</sup> Erob. 3, 2 u. 13, 21.

im Gesetze: "Und es sprach Moses mit dem Herrn, ihm gegenüber, wie ein Freund mit seinem Freunde." Du versfolgst die Schrift selbst und findest, wie Moses spricht: 'd) "Benn ich Gnade gesunden habe in deinen Augen, zeige dich mir offen, damit ich dich sehe." Und es ist nicht genug, daß er sprach; er erhielt die Antwort: "Ou kunsk mein Angesicht nicht sehen." Es redete also, meine Brüder, mit Moses ein Engel, der das Gehräge des Herrn trug; und all das, was dort durch den Engel geschah, verhieß die künstige Gnade und Wahrheit. Die das Gesetz recht ersforschen, wissen als das angemessen ist, daß auch wir Etwas davon sagen, soviel der Herr offendart, so verschweisertwas davon sagen, soviel der Herr offendart, so verschweisertwas davon sagen, soviel der Herr offendart, so verschweisertwas davon sagen, soviel der Herr offendart, so verschweise

gen wir es Eurer Liebe nicht.

18. Das aber follt ihr wiffen, bag Alles, mas förperlich gefehen warb, nicht bie Substanz Gottes ift. Denn jenes feben wir mit ben Mugen bes Fleifches; bie Gubftang Gottes, moburch wird fie gefehen? Frage bas Evangelium: "Selig find, bie reinen Bergens find, benn fie werben Gott feben." Es gab Menschen, welche burch bie Eitelkeit ihres herzens getäuscht fagten: Der Bater ift unfichtbar, ber Sohn aber ift fichtbar. Woturch fichtbar? Wenn burch bas Fleisch, weil er Fleisch annahm, fo ift's offenbar. Denn Jene, Die bas Fleifch Chrifti faben, haben bie Einen geglaubt, Unbere ihn gefreuzigt; und bie geglaubt haben, schwantten nach seiner Kreuzigung; und wenn fie es nach feiner Auferstehung nicht betaftet hätten, so würde ber Glaube fich nicht auf fie berufen. Wenn alfo ber Sohn burch bas Tleifch fichtbar mar, fo geben bas auch mir du, und ift tas tatholischer Glaube; wenn aber vor bem Bleische, wie Jene fagen, b. b. vor feiner Menschwerdung, fo traumen fie fehr und irren fehr. Denn jene fichtbaren Dinge geschahen sichtbar burch bas Beschöpf, bamit in ihnen ein Borbild gezeigt wurde; gemiß wurde nicht bie Substanz felbst vorgestellt und versichtbart. Und bas beachte

<sup>1)</sup> Erob. 33, 11; 13, 20.

Eure Liebe ale einen ichlichten Beweis: Die Beisbeit Gottes tann mit Augen nicht gefehen werben. Brüber, wenn Chriffus bie Weisheit Gottes und die Rraft Gottes ift, menn Chriftus bas Wort Gottes ift und bas Wort 1) bes Denichen mit Augen nicht gesehen wirb, tann bas

Mort Gottes fo geseben werben?

19. Bertreibet alfo aus euren Bergen fleifchliche Bebanten, bamit ibr in Wahrheit unter ber Onabe feib, bamit ihr gum neuen Bunde gehöret. Darum wird bas emige Leben verheiffen im neuen Bunde. Lefet bas alte Teftament und febet, baf bem noch fleischlichen Bolte amar Dasfelbe vorgeschrieben murbe wie uns. Denn einen Gott zu verehren wird auch uns befohlen; "Du follft ben Ramen bes herrn beines Gottes nicht eitel nennen" wird auch uns befohlen, welches bas zweite Gebot ift. "Du follft ben Sabbat balten." uns wird mehr befohlen, weil er geiftig zu halten befohlen wird. Denn die Juden hielten ben Sabbat fnechtisch, dur Schwelgerei, dur Trunkenheit. Um wie viel beffer murben ihre Beiber Bolle bearbeiten, als an ienem Tage auf ben Göllern tangen! Ferne fei es, Brüber baß wir fagen, fie halten ben Sabbat. Beiftig halt ben Sabbat ber Chrift, indem er fich von fnechtischer Arbeit enthält. Was heißt nämlich, fich von fnechtischer Arbeit enthalten? Bon ber Gunbe. Und woburch beweisen mir bas? Frage ben Berrn : "Jeber, ber Gunbe thut, ift ein Rnecht ber Gunbe." 2) Alfo wird auch uns geiftig bie Baltung bes Sabbats befohlen. Ueberhaupt werden alle jene Bebote uns mehr befohlen und find von uns mehr zu halten : "Du follft nicht tobten, nicht ehebrechen, nicht ftehlen, fein falfches Zeugniß geben, Bater und Mutter ehren, nicht begebren bas But beines Rachften, nicht begehren bas Meib beines Rächsten." 3) Wird nicht alles Dieß auch uns befohlen? Allein frag' um ben Lobn, und bu wirst finden, baß es bort beiffe: 4) "Damit bie Feinde verjagt werben por

<sup>1)</sup> Das innere Wort nämlich, ber Begriff.
2) Joh. 8, 34. — 3) Erob. 20, 3—17. — 4) Lebit. 26, 7.

beinem Angefichte und ihr bas Land erhaltet, bas Gott euren Batern verheiffen hat." Beil fie bas Unfichtbare nicht faffen tonnten, murben fie burch Sichtbares gehalten. Barum wurden fie gehalten? Damit fie nicht ganglich gu Grunde gingen und ju ben Goten abfielen. Denn fie that en bas, Brüber, wie wir lefen, 1) vergeffend bie fo großen Bunber, die Gott wirkte vor ihren Augen. Das Deer spaltete fich, ein Weg entftand mitten in ben Fluthen, ihre nachfolgenden Reinbe wurden in benfelben Gewäffern bebedt, welche Jene burchschritten; und als Mofes, ber Mann Gottes, aus ihren Mugen verschwunden mar, verlangten fie ein Gögenbilb und fagten : 2) "Mach uns Götter, bie uns führen, benn jener Menfch hat uns verlaffen." Ihre ganze Soffnung war auf einen Menschen gesetzt, nicht auf Gott. Sieh, ber Mensch ftarb; ift auch Gott gestorben, ber fie aus Aegypten befreit hatte? Und als sie sich bas Bilb bes Ralbes gemacht hatten, beteten fie es an und fprachen : "Das find beine Götter, o Ifrael, bie bich aus Meghpten befreit haben." Wie fchnell vergaßen fie bie fo offenbare Gnabe? Woburch also sollte ein solches Bolt gehalten werben als burch fleischliche Berbeiffungen!?

20. Dasselbe wird dort im Dekalog des Gestes befohlen wie uns, aber es wird nicht dasselbe verheiffen wie uns. Was wird uns verheiffen? Das ewige Leben "Das aber ist das ewige Leben, daß sie dich erkennen den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesum Christum." <sup>3</sup>) Die Erkenntniß Gottes wird verheiffen; das ist Gnade um Gnade. Brüder, jeht glauben wir, nicht sehen, was wir glauben. Das wusten die Bropheten, aber es war verborgen, bedor es kam. Denn ein seufzender Liebhaber sast in den Psalmen: <sup>9</sup>) "Eines hab ich dom Herrn begehrt, das will ich suchen." Und frägst du, was er begehre? Bielleicht

<sup>1)</sup> Exob. 14, 21 u. f. — 2) Exob. 32, 1 u. f. 3) 30h. 17, 3. — 4) Bf. 26, 4.

nämlich begehrt er ein Land, das von Milch und Honig fließt im fleischlichen Sinne, obwohl es im geistigen Sinne zu suchen und zu begehren ist; oder vielleicht die Unterwerfung seiner Feinde oder den Tod seiner Gegner oder Reiche und Besitzthümer dieser Welt. Er glüht ja von Liebe und seufzt und wallt und schmachtet sehr. Last uns sehen, was er begehre: "Eines hab' ich vom herrn begehrt, das will ich suchen." Was ist das, wonach er sucht? "Daß ich wohne," sagt er, "im hause des herrn alle Tage meines Lebens." Und geseht; daß du wohnest im Hause des Herrn, wor auf wird dort deine Freude beruhen? "Daß

ich betrachte," fagt er, "bie Wonne bes Berrn."

21. Meine Brüber, warum rufet ihr, warum freut ihr euch, warum liebet ihr, als weil bort ber Lichtquell biefer Liebe ift? Wonach sehnt ihr euch boch? Rann es mit Augen gesehen, kann es betaftet werben? Ift es eine Schönheit. welche die Augen ergött? Sind nicht die Marthrer gar fehr geliebt, und, mann wir ihrer gebenken, glühen wir nicht vor Liebe? Bas lieben wir an ihnen, Bruber? Die von ben Thieren zerfleischten Glieber? Bas ift häßlicher, wenn bu bie Augen bes Fleisches frägft? was schöner, wenn bu bie Mugen bes Bergens fragft? Bas scheint bir ein febr fcboner Jungling, ber ein Dieb ift ? Wie fcheuen ihn beine Mugen ? Scheuen ihn etwa die Augen bes Fleisches? Wenn bu Diese frägst, Richts ist wohlgebildeter. Nichts sauberer als jener Leib; und bas Ebenmaß ber Blieber und bie Befälligkeit der Farbe reizt die Augen: und doch, wenn du borft, bag er ein Dieb ift, fliehft bu ben Menschen mit bem Gemüth e. Du fiehst auf ber andern Seite einen Greis. gebudt, auf einen Stod geflütt, taum fich bewegenb, von Rungeln überall burchfurcht; mas fiehft bu, bas bie Augen ergötte? Du borft, daß er gerecht ift, bu liebst, bu empfängst ihn. Golde Belohnungen find uns verheiffen, meine Bruber; fo Etwas liebet, nach einem folch en Reiche feufzet. nach einem folden Baterlande febnet euch, wenn ibr zu bem gelangen wollt, womit unfer Berr gekommen ift, b. b. au Onade und Wahrheit. Wenn bu aber forverliche Belohnungen von Gott begehrft, bann bift bu noch unter bem Befete, und barum wirft bu bas Befet felbft nicht erfüllen. Denn wenn bu biefe zeitlichen Dinge bei benen im Ueberflusse siehst, welche Gott beleibigen, bann wanken beine Schritte, und du sagst bei dir: 1) Sieh, ich verehre Gott, täglich lause ich zur Kirche, die Kniee sind mir abgerieben in Gebeten, und beständig bin ich frank; Andere morden, rauben, frohlocken und find reich, es geht ihnen gut. Berlangtest bu alfo Solches von Gott? Gewiß bu gehörtest gur Gnabe. Wenn Gott bir barum Gnabe gab, weil er umfonft gab, fo liebe umfonft! Liebe Gott nicht um Lohn ; er felbst fei bein Lohn! Es spreche beine Seele : "Eines hab' ich von dem Herrn begehrt, bas will ich suchen, bag ich wohne im Sause bes Gerrn alle Tage meines Lebens, um Bu betrachten Die Wonne bes Berrn." Fürchte nicht, bu möchtest Überdruß bekommen; von folcher Art wird die Wonne über die Schönheit fein, daß fie dir immer gegenwärtig ift und bu nie fatt wirft. Denn wenn ich fage: bu wirft nicht gefättigt werden, bann wird es hunger fein; wenn ich sage, bu wirft gefättigt werden, so fürchte ich Ueberbruß; wo meber Ueberbruß fein mirb noch hunger, ich weiß nicht, wie ich bas nennen foll; aber Gott hat Etwas zu verleihen fur bie, bie feine Borte finden, wie fie es nennen, und glauben, bag fie es erlangen.



<sup>1) &</sup>amp;gl. bie Borte bes Bfalmiften in einer ähnlichen Situation Bf. 72, 3-14.

## Vierter Vortrag.

Bon ba an, mo es beißt:

"Pas ist das Zengniß des Johannes, als die Juden von Jernsalem Friester an ihn schickten" bis bahin: "Der ist es, welcher im heiligen Geiste kauft."

30h. 1, 19—33.

1. Sehr oft hat Eure Beiligkeit gehört, und ihr wist fehr wohl, daß Johannes der Täufer, je bevorzugter er war unter den von Weibern Gebornen und je demüthiger zur Erkenntniß des Herrn, desto mehr verdiente, der Freund des Bräutigams zu sein; für den Bräutigam eifernd, nicht für sich; nicht fein e Ehre suchend, sondern die seines Richters, vor dem er wie ein Herold einherging. So war es denn den vorausgehenden Propheten beschieden, von

Christo bas Künftige anzutündigen, ihm aber, mit dem Fing er darauf zu zeigen. Denn wie Christus von benen, die den Propheten nicht glaubten, verkannt wurde, bevorer kam, so wurde er von ihnen verkannt auch als gegenwärtig. Denn er war vorerst niedrig gekommen und verborgen; um so verborgener, je niedriger; die Leute aber, welche aus Stolz die Erniedrigung Gottes verachteten, kreuzigten ihren Erlöfer und machten ihn zu ihrem Berdammer.

2. Aber ber zuerst verborgen tam, weil er niebrig fam, wird er etwa bereinst nicht offenbar tommen, weil erhaben? Ihr hörtet foeben in ben Bfalmen: 1) "Gott wird offenbar tommen, unfer Gott, und wird nicht fchweigen." Er schwieg, um gerichtet zu werben; er wird nicht schweigen, wenn er anfangen wirb, gu richten. Es würbe nicht gefagt: "Er wird offenbar tommen," wenn er nicht zuerft verborgen gefommen ware, und es wurde nicht beiffen : "Er wird nicht schweigen," auffer weil er zuerst schwieg. Wie schwieg er? Frage ben Jesaias: 2) "Wie ein Schaf Bur Schlachtung geführt warb, und wie ein Lamm vor feinem Scheerer lautlos war, fo öffnete er feinen Mund nicht." Rommen aber wird er offenbar und wird nicht schweigen. Wie offenbar? "Feuer wird vor ihm hergeben und rings um ihn gewaltiger Sturm." 3) Jener Sturm hat bie gange Spreu wegzuräumen von ber Tenne, bie jest gefegt wirb, und bas Feuer zu verbrennen, mas ber Sturm fortgeschafft. Jest aber schweigt er; er schweigt im Bericht, aber er fcweigt nicht im Gebot. Denn wenn Chriftus schweigt, mas follen bann biefe Evangelien, mas wollen bie Stimmen ber Apostel, mas bie Lieber ber Bfalmen, was die Mussprüche ber Propheten? In all' biefen schweigt Cbriftus nicht. Aber er schweigt jest, fo bag er nicht ahnbet; nicht schweigt er fo, baß er nicht mahnte. Rommen aber wird er ftrablend gur Abnbung und Allen

<sup>1)</sup> Pf. 49, 3. — 2) Jef. 58, 7. — 3) Pf. 49, 3.

erscheinen, auch bie nicht an ihn glauben. Jetzt aber, weil er auch als gegenwärtig verborgen war, mußte er verachtet werden. Denn würde er nicht verachtet, so würde er nicht gekreuzigt; würde er nicht gekreuzigt, so würde er das Blut nicht vergießen, durch welchen Preis er uns erlöst hat. Um aber den Lösepreis für uns zu geben, ward er gekreuzigt; um gekreuzigt zu werden, ward er verachtet; um verachtet

zu werden, erschien er als niedrig.

3. Doch weil er wie in ber Nacht erschien im fterbs lichen Leibe, gunbete er fich eine Lampe an, um baburch gesehen zu werben. Die Lampe war Johannes, 1) von bem ihr fcon Bieles gehört habt; auch bie gegenwärtige Lefung bes Evangeliums enthält Worte bes Johannes, gunächft, was bie Sauptfache ift, fein Bekenntnig, er fei nicht Chriftus. Denn eine fo große Vorzüglichkeit mar in Johannes, baß er für Christus konnte angesehen werben; und barin bemabrte fich feine Demuth, bag er fagte, er fei es nicht, obwohl man glauben tonnte, er fei es. Alfo "bas ift bas Zeugniß bes Johannes, als bie Juben von Jerufalem Briefter und Leviten an ihn schickten, um ihn gu fragen : Wer bift bu?" Sie würden aber nicht schiden, wenn fie nicht burch bie Vorzüglichkeit seines Unsehens bewegt würden, weil er magte. zu taufen. "Und er bekannte und leugnete nicht." Bas bekannte er? "Und er bekannte: 3ch bin nicht Chriftus."

4. Und sie fragten ibn: "Was benn? Bist du Elias?" Sie wußten nämlich, daß Elias Christo vorhergehen werde. Denn Keinem unbekannt war der Name Christi bei den Juden. Die ser, glaubten sie nicht, daß Christus sei; nicht überhaupt, daß Christus nicht kommen werde. Während sie auf den Kommen en den hofften, stießen sie sich an dem Gegen wärtigen, sie kließen sich gleichsam an dem niedrigen Steine. Jener Stein nämlich war noch klein; zwar war er schon dom Berge abgerissen ohne Hande, wie der Brophet Daniel sagt, ber habe einen Stein geseben, abge-

<sup>1)</sup> Joh. 5, 34. 35. — 2) Daniel 2, 34. 35.

riffen vom Berge ohne Sanbe. Aber was weiter? "Und es wuche," fagt er, "jener Stein und wurde ein großer Berg und erfüllte die ganze Oberfläche ber Erbe." Beachte Eure Liebe, mas ich fage: Chriftus vor ben Juden 1) war bereits abgeriffen vom Berge. Unter bem Berge foll bas Reich ber Juden verstanden worden. Aber bas Judenreich hatte nicht die gange Oberfläche ber Erbe erfüllt. Bon ba ward jener Stein abgehauen, weil von ba ter Berr geboren ward in ber Zeit. Und warum ohne Sande ? Beil ohne mannliches Zuthun eine Jungfrau Chriftum gebar. Schon also war jener ohne Banbe abgehauene Stein vor ben Juben; aber er war niedrig. Nicht ohne Grund, weil jener Stein noch nicht gewachsen war und ben Erdfreis erfüllt hatte, mas er in feinem Reiche barftellte, welches bie Rirche ift, womit er bas ganze Antlit ber Erbe erfüllte. Beil er also noch nicht gewachsen war, stießen sie sich an ihm als an einem Steine; und es geschah an ihnen, mas geschrieben ift: ") "Wer auf biefen Stein fällt, wird erschüttert werben; auf die aber jener Stein fällt, die wird er zermalmen." Buerft fielen fie über ben niedrigen, als erhaben wird er über fie tommen; aber um sie bereinst bei seiner Ankunft als erhaben zu zermalmen, erschütterte er fie zuerft als niebrig. Gie fliegen an ihn und murben erschüttert, nicht ger= malmt, 3) fonbern erschüttert ; tommen wird er als erhaben und wird fie zermalmen. Aber ben Juben ift zu verzeihen, weil fie an ben Stein stießen, ber noch nicht gewachsen war. Wer find bie, bie an ben Berg fliegen? Ihr mertet ichon, von welchen ich rebe. 1) Die, welche bie auf bem gangen Erbfreis ausgebreitete Rirche leugnen, ftogen nicht an einen niebrigen Stein, fonbern an ben Berg felbft an, mas

4) Die Donatiften.

<sup>1)</sup> Ante Judaeos b. h. vor ben Augen ber Juben. 2) Luf. 20, 18.

<sup>3)</sup> Contriti ift hier boppelfinnig, benn es bebeutet auch zerknirscht von Reue.

jener Stein wurde, ba er wuchs. Die blinden Juden sahen ben niedrigen Stein nicht; welch' große Blindheit ift's, den

Berg nicht zu feben?

5. Sie faben alfo ben Riedrigen und tannten ibn nicht. Er wurde ihnen gezeigt burch bie Lampe. Denn zuerft fprach Jener, über ben tein Größerer aufgestanden mar unter ben Söhnen ber Weiber: "Ich bin nicht Christus." Und auf bie Frage: "Bift bu etwa Elias?" antwortete er: "3ch bin es nicht." Chriffus nämlich fenbet ben Elias vor fich ber, und er fprach : "3ch bin es nicht" und berurfachte uns eine Frage. Es ift nämlich zu befürchten, Die es nicht recht verfteben, möchten meinen. Johannes habe bas Gegentheil gefagt von bem, was Chriftus gefagt hat. Denn an einer Stelle, ale ber Berr Jefus Chriftus im Evangelium Giniges von fich rebete, erwiderten ihm die Junger : "Wie fagen benn bie Schriftgelehrten b. h. bie Besetgestundigen, querft muffe Elias tommen ?" Und ber Berr fprach : "Elias ift fcon getommen, und fie thaten mit ihm, was fie wollten, und wenn ihr es miffen wollt, er ift Johannes ber Täufer." Der Berr Jesus Chriftus fprach: Elias ift schon getommen, und er ift Johannes ber Täufer; Johannes aber bekannte, ba er gefragt murbe, er fei nicht Elias, wie er auch nicht Chriftus fei. Und gewiß, wie er mit Wahrheit befannte, er sei nicht Christus, so bekannte er auch mit Wahrheit, er fei nicht Elias. Wie werben wir alfo bie Worte bes Rufers ausgleichen mit ben Worten bes Richters? Ferne fei es, daß ber Rufer lüge; benn er rebet bas, was er vom Richter bort. Warum alfo fagt er: Ich bin nicht Elias, und ber Berr : Er ift Elias ? Weil in ihm ber Berr Jefus Chriffus feine künftige Ankunft vorbilden und fagen wollte, daß Johannes im Geifte bes Glias war. Und was Johannes bei ber erften Untunft war, bas wird Elias fein bei ber zweiten Untunft. Wie zwei Untunfte bes Richters, fo zwei Berolde. Der Richter zwar ift er, Berolde aber zwei:

<sup>1)</sup> Matth. 17, 10.

nicht zwei Richter. Denn ber Richter mußte zuerst tommen, um gerichtet zu werben. Er fandte vor sich ber ben ersten Berold, er nannte ihn Elias, weil in ber zweiten Ankunft

Elias bas fein wirb, mas in ber erften Johannes.

6. Beachte boch Eure Liebe, wie mabr ich rebe. Johannes empfangen ober vielmehr als er geboren murbe. prophezeite ber beilige Beift Dieg als Etwas, mas fich an biefem Menschen erfüllen werbe: 1) "Und er wird," fagt er, "ein Borlaufer bes Allerhochften fein im Beifte und in ber Rraft bes Glias." Alfo nicht Glias, fonbern im Geifte und in ber Rraft bes Glias. Bas beißt bas: "Im Beifte und in ber Rraft bes Glias"? In bemfelben beiligen Beifte an ft a tt bes Glias. Warum anftatt bes Glias? Beil, was Elias in ber zweiten, bas Johannes in ber erften Unfunft war. Mit Recht also antwortet jest Johannes im eigent. lichen Ginne, benn ber Berr fagt figurlich: Elias ift Johannes; Diefer aber, wie gefagt, im eigentlichen Ginne : "Ich bin nicht Elias." Wenn bu auf die Figur ber Borläuferschaft achteft, fo ift Johannes felbft Glias; benn mas Jener in ber erften Ankunft, bas wird Jener bei ber zweiten fein. Wenn bu nun bie Eigenheit ber Berfon fragft, fo ift Johannes Johannes, und Elias Elias. Der Berr alfo fagt in Bezug auf Die Borbildlichteit mit Recht: Er ift Elias; Johannes aber mit Recht in Bezug auf Die Gigenbeit : 3ch bin nicht Elias. Weber Johannes fpricht falfch. noch der herr fpricht falich, weder der Rufer, noch der Richter, wenn bu es nur recht verftehft. Wer aber wird es verfteben? Wer bie Demuth bes Rufers nachahmt und bie Erhabenheit bes Richters ertennt. Denn Richts ift bemüthiger als eben ber Rufer. Meine Brüber, tein fo großes Berbienft hatte Johannes, als burch biefe Demuth, bag er, ba er boch bie Menschen täuschen und für Chriftus angefeben und für Chriftus gehalten werben tonnte (von fo großer Gnabe nämlich und fo großer Borguglichfeit mar er).

<sup>1)</sup> Eut. 1, 17.

doch offen bekannte und sprach: "Ich bin nicht Christus." "Bift bu etwa Elias?" Würde er nun fagen: Ich bin Elias, fo murbe bemnach Chriftus, als bereits in zweiter Ankunft ankommend, richt en, nicht erft noch in ber erften gerichtet werben. Er fagt gleichsam: Auch Elias wird tommen, boch ich bin nicht Elias; aber achtet auf ben Niedrigen, vor welchem Johannes kommt, damit ihr nicht fühlen muffet ben Erhabenen, vor welchem Elias fommen wird. Denn auch ber Berr ergangte es fo: 30= hannes ber Täufer ift's, ber ba kommen wirb. 1) In ber Borbildlichkeit fam Jener, in welcher Eigentlichkeit tommen wird Elias. Dann wird Elias ber Eigenheit nach Elias fein, jett war er ber Aehnlichkeit nach Johannes: jett war Johannes ber Eigenheit nach Johannes, ber Aehnlichkeit nach ift er Elias. Beibe Berolde lieben sich ihre Aehnlich= feiten und behielten ihre Eigenheiten; ber eine Berr aber ift ber Richter, mag ihm Dieser ober Jener als Berolb vorangehen.

7. "Und sie fragten ihn: Was benn? Bist du Glias? Und er sprach: Nein. Und sie fragten ihn: Bist du ein Prophet? Und er antwortete: Nein. Sie sagten also zu ihm: Wer bist du? Damit wir Antwort bringen denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme des Nusenden in der Wüsse." Jesaas sagte Dieß;" in Johannes ist iene Prophezie erstüllt worden: "Ich din die Stimme des Nusenden in der Wüsse." Was Kusenden? "Bereitet den Weg des Herrn; machet eben die Pfade unseres Gottes." Scheint es euch nicht das Geschäft eines Peroldes zu sein, zu sagen: Fort

<sup>1)</sup> Ipse est Joannes B., qui venturus est. Der Sinn ift bieser: Wie Johannes vergleichsweise Clias ift, so ift Clias (qui venturus est) vergleichsweise Johannes. Daber der nächste (von mir schlecht genug übersetzte, weil unübersetzter) Satz Ipsa praefiguratione venit iste, qua proprietate venturus est Elias.

<sup>2) 3</sup>ef. 40, 3.

ba! machet Weg? Nur daß der Herold sagt: Fort da! Iohannes dagegen: Kommet her! Von dem Richter treibt der Herold weg, zu dem Richter ruft Iohannis hin. Oder vielmehr es ruft Johannes zu dem Niedrigen, damit nicht der erhabene Richter gefühlt werde. "Ich din die Stimme des Rusenden in der Wüsse: Bereitet den Weg des Herrn, wie Jesaias der Prophet gesagt hat." Er sprach nicht: Ich din Johannes, ich din Elias, ich din ein Prophet. Sondern was sagte er? So beisse ich: "Stimme des Rusenden in der Wüsse: Bereitet dem Herrn den Weg;" ich din die

Prophezie felbft.

8. "Und die Abgefandten waren aus den Bharifäern" b. h. aus den Häuptern der Juden. "Und fie fragten und fagten zu ihm: Was taufeft bu alfo, wenn bu nicht Chriftus bift, noch Eliae, noch ein Prophet?" Gleichsam als eine Redheit erschien es zu taufen; sie wollten fragen: In welcher Eigenschaft (taufft bu) ? wir fragen, ob bu Chriftus bift : bu fagft, bu feift es nicht; Wir fragen, ob bu nicht vielleicht fein Borläufer feieft, weil mir miffen, bag vor ber Untunft Chrifti Elias tommen werbe; bu verneinft es zu fein ; wir fragen, ob bu nicht vielleicht ein lang vorberkommenber Berold bift, b. h. ein Brophet, und biefe Bollmacht bekommen haft; auch ein Brophet, fagft bu, feift bu nicht. Allerdings mar Johannes fein Brophet; er war mehr als ein Brophet. Der Berr gab von ihm ein folches Zeugniß: 1) "Was feib ihr hinausgegangen in die Wüfte zu feben? Gin Rohr, vom Winde hin- und hergetrieben?" Gewiß nicht vom Winde bewegt, versteht man dazu, weil Johannes nicht ber Art war, als würde er vom Winde bewegt; benn wer vom Winde bewegt wird, wird von jedem Berführungsgeifte umweht. "Dber was feib ihr hinausgegangen zu feben? Einen Menschen in weichlichen Rleibern ?" Es trug nämlich Johannes raube Rleiber, b. b. einen von Kameelhaaren gemachten Rod. "Sieh, bie weichlich getleibet find, find in ben Baufern ber

<sup>1)</sup> Matth. 11, 7. Augustin's ausgew. Schriften. V. Bb.

Könige." Ihr seib also nicht hinausgegangen, einen weichslich gekleibeten Menschen zu sehen. "Der was seib ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja sag' ich euch, der ist mehr als ein Prophet," weil die Propheten lange vorher verkündet haben, Johannes auf den Gegen-

märtigen hinwies.

9. "Was taufest bu alfo, wenn bu meder Chriftus bift, noch Elias, noch ein Prophet? Johannes antwortete ihnen und fprach: 3ch taufe in Waffer, mitten aber unter euch fteht, ben ihr nicht kennt." Denn ber Niedrige wurde nicht gesehen, und barum ward bie Lampe angezündet. Sehet, wie er Plat macht, er, ber für etwas Anderes gehalten werben konnte. "Er ift ber nach mir Rommenbe, ber mir vorgegangen ift:" wie wir schon erklärten, b. h. ber mir vorgesetzt worden ist. "Dem ich nicht würdig bin bie Schubriemen aufzulöfen." Wie fette er fich berab! Und barum wurde er fehr erhöht, benn "wer fich erniedrigt, wird erhöht werden." 1) Daraus foll Eure Beiligkeit feben: Wenn 30hannes sich so erniedrigte, daß er sprach: 3ch bin nicht würdig, ben Riemen zu löfen, wie follten Jene fich erniebrigen, die ba fagen:2) Wir taufen; was wir geben, ift unfer, und was unfer ift, ift heilig! Jener fagt: Nicht ich, fon= bern Er; biese fagen: Wir. Johannes ift nicht würdig, feinen Schuhriemen aufzulösen; und wenn er fich fur beffen würdig erklären würde, wie bemüthig wäre er! Wenn er fich beffen würdig nennen und fagen würde: Er tommt nach mir, ber mir vorgeht, bem ich nur ben Schubriemen gu lofen würdig bin, so hatte er sich fehr verdemuthigt. Da er aber sich nicht einmal hiezu würdig nennt, so war in der That voll bes heiligen Beiftes, ber fo als Anecht ben Berrn erkannte und aus einem Anechte ein Freund zu werben perdiente.

10. "Das geschah in Bethanien jenseits bes Jorban.

<sup>1)</sup> Lut. 14, 11.

<sup>2)</sup> Anspielung auf bie Donatiften.

wo Johannes taufte. Um andern Tage fah Johannes Jesum Bu fich tommen und fprach : Sieh bas Lamm Gottes, fieh ben, ber bie Gunben ber Belt wegnimmt." Niemand maffe fich an und fage, er nehme bie Gunde ber Welt meg. Sehet boch, gegen welche Stolzen Johannes ben Finger ausftreckte. 1) Noch waren bie Baretiker nicht geboren, und schon wurde auf fie hingewiesen; gegen jene rief er bamals vom Fluffe aus, gegen welche er jett ruft aus bem Evangelium. Es tam Jefus, und was fagt Jener? "Siehe bas Lamm Gottes." Wenn der Unschuldige ein Lamm ift, war dann auch Johannes ein Lamm? 2) Ober war nicht auch er unschuldig? Aber wer ist unschuldig? in wie fer n unschuldig? Alle tommen aus jener Abzweigung und aus jener Fortpflanzung, von ber David feuf-3end fingt: 3) "Sieh. in Miffethat bin ich empfangen, und in Sunben nährte mich meine Mutter im Leibe." Alfo nur ber ift ein Lamm, ber nicht fo tam. Denn nicht in Miffethat ift er empfangen, weil er nicht aus Sterblichkeit empfangen ift; auch bat ben nicht in Gunben feine Mutter im Leibe genahrt. ben bie Jungfrau empfing, bie Jungfrau gebar, weil fie durch Glauben ihn empfing und durch Glauben ihn aufnahm. Also "sieh das Lamm Gottes." Er hat nicht die Abstammung von Adam; das Fleisch nur nahm er von Abam, Die Gunbe nahm er nicht an. Der nicht aus unferer Maffe bie Gunbe annahm, ber ift's, ber unfere Gunbe wegnimmt. "Siehe bas Lamm Gottes, fieh, bas bie Sunbe ber Welt binwegnimmt."

11. 3hr wift, daß gewisse Leute bisweilen fagen: Wir nehmen ben Menschen die Sunden ab, die wir heilig sind; benn wenn ber nicht heilig ift, welcher tauft, wie tilgt er die Sunde bes Andern, da er selbst ein Mensch voll Sunde

<sup>1)</sup> Das Wortspiel: intendite, contra quos intendebat digitum ift unübersetbar.

<sup>2)</sup> Der Tert hat bier tein Fragezeichen; es ift aber verftandlicher, wenn man ein foldes feizt.

<sup>3) \$1. 50, 7.</sup> 

ift? ') Gegen diese Schlüsse wollen wir nicht un fere Worte erheben, diesen wollen wir lesen: "Siehe das Lamm Gottes, sieh, das die Sünde der Welt hinwegnimmt." Es follen nicht Menschen sich auf Menschen verlassen; es wandere nicht der Sperling in die Berge, auf Gott vertraue er; ') und wenner die Augen zu den Bergen erhebt, woher die Hilfe ihm kommen wird, ') so erkenne er, daß seine Hilfe vom Herrn kommt, der Himmel und Erde gemacht bat. Der so erhabene Iohannes wird gefragt: Bist du Christus? Er sagt: Nein. Warum also tausst du, "Siehe das Lamm Gottes, siehe, der die Sünke der Welt hinwegnimmt; der ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir kommt er," weil er später geboren ist; "vorgegangen ist, weil er später geboren ist; "vorgegangen er ist er mir," weil er mir vorgezogen wurde; "früher als ich war er," weil er mir Nasange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort."

12. "Und ich kannte ihn nicht," sprach er; "aber damit er Ifrael kund würde, deßbalb kam ich, im Wasser tausend." Und Johannes gab Zeugniß, indem er sagte: "Ich sah den Geist vom Himmel herabsteigen wie eine Taube, und er blieb über ihm; und ich kannte ihn nicht; aber der mich sandte, in Wasser zu tausen, der sprach zu mir: Über den du den Geist wirst sehen herabsteigen und bleiben auf ihm, der ist's, der da taust im heiligen Geiste; und ich sah ihn und gab Zeugniß, daß Dieser ist der Sohn Gottes." Gebe Eure Liebe ein wenig Acht, wann Johannes Christum kennen lernte! Gesandt nämlich wurde er, um in Wasser

<sup>1)</sup> Die Donatisten behaupteten bie Ungiltigteit ber bon Sunbern gespendeten Taufe.

<sup>2)</sup> Bgl. Bf. 10, 2.

<sup>3)</sup> Pf. 120, 1. Bgl. ben 1. Bortrag, wo bas näher erffärt ift.

zu taufen. Er wurde gefragt : Warum? "Damit er Ifrael fund würde," fagte er. Bas nütte bie Taufe bes Jo-hannes? Meine Brüber, wenn fie Etwas genütt hat, fo follte fie auch jest bleiben und bie Menfchen mit ber Taufe bes Johannes getauft werben und so zur Tanse Christi tommen. Aber was sagt er? "Damit er Israel kund würde," b. h. damit gerade Israel, dem Bolke Ifrael Chriftus tund wurde, tam er, im Waffer zu taufen. Es empfing Johannes bas Amt ber Taufe, im Waffer ber Bufe, als Wegbereiter bes Berrn, nicht als Berr; aber nachdem ber Berr erfannt mar, war die Wegbereitung überfluffig, weil er für bie ihn Ertennenben felber ber Weg wurde ; baber bauerte bie Taufe bes Johannes nicht lange. Aber wie wurde ber Berr gezeigt? Ale niedrig, fo bag begbalb Johannes mit ber Taufe 1) betraut wurde, auf baß mit ihr getauft murbe ber Berr felbft.

13. Und war es für ben herrn nöthig, getauft zu werben? 3ch antworte schnell mit auch einer Frage: War es für ben herrn nöthig, gefreuzigt zu werben? War es bem Berrn nöthig, gu fterben? War es bem Berrn nöthig, begraben zu werben? Wenn er also eine solche Erniebrigung für uns übernahm, follte er bie Taufe nicht übernehmen? Und was nütte es, bag er die Taufe bes Anechtes em-pfing? Damit bu es nicht verschmähtest, die Taufe bes Berrn zu empfangen. Gure Liebe gebe Acht: es follten bereinst in ber Rirche manche boberbegnabigte Ratech umenen fein. Denn bu fannft bisweilen einen Ratechumenos feben, ber fich allen Beischlafes 2) enthält, ber ber Welt Lebewohl fagt, ber auf Alles verzichtet, mas er befaß, und es an bie Armen vertheilt, und er ift ein Ratechum enos, unterrichtet auch vielleicht in ber Beilelehre mehr als viele Bläubige. Für Diefen ift zu befürchten, er möchte Betreffe ber beiligen Taufe, burch welche bie Gunben nachgelaffen werben, bei

<sup>1)</sup> D. h. bem Tauf-Amt. 2) Also anch ber She.

fich felber fagen: Was foll ich mehr empfangen? Ich bin beffer als biefer und jener Gläubige, indem er an Gläubige bentt, bie entweder verheirathet find ober vielleicht unwiffend ober ihre Güter haben und besitzen, bie er bereits an bie Armen pertheilt bat: und weil er fich für beffer halt als ben, ber bereits getauft ift, mochte er es verschmäben, gur Taufe zu kommen, indem er fagt: Ich foll bas empfangen, mas ber und ber bat? Und er stellt fich vielleicht Jene vor, bie er verachtet, und es bunft ihm gleichsam gemein, bas gu empfangen, mas die Nieberern empfangen haben, weil er fich bereits für beffer halt: - und boch find alle Gunben auf ihm, und wenn er nicht gur Taufe bes Beiles tommt, wo bie Gunben gelöst werben, - fammt all feiner Borguglichkeit fann er nicht eingeben in bas Simmelreich. Aber bamit jene Bornehmheit 1) ber Berr gu feiner Taufe einlabe, auf bag ihr bie Gunben vergeben murben, tam er felbft gur Taufe feines Knechtes; und obwohl er felbft Richts batte, mas ihm follte vergeben ober mas in berfelben follte abgewaschen werben, empfing er boch vom Anechte bie Taufe und redete ben folgen und übermuthigen Sobn. ber es vielleicht verschmäht, mit ben Unwissenden bas zu empfangen, woher ihm bas Beil tommen wurbe, gleichfam mit ben Worten an: Wie fehr blahft bu bich, wie fehr erbebft bu bich? Wie groß ift beine Borzüglichkeit, wie groß beine Gnabe? Kann fie größer fein als bie meinige? Wenn ich zum Anechte tam, verschmähft bu es, zum Berrn zu tommen? Wenn ich bie Taufe bes Rnechtes empfing, verschmähft bues, vom Berrn getauft zu werben?

14. Denn bamit ihr müßtet, meine Brüber, baß nicht wegen eines nöthigenden Sündenbandes der Herr zu Johannes kam, so hat, wie die andern Evangelisten berichten, als zu ihm der Herr kam, um sich tausen zu lassen, Johannes selbst gesagt: ) "Du kommst zu mir? Ich muß von dir getauft werden." Und was erwiderte ihm Er? "Laß nur,

<sup>1)</sup> Illam excellentiam. - 2) Matth. 3, 14.

es foll alle Gerechtigkeit erfüllt werben." Was heißt bas: Es foll alle Gerechtigkeit erfüllt werben ? - 3ch tam qu sterben für die Menschen, soll ich mich nicht taufen laffen für die Menschen? — Was heißt das: Es soll alle Gerechtigkeit erfüllt werden? Es soll alle Verdemüthigung erfüllt werden. Sollte ber nicht bie Taufe an-nehmen von dem guten Knechte, der bas Leiben annahm von ben bofen Anechten? Beachtet alfo : Mach ber Taufe bes herrn follte mohl, wenn Johannes begbalb taufte, bamit in feiner Taufe ber Berr feine Berbemuthigung zeigte, sonft Niemand mehr mit ber Taufe bes Johannes getauft werben? Biele aber wurden getauft mit ber Taufe bes 30bannes: es murbe ber Berr mit ber Taufe bes Johannes getauft, und die Taufe bes Johannes borte auf; gleich barauf murbe Johannes in's Befängniß geschickt, und von ba an findet fich niemand mehr als mit jener Taufe getauft. Wenn nun beghalb auch Johannes mit ber Taufe tam, bamit bie Berbemuthigung bes Berrn uns gezeigt murbe, auf daß, weil jener fie von bem Anechte annahm, wir es nicht verschmäheten, sie vom herrn anzunehmen : follte [barum] Johannes bloß ben Berrn taufen? Allein wenn Johannes bloß ben herrn getauft hatte, fo wurde es nicht an Solchen fehlen, Die ba meinen murben, Die Taufe bes Johannes fei heiliger gewesen als die Taufe Chrifti : gleich als hatte mit ber Taufe bes Johannes nur Chriftus verbient getauft gu werben, mit ber Taufe Chrifti aber bas Menfdengefchlecht. Beachte Eure Liebe: mit ber Taute Christi find nicht blog wir getauft, fonbern ber gange Erbfreis, und wird getauft bis ans Enbe. Wer von uns tann in irgend einem Stude mit Chriffus verglichen werben, bem Johannes fich für unwürbig ertlärte ben Schuhriemen aufzulösen? Wenn alfo ber fo erhabene Chriftus, ber Gottmenfch, allein mare getauft worden mit ber Taufe bes Johannes, was hatten bie Denfchen fagen können? "Was für eine Taufe hatte Johannes? Eine große Taufe hatte er, ein unaussprechliches Saframent ; fiebe : Chriffus allein verbiente mit ber Taufe bes Johannes getauft zu werben." Und fo murbe größer scheinen bie Taufe

bes Knechts als die Taufe des Herrn. Getauft wurden auch Andere mit der Taufe des Johannes, damit nicht die Taufe des Johannes vorzüglicher scheine als die Christi; getauft aber auch der Herr, damit, da der Herr die Taufe des Knechts annahm, die andern Knechte es nicht verschmäheten, die Taufe des Gerrn anzunehmen. Dazu also war

Johannes gefandt.

15. Aber kannte er Christum, ober kannte er ibn nicht? Wenn er ibn nicht kannte, warum fagte er, als Chriftus zum Fluffe tam : "Ich muß von bir getauft werben" b. h. ich weiß, wer bu bift? Wenn er ihn schon kannte, so erkannte er ihn gewiß bamals, als er bie Taube herabsteigen fab. Offenbar ift, daß die Taube erft bann auf ben herrn herabstieg, als er vom Taufwaffer beraufftieg. Der Berr ftieg ale getauft vom Baffer berauf, bie himmel öffneten sich, und er fah über ihm die Taube. Wenn also nach ber Taufe die Taube herabstieg und , bevor ber herr getauft murbe, Johannes zu ihm fagte: "Du tommft zu mir, ich muß von bir getauft werben," fo fannte er vorher den, zu dem er sagte: "Du kommst zu mir, ich muß von dir getauft werden." Wie also hat er gesagt: "Und ich kannte ihn nicht; aber ber mich fandte, in Baffer Bu taufen, ber fprach ju mir : Uber ben bu ben Beift wirft berabsteigen feben und über ihm bleiben, ber ift's, ber im beiligen Beift tauft"? Reine kleine Frage ift bieß, meine Brüder! Wenn ihr die Frage gesehen habt, habt ihr nicht zu wenig gefeben; übrig ift, daß ihre Lofung ber Berr gebe. Doch bas fag' ich, wenn ihr bie Frage gefehen habt, ift es nicht zu wenig. Siebe, Johannes ift hingestellt vor eure Mugen, ftebend am Fluffe, Johannes ber Täufer; ba fommt ber Berr als erft zu taufen, noch nicht getauft. Bore bie Stimme bes Johannes: "Du tommst zu mir, ich muß von bir getauft merben;" fiebe, ichon tennt er ben Berrn, von bem er getauft werben will. Betauft fteigt ber Berr bom Waffer herauf, es öffnen fich die himmel, ber Beift fteigt berab; jett erkennt ihn Johannes. Wenn er ihn jett ertennt, was fagte er vorber: "Ich muß von bir getauft werben"? Wenn erihn aber nicht erst jetzt erkennt, weil er ihn schon kannte, was ist dann, was er sagte: "Ich kannte ihn nicht; aber der mich sandte, in Wasser zu tausen, der sprach zu mir: Ueber wen du den Geist wirst herabsteigen sehen und über ihm bleiben, wie eine Taube, der ist's, der im heiligen Geist taust"?

16. Brüber! Sollte biefe Frage heute gelöst werben, fo beschwert es euch ohne Zweifel, weil schon viel gesagt murbe. Ihr sollt aber wiffen: Diese Frage ift von der Art, daß sie allein ichon bie Bartei bes Donatus vernichtet. 3ch fage bas begbalb Eurer Liebe, um euch gefpannt zu machen, wie ich's gewöhnlich thue; zugleich, damit ihr betet für une und für euch, auf bag fowohl une ber Berr verleihe, Burbiges gu fagen, als auch ihr Burbiges zu faffen verbienet. Inbeffen heute murbiget euch, fie zu verschieben; aber bas fag' ich indessen turz, bis sie gelöst wird, fraget friedlich, ohne Streit, ohne Rechthaberei, ohne Zänkereien, ohne Feindschaften; und forschet bei euch felbft, und fraget Undere und faget: Diese Frage bat uns beute unfer Bifchof vorgelegt, um fie ein ander Mal, fo Gott will, qu lösen. Aber, ob fie gelöst werbe ober nicht, haltet bafür, daß ich auch vorgelegt habe, was mich bewegt; benn ich werbe sehr bewegt. Es sagt Johannes: "Ich muß von dir getauft werden" zu Christus, gleich als kenne er ihn. Denn wenn er ihn nicht kannte, als von dem er getauft werden wollte, so sagte er grundlos: "Ich muß von dir getauft werden." Er kannte ihn also. Wenn er ihn kannte, wie kommt's bann, baß er fagt: "Ich kannte ihn nicht, aber ber mich fanbte, in Wasser zu taufen, ber sprach zu mir: Ueber ben du den Geist wirst herabsteigen sehen und über ihm bleiben, wie eine Taube, der ists, der im heiligen Geiste tauft"? Was werden wir sagen? Daß wir nicht wiffen, mann bie Taube gekommen fei? Damit fie fich nicht etwa babinter verbergen, lefe man bie andern Evangeliften, bie bas beutlicher gefagt haben; und wir finden gang flar, baß bie Taube erft bann berabftieg, ale ber Berr bom Baffer beraufftieg. Denn über bem Betauften öffneten fich bie

Himmel und sah er ben Geist berabsteigen. 1) Wenn er ihn erst nach der Taufe erkannte, wie sagt er schon, als er zur Taufe kam: "Ich muß von dir getauft werden"? Diese Frage überlegt indeß bei euch, diese erwäget bei euch, diese untersucht bei euch! Gebe der Herrunser Gott, daß, bevor ihr mich höret, er sie Einem von Euch früher offenbare. Doch, Brüder, daß sollt ihr wissen, daß bei Lösung diese Vrage die Anhänger des Donatus über die Taufgnade, wo sie den Untundigen Nebel vormachen und den sliegenden Bögeln Netze spannen, wenn sie noch eine Scham haben, gänzlich verstummen werden; ganz wird ihnen der Mund geschlossen werden.



<sup>1)</sup> Matth. 3, 16; Mart. 1, 10; Luf. 3, 21.

## Fünfter Vortrag.

Abermals über die Stelle:

"Und ich kannte ihn nicht n. s. f."

Joh. 1, 33.

Was Neues Johannes über den Herrn erfahren habe durch die Taube.

1. Wie der Herr wollte, sind wir zu dem Tage unseres Versprechens gelangt; er wird auch das verleihen, daß wir zur Einlösung des Versprechens selbst gelangen. Dann nämlich ist das, was wir sagen, sowohl uns als euch von Nuten, wenn es von Ihm ist; was aber vom Menschen ist, ist Lüge, wie unser Herr Jesus Christus selbst gesagt hat: 1) "Wer Lüge redet, redet von dem Seinigen." Niemand hat von dem Seinigen Etwas, als die Lüge und die Sünde. Wenn aber der Mensch Etwas von Wahrheit und Ge-

<sup>1) 30</sup>h. 8, 44.

rechtigkeit hat, hat er es von jenem Quelle, nach bem wir burften muffen in biefer Bufte, bamit wir, baraus gleichsam burch gewiffe Tropfen bethaut und in dieser Bilgerschaft inzwischen getröftet, um nicht zu erliegen auf bem Wege, gu feiner Rube und Sättigung gelangen konnen. Wenn alfo, wer Luge rebet, von bem Seinigen rebet, fo rebet, wer Wahrheit rebet, aus Gott. Wahrhaft ift Johannes, bie Wahrheit ift Chriftus; mahrhaft ift Johannes, aber jeder Wahrhafte ift durch die Wahrheit mahrhaft; wenn also Johannes mahrhaft ift und ber Mensch nicht mahrhaft fein tann, auffer burch bie Wahrheit, burch wen war er wahrhaft auffer burch ben, ber gesagt hat: "Ich bin bie Wahrheit"?1) Rie also konnte entweder die Wahrheit wider ben Wahrhaften ober ber Wahrhafte wider die Wahrheit reben. Den Wahrhaften hat die Wahrheit gefandt, und barum war er wahrhaft, weil er von ber Wahrheit gefandt war. Benn bie Bahrheit ben Johannes gefandt hatte, hatte Chriftus ihn gefandt. Aber mas Chriftus jugleich mit bem Bater thut, thut ber Bater; und mas ber Bater qu= gleich mit Chriftus thut, thut Chriftus. Und weber ber Vater für sich thut Etwas ohne ben Sohn, noch ber Sohn für sich Etwas ohne ben Bater: unzertrennlich ift die Liebe, ungertrennlich die Einheit, ungertrennlich die Majestät, unzertrennlich die Macht, gemäß den Worten, die er selbst verficherte : 2) "Ich und ber Bater find Gins." Ber alfo fanbte ben Johannes? Wenn wir fagen: ber Bater, reben wir wahr; wenn wir fagen: ber Gohn, reben wir mahr; flarer aber ift's, bag mir fagen : ber Bater und ber Gohn. Den aber ber Bater und ber Sohn fandte, ben fandte ber eine Gott, weil ber Sohn gesagt hat: "Ich und ber Bater find Eins." Wie alfo fannte er ben nicht, von bem er gefandt wurde? Er fagte ja: "Ich kannte ihn nicht, aber ber mich fandte, in Waffer zu taufen, ber fprach ju mir." 3ch frage ben Johannes: Der bich fandte, in Waffer zu taufen, mas

<sup>1) 30</sup>h. 14, 6. - 2) 30h. 10, 30.

sprach er zu bir? "Über ben du den Geist wirst herabsteigen sehen wie eine Taube und über ihm bleiben, der ists, der im heiligen Geiste taust." Das, o Johannes, sprach der zu dir, der dich sandte? Allerdings Dies. Wer also hat dich gesandt? Etwa der Bater? Wahrhaft ist Gott der Bater, und die Wahrheit ist Gott der Sohn; wenn der Bater ohne den Sohn dich sandte, so hat dich Gott ohne die Wahrheit gesandt; wenn du aber darum wahrhaft bist, weil du die Wahrheit redest und aus der Mahrheit redest, so hat dich nicht der Vater ohne den Sohn gesandt, sondern zugleich sandte dich der Bater und der Sohn; wenn also auch der Sohn dich sandte zugleich mit dem Vater, wie kanntest du den nicht, von dem du gesandt wurdest? Den du in der Wahrheit gesehen hattest, der sandte dich, damit er erkannt würde im Fleische, und sprach: "Ueber dem du den Geist wirst herabsteigen sehen wie eine Taube und über ihm bleiben, der isse die nicht eises der im heiligen Geiste taust."

2. Bat Johannes Diefes gehört, bamit er ben ertenne. ben er nicht kannte, ober damit er vollkommener erfenne, ben er bereits tannte? Denn würde er ihn gar nicht tennen, fo murbe er nicht, als er an ben Flug tam, um fich taufen zu lassen, zu ihm fagen: "Ich muß von dir getauft werben, und du kommst zu mir." Er kannte ibn also. Wann aber flieg bie Taube berab? Als ber Berr ichon getauft war und vom Baffer beraufstieg. Allein wenn ber, ber ihn fandte, fprach: "Uber ben bu ben Beift wirft berabsteigen feben wie eine Taube und über ihm bleiben, ber ifte, ber im beiligen Beifte tauft," und er ihn nicht fannte, fondern ihn erft bei ber Berabtunft ber Taube ertannte, bie Taube aber bann berabftieg, als ber Berr vom Waffer heraufftieg, Johannes aber ba ichon ben Berrn erfannt hatte, als biefer gu ihm an's Waffer fam: fo wird und flar, daß Johannes den Gerrn in einer Beziehung kannte, in anderer aber nicht. Wenn wir es aber nicht fo verstehen, bann mar er ein Lügner. Wie mar er mahr= haft, wenn er ihn tannte, ba er ja fagt: "Du tommft gu mir, um bich taufen ju laffen, und ich muß von bir getauft

werben"? Ist er wahrhaft, wenn er bas sagt? Und wie wiederum ist er wahrhaft, wenn er sagt: "Ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, in Wasser zu tausen, der sprach zu mir: Über den du den Geist wirst berabsteigen sehen wie eine Taube und über ihm bleiben, der ist?s, der im heiligen Geist taust"? Erkennbar wurde durch die Taube der Herr nicht dem, der ihn nicht kannte, sondern dem, der an ihm Etwas kannte, Etwas aber nicht. An uns ist es also, zu suchen, was an ihm Johannes noch nicht kannte und durch die Taube sernte.

3. Warum Johannes zu taufen gefandt murbe, erinnere ich mich, bereits, so gut ich vermochte, Eurer Liebe gefagt zu haben. Wenn nämlich bie Taufe bes Johannes für unfer Beil nothwendig war, bann mußte sie auch jetzt noch in Anwendung kommen. Denn nicht werden jetzt bie Menschen nicht selig ober jetzt nicht mehrere selig, ober war bamals bas Beil ein anderes und ein anderes jett. Wenn Chriftus sich geändert hat, bann hat auch bas Seil fich geanbert. Wenn bas Beil in Chrifto ift und Chriftus ber Nämliche ift, ift auch bas Beil für uns bas nämliche. Aber warum wurde Johannes zu taufen gefandt? Weil Chriftus getauft werben mußte. Warum mußte Chriffus getauft werben? Warum mußte Chriffus geboren, warum mußte Chriftus gefreuzigt werben? Wenn er nämlich getommen war, ben Weg ber Erniedrigung zu zeigen und sich felbst zum Wege ber Erniedrigung zu machen, so mußte von ihm in allen Stücken die Erniedrigung vollbracht werben. Daburch würdigte er fich feiner Taufe Unseben gu verleihen, damit die Knechte erkennen möchten, mit welcher Bereitwilligkeit fie zur Taufe bes Berrn eilen follten, ba er felbst es nicht verschmähte, bie Taufe bes Rnechtes anzunehmen. Denn gewährt mar bas bem Johannes worben. daß sie seine Taufe genannt wurde.

4. Das beachte und unterscheibe und wisse Eure Liebe : bie Taufe, die Johannes empfing, hieß die Johannes-Taufe; er allein empfing ein solches Geschent; Reiner ber Gerechten war vor ihm, Keiner nach ihm, ber eine Taufe empfing,

welche die seinige bieße. Freilich empfing er sie, benn aus sich könnte er Nichts; benn "wenn Einer aus sich redet, redet er von dem Seinigen Lüge." <sup>1</sup>) Und woher empfing er sie, als von dem Herrn Jesus Christus? Bon dem empfing er die Macht zu tausen, den er nachber tauste. Bundert euch nicht; denn so hat Christus Dieß an Johannes gethan, wie er "Etwas" gethan dat an seiner Mutter. Bon Christus nämlich heißt es: "Alles ist durch ihn gemacht;" wenn Alles durch ihn, dann ist auch Maria durch ihn gemacht worden, von welcher nachter Ehristus ist gedoren worden. Bedenke Eure Liebe: wie er Maria schuf und durch Maria geschaffen wurde, so gab er dem Johannes die

Taufe und wurde von Johannes getauft.

5. Darum alfo nahm er bie Taufe von Johannes an. um burch Annahme bes Niebrigeren von bem Niebrigeren bie Niedrigeren zu bem Söheren zu ermuntern. Aber marum wurde nicht bloß Er von Johannes getauft, wenn 30bannes bazu gefandt mar, bag Chriftus von ihm getauft murbe, bamit er bem Berrn, b. h. Chrifto felbst, ben Weg bereite? Auch bas haben wir schon gesagt, aber wir wieberbolen es, weil es nöthig ift für bie gegenwärtige Frage. Wenn blog unfer Berr Jefus Chriftus mit ber Taufe bes Johannes wäre getauft worben - merket euch, was wir fagen; nicht so viel vermöge die Welt, daß sie aus euren Bergen vertilge, mas ber Beift Gottes hinein geschrieben bat: nicht fo viel follen bie Dornen ber Sorgen vermögen. baf fie ben Samen erftiden, ber in euch ausgefaet wird; benn warum sind wir genöthigt, bas Nämliche zu wieberbolen, als weil wir hinfichtlich bes Gebächtniffes eures Berzens nicht ficher sind? — Wenn also bloß ber Berr mit ber Taufe bes Johannes getauft worben mare, fo murbe es nicht an Solchen fehlen, die daburch auf die Meinung famen, die Taufe bes Johannes sei größer als die Taufe Christi. Sie würden nämlich fagen: So fehr ist jene Taufe

<sup>1) 3</sup>oh. 8, 4.

größer, bag nur Chriftus getauft zu werben verdiente. Alfo bamit uns von bem Berrn ein Beifpiel ber Demuth gegeben wurde gur Annahme bes Beiles ber Taufe, nahm Chriftus an, mas für ibn nicht nöthig war, aber mas un fertwegen nöthig war. Und wiederum, damit nicht eben das, was Chriftus von Johannes empfing, der Taufe Chrifti vorge-Rogen murte, burften auch Unbere von Johannes getauft werben. Aber bie von Johannes getauft wurden, für Diese genügte bas nicht; benn fie wurden mit ber Taufe Chrifti getauft, weil die Taufe bes Johannes nicht die Taufe Chriffi war. Die die Taufe Chrifti empfangen, brauchen die Taufe bes Johannes nicht; Die Die Taufe bes Johannes empfingen, brauchten bie Taufe Chrifti. Alfo für Chriftus genügte Die Taufe bes Johannes. Wie follte fie nicht genügen, ba auch fie nicht nöthig war? Denn ihm war teine Taufe nothwendig, sondern um uns zu feiner Taufe aufzufordern. empfing er die Taufe des Knechtes. Und damit nicht die Taufe bes Anechtes ber Taufe bes Berrn porgezogen wurde, wurden auch Undere mit ber Taufe bes Mitfnechtes getauft. Aber bie mit ber Taufe bes Mitknechtes getauft murben, mußten noch mit ber Taufe bes Berrn getauft werden; die aber mit ber Taufe bes Berrn getauft werben, bedürfen der Taufe bes Mitknechtes nicht.

6. Weil also Johannes die Taufe empfangen hatte, welche insonderheit die des Johannes heissen sollte, der Herr Jesus Christus aber seine Tause Niemand em geben wollte, nicht damit Niemand mit der Tause des Herrn getaust würde, sondern damit immer der Herr selbst tause, so wurde Dieß angeordnet, daß auch durch die Diener der Herr tause, d. h. daß Diesenigen, die durch die Diener des Herrn getaust werden sollten, der Herr tause, nicht jene. Etwas Anderes nämlich ist es, dien stweise zu tausen, und etwas Anderes, ma ahtweise zu tausen. Denn die Tause ist so, wie der ist, in dessen Macht sie ertheilt wird. Die Tause des Johannes war so, wie Johannes; eine gerechte Tause, als die eines Gerechten, jedoch eines Menschen, der aber vom Herrn diese Gnade empfangen batte, und

eine so große Gnabe, daß er würdig war, vor bem Richter berzugeben und ihn mit dem Finger zu zeigen und die Stimme jener Brodbezie zu erfüllen: "Stimme des Rufenben in der Müste: Bereitet dem Herrn den Weg." Die Taufe des Herrn aber ist so, wie der Herr; also ist die Taufe des Herrn göttlich, weil der Gerr Gott ist.

7. Es tonnte aber ber Berr Jejus Chriftus, wenn er wollte, einem Anechte von ihm die Macht geben, feine Taufe gleichsam anftatt seiner zu geben, und die Macht zu taufen von sich übertragen und auf einen Knecht verordnen und ber auf ben Anecht übertragenen Taufe eine ebenfo große Kraft verleihen, als bie von bem Berrn ertheilte Taufe batte. Das wollte er barum nicht, bamit bie Soffnung ber Betauften auf ben mare, von bem fie fich als getauft erkenneten. Er wollte also nicht, daß ein Anecht auf einen Anecht feine hoffnung fete. Und barum rief ber Apoftel. als er Leute fah, bie ihre hoffnung auf ihn feten wollten:1) "Ift etwa Baulus fur euch gefreuzigt worben, ober feib ihr im Namen bes Paulus getauft ?" Es taufte alfo Bau-Ins als Diener, nicht als eigene Macht, es taufte aber ber Berr als eigene Macht. Mertet auf: es tonnte ber Berr Diefe Macht Knechten geben, und er wollte nicht. Denn würde er biese Macht Knechten verleihen, b. h. fo bag bas Ihrige mare, mas bes herrn mar, bann gabe es fo viele Taufen, als es Knechte gabe; fo baß man, wie man Taufe bes Johannes fagte, fo Taufe bes Betrus, Taufe bes Paulus, Taufe bes Jatobus, Taufe bes Thomas, bes Matthaus, bes Bartholomaus fagen wurde; benn jene hieß bie Taufe bes Johannes. Aber vielleicht wiberfteht Giner und fagt : Beweise une, bag jene "Taufe bes Johannes" genannt wurde. Ich beweise es burch ben Ausspruch ber Bahrheit felbst, da Er die Juden fragte :2) "Woher ift die Taufe bes Johannes, vom himmel ober von ben Menfchen?" Alfo bamit nicht fo viele Taufen genannt wurden, als Rnechte

<sup>1)</sup> I. Kor. 1, 13. — 2) Matth. 21, 25. Augustin's ausgew. Schrifter. V. Bo.

wären, die in der dom Herrn empfangenen Macht tauften, behielt der Herr die Macht zu taufen für sich, den Dienst gab er den Knechten. Es sagt der Knecht, er tause; er sagt es mit Recht, wie der Apostel sagt: 1) "Ich habe aber auch das Haus des Stephanus getaust," aber als Diener. Darum wenn er auch ein schlechter Mensch ist, und es ist ihm jener Dienst zu Theil geworden, und wenn ihn die Menschen nicht kennen, und Gott kennt ihn: es läßt Gott

burch ihn taufen, ber die Macht für sich behielt.

8. Das aber fannte Johannes an bem Berrn nicht. Daß er ber herr war, tannte er; bag er von 3hm getauft werben mußte, fannte er : und er betannte es, weil Jener die Wahrheit war und er als wahrhaft von der Wahrheit gesandt war; das kannte er. Aber was kannte er an ibm nicht? Daß er bie Macht ber Taufe für fich behalten und fie nicht auf einen Knecht übergeben laffen ober übertragen werbe, sondern bag, ob nun ein guter Anecht im Dienfte taufe, ober ob ein bofer Knecht im Dienste taufe, ber Täufling wiffen folle', bağ er nur von dem getauft werbe, ber Die Macht zu taufen für fich behielt. Und bamit ihr wiffet. Brüder, bag Dieg Johannes an ihm nicht fannte und Dief burch die Taube lernte, - benn ben Berrn tannte er, aber bag er bie Macht ber Taufe für fich behalten und fie teinem Knechte geben werbe, tannte er nicht; infofern fagte er: "Und ich tannte ibn nicht" - und bamit ihr ertennet, bag er Dieß bort lernte, beachtet bas Folgende: "Aber ber mich fandte. in Wasser zu taufen, ber sprach zu mir: Uber ben bu ben Beift wirst herabsteigen sehen und über ihm bleiben, ber ift's." Was ift ber? Der Berr. Aber ben Berrn tannte er bereits. Denket euch alfo, bis hieher habe Johannes ge-fprochen: "Ich kannte ihn nicht; aber ber mich fandte, in Waffer zu taufen, fprach zu mir." Wir fragen, mas er gefagt habe. Es folgt: "Über ben bu ben Beist wirst berabsteigen sehen wie eine Taube und über ihm bleiben."

<sup>- 1)</sup> I. Ror. 1, 16.

3ch fage bas Folgende nicht; indeß gebet Acht: "Über ben du den Geist wirst herabsteigen sehen wie eine Taube und über ihm bleiben, der ists." Aber was ist er? Was wollte mich ber burch die Taube lehren, ber mich gefandt bat ? Dag er ber Berr fei ? 3ch tannte ben fchon, von bem ich gesandt war; ich tannte ben fchon, ju bem ich fprach: "Du tommft zu mir, um getauft zu werben? 3ch muß von bir getauft werben;" foweit kannte ich ben herrn, bağ ich von ihm wollte getauft werben, nicht baß er von mir follte getauft werden; und dann sprach er zu mir: "Laß nur, es soll alle Gerechtigkeit erfüllt werden;" Ich kam zu leiben, gur Taufe foll ich nicht tommen? "Es foll alle Berechtigfeit erfüllt werben," fprach mein Gott gu mir, es foll alle Gerechtigfeit erfüllt werben, ich möchte vollfommene Demuth lehren; ich tenne Sochmuthige in meinem fünftigen Bolte, ich fenne gemiffe Leute, Die in einer gar boben Onabe ftehen werben, fo bag, wenn fie gewiffe Unwiffenbe getauft werben feben, Jene, weil fie fich fur beffer halten entweder burch Enthaltsamkeit ober burch Almosen ober burch Wiffenschaft, vielleich verschmähen könnten gu empfangen, mas jene Niedrigeren empfangen haben; ich muß fie beilen, damit fie es nicht verschmäben, gur Taufe bes Berrn zu tommen, weil ich zur Taufe bes Anechtes tam.

9. Bereits also kannte Johannes das und kannte den Herrn. Was also lehrte die Taube? Was wollte durch die Taube d. h. durch den in dieser Gestalt kommenden heiligen Geist Derjenige lehren, der den gesandt hatte, zu dem er sprach: "Ueber den du den heiligen Geist wirst herabsteigen seben und über ihm bleiben, der ists"? Wer ist er? Der Herr. Ich weiß es. Aber hast du etwa das schoon gewußt, daß jener Herr, der die Macht zu tausen hat, diese Macht keinem Knechte geben, sondern sie für sich behalten werde, damit Jeder, der getaust wird durch den Dienst des Knechtes, Dieß nicht dem Knechte zuschreibe, sondern dem Herrn? Hast du das schon gewußt? Das wußte ich nicht, die er was zu mir sprach? "Über den du den Geist wirst herabsteigen sehen wie eine Taube und über ihm bleiben,

ber ifts, ber im beiligen Geifte tauft." Er prach nicht: ber ift ber Berr, er fprach nicht: ber ift Chriftus; er sprach nicht: ber ift Gott; er fprach nicht: ber ift Jesus; er fprach nicht: ber ift ber aus ber Jungfrau Maria Geborne, ber nach bir fommt, ber bor bir mar; bas fagte er nicht, benn das wußte Johannes schon. Aber was wußte er nicht? Dag die fo große Macht ber Taufe ber Berr felbst baben und für fich behalten werbe, mag er nun auf Erbe gegenwärtig over dem leibe nach abwesend im Simmel und burch feine Majestät gegenwärtig fein : baß er bie Macht ber Taufe für sich behalten werde, bamit nicht Baulus fage : Meine Taufe, noch Betrus fage: Meine Taufe. Darum febet gu, achtet auf die Stimme ber Apostel. Reiner ber Apostel hat gesagt: Meine Taufe. Obwohl ein einziges bas Evangelium Aller mar, bennoch findeft bu gefagt: Dein Evangelium; 1) "mei ne Taufe" findest bu nicht gesagt.

10. Das also lernte Johannes, meine Brüder! Was Johannes burch die Taube gelernt hat, wollen auch wir lernen. Denn nicht lehrte die Taube den Johannes und die Kirche nicht, zu welcher gesagt ward: ") "Eine ist meine Taube." Die Taube (der bl. Geist) lehre die Taube (die Kirche); die Taube (Kirche) soll wissen, was Johannes durch die Taube gelernt hat. Der beilige Geist kam in Taubensgestalt herab. Das aber, was Johannes an der Taube lernte, warum lernte er es an der Taube? Lernen muste er; und vielleicht muste er Dieß gerade nur durch die Taube lernen. Was soll ich von der Taube sagen, meine Brüder? Oder wann genigt mir die Kraft entweder des Herzens oder der Junge, davon zu reden, wie ich will? Und vielleicht will ich nicht würdig, wie man davon reden soll; ") und wenn auch, so kann ich doch nicht, wie ich

<sup>1)</sup> II. Tim. 2, 8. - 2) Hohes Lieb 6, 8.

<sup>3)</sup> D. b. vielleicht ift mein Wille gu ichmach, um es recht gu verfteben und ben rechten Ausbrud ju fuchen.

will; um wie viel weniger, wie ich foll! Ich möchte das von einem Tüchtigeren hören, nicht euch es fagen.

11. Es lernt Johannes ben fennen, ben er fannte; aber barin lernt er ibn fennen, worin er ihn nicht fannte; worin er ihn kannte, barin lernt er ihn nicht kennen. was fannte er? Den herrn. Was fannte er nicht? Daß Die Dacht ber Taufe bes herrn vom herrn auf feinen Menschen übergeben werbe, wohl aber ber Dien ft; bie Macht vom herrn auf Riemand, ber Dienft auf Bute und Richt schene die Taube ben Dienst ber Bofen, fie schaue bin auf die Macht bes herrn. Was macht bir ber bofe Diener, wo ber herr gut ift? Was hindert bich ber boswillige Berold, wenn ber Richter wohlwollend ift ? 30hannes lernte burch die Taube Diefes. Bas lernte er? Er felbst wiederbole es: "Er sprach zu mir (fagt er): Über ben bu ben Beift mirft herabsteigen seben wie eine Tanbe und über ihm bleiben, ber ift's, ber im beiligen Beifte tauft." Richt täuschen also sollen bich, o Taube, Die Berführer, Die fagen: Wir taufen. Taube, erkenne, mas die Taube bich lehrte! "Dief er ift's, ber im beiligen Beifte tauft." Durch Die Taube lernen wir: Diefer ifts; und bu meinst burch Deffen Macht getauft zu werden, burch beffen Dienft bu getauft wirft? Wenn bu bas meinft, bift bu noch nicht im Leibe ber Taube; und wenn du nicht im Leibe ber Taube bift, tein Bunder bann, daß du ihre Einfalt nicht haft. Die Einfalt nämlich wird hauptfächlich burch bie Taube bezeichnet.

12. Warum lernte Johannes burch die Einfalt der Taube, "Diefer sei es, der im beiligen Geiste tauft," meine Brüder, als weil Diejenigen keine Tauben waren, welche die Kirche zerstreuten? Pabichte waren sie, Geier waren sie; die Taube zerstreuten? Dabichte waren sie, Geier waren sie; die Taube zersteischt nicht. Und du siehst, wie Jene un 8 ansfeinden, gleichsam wegen der Verfolgungen, die sie erlitten haben. Körperlich zwar haben sie gleichsam Berfolgunzgen erlitten, obwohl es Geißeln des Herrn waren, der offenbar eine Zucht ertheilte für die Zeit, um nicht zu verdammen auf ewig, falls sie dieselbe nicht erkennen und

fich nicht beffern. Jene verfolgen mahrhaftig 1) bie Rirche. bie burch Sinterlift verfolgen; Jene verwunden schwerer bas Berg, bie mit bem Schwerte ber Junge vermunden; Jene vergießen grimmiger Blut, welche, fo viel an ihnen ift, Chrift um im Menschen töbten. Gie scheinen wie burch bas Gericht ber Obrigkeiten niedergeschmettert. Was thut bir bie Obrigfeit, wenn bu gut bift? Wenn bu aber bofe bift, so fürchte die Obrigkeit; benn "nicht umsonst trägt sie bas Schwert," sagt ber Apostel.2) Ziehe bein Schwert nicht, womit bu Chriftum schlägft. Chrift, was verfolgft bu im Chrifte'n? Was verfolgte in bir ber Raifer?") Das Fleif ch verfolgte er, bu verfolgft im Chriften ben Geift. Du töbtest bas Fleisch nicht? Und boch schonen fie auch des Fleisches nicht; fo Biele sie konnten, haben sie burch Mord erschlagen und weder der Ihrigen noch der Fremben geschont. Das ift Allen befannt. Behäffig ift Die Obrigkeit, weil fie gesetmäßig ift; gehässig bandelt, wer nach Recht handelt; ohne Gehäffigkeit handelt, wer auffer ben Gefeten handelt! - Erwäge ein Jeder von euch, meine Brüder, mas ber Chrift habe! Daß er ein Menfch ift, hat er mit Bielen gemein; bag er ein Chrift ift, barin unterscheidet er sich von Bielen; und mehr gehört bas zu ihm, baf er ein Chrift, als bag er ein Menfch ift. Denn daß er Christ ift, barin wird er erneuert gum Bilde Gottes, 4) von bem der Mensch geschaffen ift gum Bilbe Gottes; bag er aber ein Mensch ift, konnte er auch ein Bofewicht, konnte er auch ein Beibe, konnte er auch ein Botenbiener fein. Du verfolgft im Chriften fein Befferes. benn du willst ihm das nehmen, wodurch er lebt. Er lebt nämlich zeitlich burch ben Beift bes Lebens, wodurch ber Leib belebt ift; er lebt aber für die Ewigkeit burch die Taufe, bie er vom herrn empfing; bu willst ihm bas nehmen, mas er vom herrn empfing; bu willst ibm bas nehmen, moburch er lebt. Die Räuber wollen, bie fie plündern wollen.

<sup>1)</sup> Vere im Gegensatz zu bem obigen "quasi".

<sup>2)</sup> Röm. 13, 4. — 3) Honorius. — 4) Roloff. 3, 10.

fo plundern, daß fie felbst mehr bekommen und Jene Nichts haben; bu nimmft fowohl biefem, als auch wird bei bir nicht mehr fein; benn bir wird's nicht mehr, weil bu's biefem nimmst. Allein in der That thun sie das, was die thun, die das Leben nehmen; dem Andern nehmen sie's, und felbst bekommen dadurch nicht zwei Leben.

13. Was also willst bu nehmen? Wodurch mißfällt bir, ben bu wiedertaufen willft? Beben fannft bu nicht, was er schon hat; aber du machft ihn verleugnen, mas er hat. Was that ber Beibe Mergeres, ber Berfolger ber Rirche? Es murben bie Schwerter gegudt gegen bie Marthrer, es wurden wilde Thiere losgelaffen, Feuer an fie gelegt. Bogu bas? Damit ber, ber Dieses litt, fage: Ich bin tein Chrift. Bas lehrst bu ben, ben bu wiebertaufen willft, als bag er zuerst fage: Ich bin tein Chrift? Wozu einft ber Berfolger die Flamme anwendete, bagu mendeft bu die Bunge an; burch Berführung thuft bu, mas jener durch Tödtung nicht that. Und was wirft du geben, und wem wirft bu es geben? Wenn er die Wahrheit fagt und nicht von dir verführt lügt, so wird er sagen: Ich hab's.

— Du frägst: Haft du die Tause? — Ich habe sie, sagt er. — So lange er sagt: Ich habe sie, sprichst du, will ich sie nicht geben. — Und gib sie nur nicht; denn was du geben willst, kann an mir nicht hasten, weil, was ich empfangen habe, mir nicht fann genommen werben. Aber pfangen habe, mir nicht kann genommen werden. Aber warte doch, laß sehen, was du mich lehren willst. — Sprich zuerst, sagt er: Ich habe sie nicht. — Allein ich habe sie; wenn ich sage: Ich habe sie nicht. — Allein ich habe sie, habe ich. — Du hast sie nicht, sagt er. — Zeige, daß ich sie nicht habe. — Ein Übelthäter gab sie dir. — Wenn Christus ein Uebelthäter ist, gab sie mir ein Uebelthäter. — Christus ein Uebelthäter ist, gab sie mir ein Uebelthäter. — Christus en gab sie die mir ein Uebelthäter. — Ehristus gab sie die nicht. — Wer also gab sie mir ? antworte; ich weiß, daß ich sie von Christus empsangen habe. — Dir gab sie, sagt er, ich weiß nicht was sür ein Verräther, aber nicht Christus. — Soll ich nachsehen, wer der Diener [Spender], soll ich nachsehen, wer der Derold ge=

wesen sei; um ben Amtsbiener ftreite ich nicht, ich achte auf ben Richter; und vielleicht ift, mas bu bem Diener vorwirfft, erlogen : allein ich will nicht ftreiten, Die Sache feines Dieners erkenne der Berr von Beiden : vielleicht wenn ich fordere. bu follft es beweisen, tannst bu nicht; vielmehr bu lügft; es ist erwiesen, daß bu es nicht beweisen konntest; allein barauf gründe ich meine Sache nicht, bamit bu nicht, wenn ich unschuldige Menschen eifrig zu vertheidigen anfange. meineft, ich batte meine hoffnung wenigstens auf unfchul-Dige Menschen gesett; seien die Menschen gewesen, wie fie wollen, ich habe fie von Chriftus empfangen, ich bin von Chriftus getauft. - Rein, fagt er, fondern jener Bifch of hat bich getauft, und jener Bifchof hielt es mit ienen. - Bon Chriftus bin ich getauft, ich weiß es. -Woher weißt bu es? - Die Taube lehrte mich's, Die Johannes fab. D bofer Beier, reiffe mich nicht aus ben Eingeweiden ber Taube; ich gehöre zu ben Gliebern ber Taube; benn was die Taube lehrte, das weiß ich. fagit mir: ber ober ber bat bich getauft; burch die Taube wird mir und bir gefagt: "Diefer ifts. ber tauft:" wem glaube ich, dem Geier ober ber Taube?

14. Ja, gib du mir doch Antwort, 2) damit du durch jene Lampe beschämt werdest, durch die auch die früheren Feinde, die die dir ähnlichen Bharisäer, beschämt wurden, zu denen der Herr, als sie ihn fragten, in welcher Macht er das thue, sagte: 3) "Auch ich will euch Etwas fragen: Saget mir, woher war die Tause des Johannes, vom himmel oder von den Menschen?" Und jene, welche Listen zu schleubern sich anschieden, wurden durch die Frage gesangen, singen an bei sich selbst zu denken und zu sagen: "Wenn wir sagen:

<sup>1)</sup> Traditor, ein Abtrilinniger. Das Folgende enthält eine Anspielung auf den Bischof Cäcilian, der angeblich ein traditor war.

<sup>2)</sup> Die eigentliche Frage, worauf Augustin von den Donatisten Antwort begehrt, tommt erst in R. 15. 3) Matth. 21, 23; Mart. 11, 28; Lut. 20, 2.

vom himmel, fo wird er uns fagen: Warum habt ihr ihm nicht geglaubt?" Johannes hatte nämlich von bem Berrn gefagt: "Sieh, bas kamm Gottes, fieh, bas die Sünde der Welt wegnimmt." Was fraget ihr also, in welcher Macht ich es thue? D Bolfe, in ber Macht bes Lammes thue ich, was ich thue. Aber um bas kamm zu erkennen, warum habt ihr bem Johannes nicht geglaubt, ber ba fprach : "Siehe. Das Lamm Gottes, fiebe, bas bie Gunbe ber Welt hinmegnimmt"? Da sie also wußten, was Johannes von bem Berrn gefagt hatte, fprachen fie bei fich : "Wenn wir fagen, vom himmel" ift die Taufe des Johannes, "fo wird er uns fagen: Warum also habt ihr ihm nicht geglaubt? Wenn wir fagen: Bon Menschen ift fie, so werben wir von bem Bolke gesteinigt; benn sie betrachteten ben Johannes als einen Propheten." Auf ber einen Seite fürchteten sie bie Menschen, auf ber andern schämten fie fich die Wahrheit zu fagen. Die Finfterniffe antworteten Finfterniffe, aber fie wurden von dem Lichte getrennt. 1) Denn was antworteten fie? "Wir wiffen es nicht." Bas fie wußten, bavon fagten fie: "Wir wiffen es nicht." Und ber Berr fprach: "Dann fage auch ich euch nicht, in welcher Macht ich Dieß thue." Und es murben bie erften Feinde ju Schanden ge= macht. Wodurch? Durch die Lampe. Wer war die Lampe? Johannes. Beweisen wir, baß er eine Lampe mar? Wir beweisen es. Der Berr nämlich fagt: 9) "Er war eine brennende und leuchtende Lampe." Beweisen wir, bag auch an ihm die Feinde zu Schanden wurden ? Bore ben Bfalm : 3) "Ich habe meinem Chriftus," heißt es, "eine Leuchte bereitet; feine Weinde will ich mit Schande bebeden.

15. Noch wandeln wir in den Finsterniffen bieses Les bens an der Lampe des Glaubens; halten auch wir als Lampe den Johannes; beschämen wir auch damit die Feinde Christi; vielmehr er selbst beschäme seine Feinde durch

<sup>1)</sup> Andere Lesart: superati = besiegt.

<sup>2) 3</sup>oh. 5, 35. — 3) Bf. 131, 17.

feine Lampe. Fragen auch wir, mas ber Berr bie Juben fragen und fagen wir : Wo ber ift bie Taufe bes Johannes? vom himmel ober von Menschen? Was werben fie fagen? Sehet, ob nicht auch fie als Feinde burch Die Lampe beschämt werben. Was werben fie fagen? Sagen fie: Bon Menschen, fo werben fogar bie Ihrigen fie fteinigen; fagen fie aber : Bom Simmel, fo fagen wir zu ihnen: Warum alfo habt ihr ihm nicht geglaubt? Sie fagen vielleicht: Wir glauben ihm. Wie faget ihr alfo, daß ihr taufet, Johannes aber fagt: "Diefer ifts, ber tauft?" Aber die Diener, fagen fie, eines fo großen Richters mitffen gerecht fein, um zu taufen. Auch ich fage, und wir alle fagen : Die Diener eines fo großen Richters muffen gerecht fein: feien fie gerecht, wenn fie wollen; wenn aber nicht gerecht fein wollen, bie auf bem Stuble Mofis fiten, fo macht mein Meister mich sicher, von dem fein Geift gefagt hat: "Diefer ifts, ber tauft." Wie macht er mich ficher? "Die Schriftgelehrten und Pharifaer," fagt er, 1) "fiten auf bem Stuhle Mosis; mas fie euch sagen, thuet; mas fie aber thun, thuet nicht; benn fie fagen's und thun's nicht." Wenn ber Diener gerecht ift, rechne ich ihn zu Paulus, rechne ihn zu Betrus, zu Diesen rechne ich die gerechten Diener; benn mahrhaft gerechte Diener suchen nicht ihre Ehre; sie find ja Diener, wollen nicht für Richter gehalten werden; schaubern bavor, daß man auf sie bie Hoffnung fete; also rechne ich zu Paulus ben gerechten Diener. 2Bas fagt nämlich Paulus? "Ich habe gepflanzt, Apollo begoffen, aber ber Berr gab bas Wachsthum; weber ber pflanzt, ift Etwas, noch ber begießt, sonbern ber bas Bachsthum gibt. Gott." 2) Wer aber ein stolzer Diener ift, wird bem Teufel 3) zugezählt; aber nicht befleckt wird die Babe Chrifti, Die burch jenen rein fließt, die durch jenen hindurch geht; flar tommt fie jum fruchtbaren Erdreich, gefett auch, bag er felbst steinig sei, bag er burch bas Baffer teine Frucht

<sup>1)</sup> Matth. 23, 2. — 2) I. Kor. 3, 6. — 3) Zabolo.

bringen könne; auch durch einen steinigen Canal gebt das Wasser zu den Beeten; im steinigen Canal e erzeugt es Nichts, aber doch bringt es den Gärten sehr viele Frucht. Denn die geistige Kraft des Sakramentes ist so wie das Licht; sowohl von den zu Erleuchtenden wird sie rein aufgenommen, als auch wenn sie durch Unreine hindurch geht wird sie nicht verunreinigt. Allerdings sollen die Diener gerecht sein und nicht ihre Ehre suchen, sondern Dessenigen, dessen Diener sie sind; sie sollen nicht sagen: Meine Taufe ist's, weil sie nicht die ihrige ist. Sie sollen auf Idhannes achten. Sieh, Iohannes war voll von heiligen Geiste und hatte die Taufe vom Himmel, nicht von Menschen; aber wozu hatte er sie? Er selbst sagte: "Bereitet den Weg dem Derrn!" Sobald aber der Perr erkannt war, ist er selbst der Weg geworden; nicht mehr nöthig war die Taufe des Iohannes, um durch sie dem Herrn den Weg zu bereiten.

16. Doch was pslegen sie uns zu sagen? Sieh, nach Johannes wurde getauft. Bevor nämlich diese Frage in der katholischen Kirche recht verhandelt wurde, haben Biele darin geirrt, und zwar Große und Gute; ') aber weil sie von den Gliedern der Taube waren, haben sie sich nicht abgeschnitten, und es geschah an ihnen, was der Apostel gesagt hat: ') "Wenn ihr anders denket, auch Dieß wird Gott euch offenbaren." Darum sind die, welche sich absonderten, ungelehrig geworden. Was also pslegen sie zu sagen? — Siehe, nach Johannes wurde getauft, nach Häretifern soll nicht getauft werden? Einige, welche die Tause des Johannes hatten, wurden von Baulus angehalten, sich tausen zu lassen; 'd denn sie hatten die Tause Sphannes und achtest die Unglückseligkeit der Häretiker gleichsam gering? — Auch ich gebe dir zu, die Häretiker seien Berbrecher; allein die Häretiker ertheilten die Tause Christi, die Johannes nicht ertheilte

<sup>1)</sup> Epprian und bie carthaginienfische Spnobe.
2) Bhil. 3, 15. — 3) Apoftelgesch. 19, 4.

17. Ich berufe mich auf Jobannes und fage: "Diefer ift's, ber tauft." Go nämlich ift Johannes beffer als ein Häretiker, wie er besser ist als ein Trunkenbold, wie er besser ist als ein Mörber. Wenn wir nach einem Schlech= teren [wieber] taufen muffen, weil bie Apostel nach einem Befferen getauft haben, bann [muffen] Alle [wieder getauft merben], welche bei ihnen getauft murben von einem Trunkenen, ich fage nicht von einem Mörber, 1) ich fage nicht von dem Belfershelfer eines Bofewichts, ich fage nicht von einem Räuber frember Güter, ich fage nicht von einem Unterdrücker von Waisen, nicht von einem Zertrenner von Cheleuten; ich sage Nichts hievon; mas gewöhnlich, was alltäglich ift, fage ich, wozu Alle gerufen werben, 2) fage ich, auch in dieser Stadt, wenn zu ihnen gesagt wird: "Laßt uns unsinnig sein, wir wollen uns wohl sein lassen und an einem folden Januarsfesttage mußt bu nicht nüchtern fein." folche "leichte, alltägliche" Dinge meine ich; — wenn von einem truntenen Menschen getauft wird, mer ift beffer, 30= bannes ober ber Trunfene? Antworte, wenn bu fannst, bein Trunkenbold fei beffer als Johannes; nie wirst bu bas magen. Alfo bu, weil bu nüchtern bift, taufe nach beinem Trunkenhold. Denn wenn nach Johannes Die Apostel getauft haben, um wie viel mehr muß nach einem Trunkenbold ein Midsterner taufen! Dber fagst bu: Der Trunkenbold fteht mit mir in Einheit [Rirchengemeinschaft]? Alfo mar Johannes, ber Freund 'ves Brautigams, nicht in Ginbeit mit bem Bräutigam ?

18. Aber dich felbst frage ich, wer immer du bist: Bist du besser ober Johannes? Du wirst nicht zu sagen wagen: Ich bin besser als Johannes. Also sollen nach dir die Deinigen taufen, wenn sie besser sind als du. Denn wenn nach Johannes getauft wurde, so schäme dich, daß nach dir

2) Quos vocantur = wozu sie öffentlich aufgesorbert, einge-

<sup>1)</sup> Anspielung auf ben Bischof Optatus, welcher ber Helfersbelfer bes Gilbo genannt wurde.

nicht getauft wird. Du wirft fagen: Aber ich habe und lebre Die Taufe Chrifti. Erfenne alfo einmal ben Richter, und fei fein ftolzer Berold. Die Taufe Chrifti ertheilft bu. und barum wird nach bir nicht mehr getauft; nach Jobannes wurde barum getauft, weil er nicht Chrifti Taufe ertheilte, fondern die seinige; weil er fie fo empfangen hatte, baß fie bie seinige mare. Richt also bu bift beffer als 30bannes, aber bie Taufe, Die burch bich ertheilt wirb, ift beffer als die bes Johannes. Auch die von Paulus und Die von Betrus gegeben murbe, ift Chrifti; und wenn fie von Judas gegeben murbe, fo mar fie Chrifti. Es gab fie Judas, und nach Judas murbe nicht mehr getauft : es gab fie Johannes, und nach Johannes wurde nachgetauft, weil, wenn von Judas die Taufe ertheilt murbe, fie Chrifti mar; Die von Johannes ertheilte aber mar bes Johannes. Richt ben Judas ziehen wir bem Johannes, fondern die Taufe Chrifti, auch burch bes Jubas Banbe ertheilt, gieben wir ber Taufe bes Johannes, auch burch bes Johannes Banbe ertbeilt, mit Recht vor. Beißt es ja boch von bem Berrn, bevor er litt, daß er Mehrere taufte als Johannes; 1) fobann ift beigefügt: "Wiewohl er nicht felbst taufte, sonbern feine Junger": Er und nicht er felbst; er burch seigene] Dacht, jene burch Dien ft; ben Anechtsbienft beim Taufen leifteten jene, Die Dacht zu taufen blieb bei Chrifto. Alfo tauften feine Junger, und bort mar Judas noch unter feinen Jüngern; die also Judas taufte, wurden nicht wieder getauft; und die Johannes taufte, wurden wieder getauft? Allerdings wieder, aber nichtzin wiederholter Taufe. Denn, bie Johannes taufte, taufte Johannes; Die aber Judas taufte, taufte Christus. So also, Die ber Trunkenbold taufte, Die ber Morber taufte, bie ber Chebrecher taufte, wenn es bie Taufe Chrifti mar, taufte sie Chriftus. 3ch fürchte nicht ben Chebrecher, nicht ben Trunkenbold, nicht ben Mörber;

<sup>1) 3</sup>oh. 4, 1.

benn ich merke auf die Taube, durch die mir gesagt wird:

"Diefer ift's, ber tauft."

19. Uebrigens, meine Bruber, ift es ein Wahnfinn, gu fagen, boberen Berbienftes fei, ich will nicht fagen Judas, fonbern irgend ein Menich gewesen, ale ber, von bem ge-fagt marb: 1) "Unter ben Söhnen ber Weiber ift fein Größerer aufgeftanden als Johannes ber Täufer." Richt ihm also wird irgend ein Anecht, sondern die Taufe des Berrn, auch von einem bosen Knechte ertheilt, wird ber Taufe auch bes Freund-Anechtes vorgezogen. Sore, mas für welche ber Apostel Baulus falsche Brüder nennt, die aus Miggunft bas Wort Gottes predigen, und was er von ihnen fagt! 2) "Auch darüber freue ich mich, aber werde ich mich auch freuen. Denn Chriftum verfünden fie, aus Reid zwar, aber boch Chriftum." Richt wie, sondern wen, betrachte; aus Neid wird bir Chriftus gepredigt; fieh auf Chriftus, flieh ben Reid! Ahme nicht ben bofen Brediger nach, fondern abme ben Guten nach, ber bir gepredigt wirb. Chriftus wurde von Einigen aus Reib gepredigt. Was ift der Reid? Ein abscheuliches Lafter. Berade burch biese Gunde ift ber Teufel gefallen, ihn fturzte tief die Bosheitspest; und biefe batten einige Brediger Christi, die gleichwohl ber Avostel predigen ließ. Warum? Weil fie Chriftum predigten. Wer aber neidet, haft; und wer haft, mas wird von dem gefagt? Bore den Apostel Johannes: 3) "Wer seinen Bruder haßt, ift ein Todtschläger." Sieh, nach Johannes wurde getauft, nach bem Todtschläger wurde nicht getauft, weil Johannes feine Taufe gab, ber Todtschläger aber die Taufe Chrifti. Diefes Gaframent ift fo beilig, baß es. auch wenn ein Tobtschläger es spendet, nicht befleckt wird.

20. Ich verschmäbe nicht ben Johannes, sondern ich glaube vielmehr dem Johannes. Was glaube ich dem Johannes? Was er durch die Tanbe gelernt hat. Was hat er durch die Tanbe gelernt? "Dieser ist's, der im

<sup>1)</sup> Matth. 11, 11. — 2) Phil. 1, 18. — 3) I. Joh. 3, 15.

beiligen Beifte tauft." Nun benn, Brüber, haltet bas fest, praget es euren Bergen ein! Denn wenn ich heute ausführlicher fagen wollte, warum durch bie Taube, fo reicht bie Zeit nicht aus. Daß nämlich bie zu lernende Sache, Die Johannes an Chriftus nicht fannte, obwohl er Chriftus tannte, bem Johannes burch die Taube angezeigt murbe. habe ich, wie ich glaube, Gurer Beiligfeit erklärt; aber warum biefe Sache gerabe burch bie Taube gezeigt merben mußte, wurde ich, wenn es furg gefagt werben fonnte, fagen. Aber weil lange zu reben ware und ich euch nicht beschweren will, so wird, gleichwie ich burch eure Gebete unterftütt worden bin, bas, was ich versprochen hatte, zu erfüllen, burch hilfe abermaliger frommer Fürbitte und guter Gebete auch Dieg euch fund werben, marum Johannes, mas er am herrn gelernt hat, daß Diefer es ift, ber im beiligen Beifte tauft," und bag er feinem Anechte von ihm die Dacht au taufen übermachte, nur burch bie Taube lernen follte.



## Sechster Vortrag.

über biefelbe Stelle bes Evangeliums:

Warum Gott den heiligen Geift durch die Tanben-Gestalt habe zeigen wollen.

1. Ich bekenne Eurer Heiligkeit: ich hatte gefürchtet, biefe Kälte möchte euch kalt machen zum Kommen; aber weil ihr durch eure zahlreiche und massenhafte Anwesenheit beweiset, daß ihr im Geiste glühet, so zweisle ich nicht, daß ihr auch für mich gebetet habt, damit ich euch meine Schuld abtrage. Ich hatte nämlich versprochen, im Namen Christi heute zu erörtern (da die Beschränktheit der Zeit letthin verhinderte, Dieß ausführlich erklären zu können): warum Gott den heiligen Geist in Gestalt einer Taube habe zeigen wollen. Damit Dieß erklärt werde, erschien uns der heutige Tag; und ich sehe euch in hörbegierde und

frommer Andacht zahlreicher versammelt. Eure Erwartung erfüle Gott aus unserem Munde. Denn ihr liebtet, und darum kamt ihr; aber ihr liebtet was? Wenn uns, auch das ist gut; denn wir wollen von euch geliebt werden, aber wir wollen es nicht in uns. Weil also wir euch in Christo lieben, so liebet uns in Christo, und unsere Liebe seusze für einander zu Gott, denn das ist das Seus-

zen ber Taube.

2. Wenn es alfo ein Seufgen ber Taube ift, mas wir alle fennen, die Tauben aber in Lie be feufgen, boret, mas ber Apostel fagt und wundert euch nicht, daß ber heilig Beift in Geftalt einer Taube gezeigt werben wollte, benn "was wir beten follen," fagt er, 1) "wiffen wir nicht; aber ber Beift felbst tritt ein für uns mit . unaussprechlichen Seufzern." Wie nun, meine Bruber, werben wir fagen, ber Beift feufze bort, mo er vollkommene und emige Seligfeit besitt mit bem Bater und Sohne? Denn ber beilige Beift ift Bott, wie ber Gohn Bottes Bott und ber Bater Gott ift. Dreimal habe ich gesagt: Gott; aber ich habe nicht gesagt: brei Götter; benn eher breimal Gott als brei Götter, weil ber Bater und Sohn und heilige Beift ein Gott ift; bas wist ihr fehr mohl. Nicht also feufst ber heilige Geist in fich felbst bei sich in jener Trinität, in jener Seligkeit, in jener Ewigkeit ber Substans, sondern in uns feufat er, weil er uns feufzen, macht. Und es ift nichts Geringes, daß uns ber heilige Geift feufzen lehrt; benn er macht uns empfinden, daß wir in der Fremde wanbern, und lehrt uns, nach bem Baterlande uns fehnen und eben aus Gebn fucht feufgen. Wem's wohl ift in biefer Welt, ober vielmehr wer meint, es fei ihm wohl, wer im Bergnugen an fleischlichen Dingen, im Ueberfluß zeitlicher Güter und eitler Glüdseligkeit jauchat, bat bie Stimme eines Raben; benn bie Stimme bes Raben ift frachzend, nicht feufgenb. Wer aber weiß, bag er in ber Drangfal

<sup>1)</sup> Röm. 8, 26.

ber Sterblichkeit ift und ferne vom Berrn pilgert, 1) noch nicht jene uns verheiffene emige Geligkeit befitt, fonbern erft ba= rauf hofft, um fie zu erhalten, wann ber Gerr fommen wird als in Klarheit offenbar, der zuerst in Niedrigkeit kam als verborgen: wer das weiß, feufzt. Und so lang er begwegen feufzet, feufzt er gut; ber Geift hat ibn feufzen gelehrt, von ber Taube hat er feufzen gelernt. Biele namlich feufgen in ir bifcher Unfeligkeit; entweber geschlagen burch Berlufte, ober burch Körperfrankheit beschwert, ober in Befängniffen eingesperrt, ober mit Retten gebunden, ober burch Meereswogen geschleubert, ober von Nachstellungen ber Feinde umringt feufzen fie, aber nicht mit bem Seufzen ber Taube feufzen fie, nicht aus Liebe Gottes feufzen fie, nicht im Beifte feufgen fie. Wenn baber Golde von felbigen Drangfalen befreit find, jauchzen fie mit lauten Stimmen: ba zeigt es fich, baß fie Raben find, nicht Tauben. Mit Recht wurde aus ber Arche ber Rabe entlaffen und tehrte nicht wieder, eine Taube wurde entlaffen, und fie tehrte zurud; 2) jene beiben Bogel fandte Roe aus. Er hatte bort einen Raben, er hatte auch eine Taube; biefe beiben Gattungen enthielt jene Arche; und wenn die Arche die Rirche finnbilbete, fo feht ihr ja, bag in biefer Welt-Sündfluth bie Rirche beibe Gattungen enthalten muffe, ben Raben und bie Taube. Welche find Raben? Die das Ihrige suchen. Welche Tauben? Die das suchen, mas Christi ift. 3)

3. Darum also hat er, als er ben heiligen Geist sanbe, ihn auf zweierlei Weise sichtbar gezeigt: burch die Taube und burch Feuer; burch die Taube über bem getausten Herrn, burch Feuer über ben versammelten Jüngern. Denn als der Gerr nach der Auserstehung nach vierzigtägigem Umgang mit seinen Jüngern in den himmel aufgefahren war, schieste er ihnen am Pfingstage den heiligen Geist, wie er versprochen hatte. Der Geist nun, der damals tam, erfüllte jenen Drt, und nachdem zuerst ein Getös

<sup>1)</sup> II. Ror. 5, 6, - 2) Gen. 8, 6. - 3) Phil. 2, 21.

bom himmel entstanden war, als ob ein heftiger Wind brauste, wie wir in ber Apostelgeschichte lefen, 1) "erschienen ihnen," beißt es, "getheilte Bungen, wie Feuer, bas fich auch niederließ auf Jeden von ihnen, und fie fingen an, in Sprachen zu reben, wie ber Beift ihnen verlieh zu reben." Da feben wir eine Taube über bem Berrn, hier getheilte Bungen über ben versammelten Jungern; bort wird Ginfalt. bier Begeifterungegluth gezeigt. Denn es gibt Golde. Die einfältig genannt werben und faul find; fie beiffen einfältig, find aber träge. Rein folder war ber vom beiligen Beifte erfüllte Stephanus; einfältig mar er, weil er Riemanbem ein Leib that; glübend mar er, weil er bie Gottlofen schalt. Denn es schwieg nicht vor ben Juben, ber biefe Flammenworte fprach: 2) "Ihr Hartnädigen und Unbeschnittenen an Berg und Ohren, ihr feib allezeit bem beiligen Beifte widerstanden." Ein gewaltiger Angriff; aber bie Taube grollte ohne Galle. Denn bamit ihr wißt, baß fie ohne Galle grollte: beim Goren biefer Borte liefen bie Raben sogleich zu ben Steinen wiber bie Taube und fingen an ben Stephanus zu fteinigen; und ber furg vorher fpritbend und glübend im Beifte wie auf Feinde einen Angriff gemacht hatte und wie gewaltthätig auf sie loggefahren mar mit jenen feurigen und flammenben Worten, wie ihr gehört habt : "Ihr Bartnädigen, unbeschnitten an Berg und Dhren," fo baß, wer biefe Borte bort, meinen konnte, Stephanus wolle, wenn es ihm vergönnt mare, baß fie fofort verzehrt würben, ber fprach, als bie Steine aus ihren Banben auf ihn trafen, mit gebeugtem Knie: "Herr, rechne ihnen bas nicht als Sünde an!" Er hing fest an der Einheit der Taube. Denn zuerft hatte Dieg fein Meifter gethan, über ben die Taube herabstieg, ber am Rreuze hängend sprach: 3) "Bater, verzeih' ihnen, benn fie miffen nicht, mas fie thun." Alfo damit die burch ben Beift Geheiligten teine Arglift batten, murbe er ihnen in ber Taube gezeigt; bamit fie

<sup>1)</sup> Apost. 2, 3. — 2) Apost. 7, 51 u. fig. — 3) Lut. 23, 34.

nicht eine frostige Einfalt blieben, wurde er ihnen im Feuer gezeigt. Und es befremde euch nicht, daß die Zungen getheilt wurden. Denn verschieden sind die Sprachen [Zungen], darum erschien er in getheilten Zungen. "Getheilte Zungen," heißt es, "wie Feuer, das sich auch niederließ über Jeden von ihnen." Verschieden von einander sind die Sprachen, aber die Verschiedenheit der Sprachen sind keine Spaltungen. In den getheilten Zungen fürchte keine Zerstrenung, die Einheit erkenne an der Taube.

4. So alfo, fo mußte ber beilige Beift bei feiner Berabkunft auf ben Berrn gezeigt werben, bamit Jeber begreife. wenn er ben Beift bat, muffe er einfaltig fein wie bie Taube, mit ben Brübern mahren Frieden halten, welchen Die Rüffe ber Tauben anbeuten. Denn Ruffe baben auch bie Raben, aber in ben Raben ift ein falfcher Friede, in ber Taube ift ber mabre Friede. Richt Jeber alfo, ber fagt : ber Friede fei mit euch, ift anzuhören als eine Taube. Boburch nun entscheiben sich bie Ruffe ber Raben von ben Ruffen ber Tauben? Es fuffen die Raben, aber fie gerfleischen; von Berfleischung unfculbig ift bie Ratur ber Tauben; wo also Berfleischung, ba ift fein mahrer Friede in ben Ruffen : Jene haben ben mahren Frieden, welche bie Rirche nicht gerfleischten. Die Raben nämlich nabren fich bom Tobe, bas hat bie Taube nicht; von ben Früchten ber Erbe lebt fie, unschuldig ift ihre Lebensart, mas in ber That, Brüber, an ber Taube zu bewundern ift. Die Sperlinge find gang tlein, wenigstens Fliegen tobten fie; Richts bavon bie Taube, benn fie nährt fich nicht vom Tobe. Die bie Rirche gerfleischten, nähren fich von Töbtungen. ift Gott; beten wir, bag bie wieber aufleben, welche von ihnen verschlungen werben und es nicht merten. Biele ertennen es, weil fie wieber aufleben; benn bei ihrer An-tunft wünfchen wir uns täglich Glud im Namen Chrifti. Seib nur ihr fo einfältig, bag ihr glubend feib, und eure Gluth fei auf ben Bungen. Schweiget nicht, mit glübenben Bungen rebend entzündet bie Ralten.

5. Denn wie, meine Brüber? Wer fieht nicht, mas Jene nicht feben? Und fein Wunder, weil fie 1) ja von bort nicht gurudtommen wollen, wie ber Rabe, ber aus ber Arche entlaffen wurde. Denn wer fieht nicht, was Jene nicht feben? Much gegen ben beiligen Geift felbft find fie unbantbar. Siehe, die Taube stieg herab über ben Berrn, und mar über ben getauften Berrn; und es erschien ba jene heilige und wahre Dreifaltigkeit, die uns ein Gott ift. Es flieg nämlich der Herr vom Wasser herauf, wie wir im Evangelium lesen, 2) "und sieh', es thaten sich ihm die himmel auf, und er fab ben Beift berabsteigen wie eine Taube, und er blieb über ihm; und gleich barauf erscholl eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, in dem ich mir wohlgefalle." Es erscheint aufs beutlichste die Dreifaltigkeit, der Bater in der Stimme, der Sohn im Menschen, der Geist in ber Taube. Wohin wurden in biefer Dreifaltigfeit bie Apostel gefenbet? Lagt uns feben, mas wir feben, und mas zu verwundern ift, daß Jene es nicht feben; benn nicht in Bahrheit feben fie es nicht, fonbern gegen bas, mas ihnen ins Geficht fpringt, ichließen fie bie Augen. 2Bobin wurben bie Apostel gesenbet im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Beiftes von Demjenigen, von bem gesagt ift: "Dieser ift's, ber tauft"? Denn gesagt wurde es ben Dienern von bem, ber biese Macht [zu taufen] für fich bebielt.

6. Das nämlich sah in ihm Johannes und erkannte er, was ihm nicht bekannt war; nicht als ob er ihn nicht als Sohn Gottes gekannt hätte, ober ihn nicht als Herrn gekannt hätte, ober Christum nicht gekannt hätte, ober aber auch bas nicht gewußt hätte, baß er im Wasser und bem

<sup>1)</sup> Die gewöhnliche Lesart "quia qui" scheint nicht richtig zu sein. Bei Andern sehlt qui, und ber Sinn ift bann bieser: Es ift tein Bunber, baß sie nicht sehen, weil ja die Einsicht von ber Rudlehr abbungt.

<sup>2)</sup> Matth. 3, 16.

beiligen Geiste taufen werbe; benn auch das wußte er; sondern daß er das so thun werde, daß er diese Macht für sich behalte und sie auf Keinen der Diener übertrage, das ist's, was er an der Taube lernte. Durch diese Macht nämlich, die Christus allein für sich behielt und auf Keinen der Diener übergehen ließ, obwohl er durch seine Diener zu tausen sich würdigte, durch diese besteht die Einheit der Kirche, die durch die Taube bezeichnet wird, von der es heißt: 1) "Eine ist meine Taube, die einzige ihrer Mutter." Denn wenn, wie schon gesagt, meine Brüder, diese Macht vom Herrn auf die Diener übertragen würde, dann gäbe es so viele Tausen, als es Diener gibt,

und es beftunde feine Ginheit ber Taufe mehr.

7. Gebet Acht, Bruber: Bevor unfer Berr Jefus Chriftus zur Taufe tam (benn nach ber Taufe flieg bie Taube berab, an ber Johannes etwas Eigenthumliches er= fannte, ba ihm gefagt worden war: "Uber ben bu ben Beift wirst herabsteigen sehen wie eine Taube und über ihm bleiben, ber ift's, ber im beiligen Beifte tauft"). ba mußte er schon, daß er im beiligen Beifte taufe; aber daß er es in folder Eigenthümlichkeit thue, baß Die Macht von ihm auf feinen Andern übergebe, wiewohl burch feine Berleihung, bas erfuhr er bort. Und moburch beweisen wir, daß Johannes auch das schon wußte, ban ber Berr im beiligen Beifte taufen wurbe, um einaufeben, er habe bas an ber Taube gelernt, baß ber Berr im beiligen Beifte fo taufen wurbe, bag biefe Dacht auf feinen anbern Menfchen übergeht; wodurch beweisen wir bas? Die Taube flieg erft nach ber Taufe bes Berrn berab: bevor aber ber Berr tam, um fich von Johannes im Jorban taufen zu laffen, fagten wir, tannte er ihn schon gemäß jener Worte, wo er fagt: "Du tommft zu mir, um bich taufen zu laffen; ich muß von bir getauft werben." Aber fieb, er tannte ben Berrn, er fannte ben Gobn Gottes:

<sup>1)</sup> Soh. Lieb 6, 8.

wodurch beweisen wir, daß er auch schon mußte, daß er im heilig en Geiste tausen würde? Bevor er an den Flußtam, als Biele zu Johannes hinströmten, sich tausen zu lassen, sprach er zu ihnen:¹) "Ich zwar tause euch in Wasser; der aber nach mir kommt, der größer ist als ich, dem ich nicht würdig din, den Schuhriemen auszulösen, der wird euch im heiligen Geiste und Feuer tausen;" auch das wußte er schon. Was also lernte er durch die Taube, damit er nicht hernach als Lügner dassehe (was Gott von uns abwende zu meinen), ausser daße eine gewisse Eigenthümlichkeit in Christo darin bestehen werde, daß, obwohl künsteit in Ehristo darin bestehen werde, daß, obwohl künsteit der Tauses keinem zugetheilt würde als dem, über den die Faube herabstieg, von dem gesagt ward: "Dieser ist's, der im heiligen Seiste taust"? Wag Betrus tausen, dieser ist's, der taust; mag Baulus tausen, dieser ist's, der taust, dieser ist's, der taust, dieser ist's, der taust.

8. Denn wenn je nach ber Berschiedenheit ber Berbienste bienste die nste die Taufe heilig ist, so werden, weil die Berdienste verschieden sind, verschieden die Tausen sein, und etwas um so viel Bessers wird ein Jeder zu empfangen scheinen, von einem je Bessers er es empfangen zu haben scheint. Selbst die Deiligen, wohlverstanden! ihr Brüder, die Juten, die zur Taube gehören, die zum Loostheil jener Stadt Jerusalem gehören, selbst die Guten in der Kirche, von welchen der Apostel sagt: 3) "Es tennt der Kirche, von welchen der Apostel sagt: 3) "Es tennt der Kirche, von welchen der Apostel sagt: 3) "Es tennt der Kirche, von welchen der schieden verschieden, beine sinde heiliger als die Andern, die Berdienste; die Einen sind heiliger als die Andern, die Vernensiehe zus die Andern. Warum also, wenn Siner von jenem z. B. gerechten heiligen getauft wird, der Andere von einem Anderen von geringerem Berdienst vor Gott, von geringerem Range, von geringerer Enthaltsamseit, von geringerem Leben, ist dennoch Eines und Dasselbe und das Gleiche, was sie empfingen, ausser weil "diese er es ist.

<sup>1)</sup> Matth. 3, 11. — 2) II. Tim. 2, 19.

ber tauft"? Wie also, wenn ein Guter und ein Besserer tauft, darum nicht jener etwas Gutes, dieser etwas Besseres empfing, sondern, obwohl die Diener ein guter und ein besserer waren, doch Eines und gleich ist, was sie empfingen, nicht Besseres bei dem, und Geringeres bei Jenem: so ist auch, wenn ein Böser tauft entweder aus Unkenntnis oder Dulbsamkeit der Kirche (denn entweder kennt man die Bösen nicht, oder man geduldet sie; man duldet die Spreu, die am Ende die Tenne gesäubert wird), das, was gegeben wurde, Sines und nicht ungleich wegen der ungleichen Diener, sondern gleich und das Rämliche; denn "die ser ist's, der tauft."

9. Alfo, Geliebtefte, laßt uns feben, mas Jene nicht feben wollen, nicht daß fie es nicht fähen, sondern weil es ihnen zuwider ift, es zu sehen, als ob es verschloffen fei gegen fie. Bobin murben bie Apostel gefenbet im Ramen bes Baters und des Sohnes und des beiligen Beiftes, um zu taufen als Diener? Woh in wurden sie gesendet? "Gehet hin,"
sprach er, 1) "taufet die Bölter." Ihr habt gehört, Brüder,
wie jenes Erbe gekommen ist. "Berlange von mir, und ich
will dir die Völker zu beinem Erbe geben und zu deinem Befitthum die Grenzen ber Erbe." 2) 3hr habt gehört, wie "von Sion ausging bas Gefetz und bas Wort bes herrn von Jerufalem;" 3) bort nämlich borten bie Jünger : "Gebet bin, taufet bie Bolter im Namen bes Baters und bes Gohnes und bes heiligen Beiftes." Wir find aufmerkfam geworben, ba wir hörten : "Gehet bin, taufet bie Bölfer." In welfen Namen? Des Baters und bes Sohnes und bes beiligen Beiftes. Dieß ift ein Gott, weil nicht in ben Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Beiftes. Wo bu Ginen Ramen borft, ift Gin Gott; wie u vom Samen Abrahams beißt und ber Apostel II ertlärt: ) "In beinem Samen werben alle Bolter gesegnet werben; 5) er

<sup>1)</sup> Matth. 28, 19. — 2) Ps. 2, 8. — 3) Jesai. 2, 3. — 4) Gal. 3, 16. — 5) Gen. 22, 18.

sagt nicht: In ben Samen, als in vielen, sonbern als in einem, "und in beinem Samen", und ber ist Christus." so wird auch hier, wenn to heißt: Im Namen, nicht: in ben Namen, wie bort: im Samen, nicht: in ben Samen, als Ein Gott erwiesen ber Bater und ber Sohn und ber heilige Geist.

10. Aber, fiebe, fagen bie Jünger gum Berrn, wir haben gehört, in welchem Ramen wir taufen follen, bu haft uns du Dienern gemacht und une gefagt: "Behet bin, taufet im Ramen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Beiftes;" mobin follen wir geben? - Bobin? Sabt ihr's nicht gehört ? zu meinem Erbe. 3hr fraget : Wohin follen wir geben? zu bem, was ich mit meinem Blute erkauft habe. — Bobin alfo? Bu ben Bolkern, fagte er. — 3ch habe gemeint, er fprach: Gehet bin, taufet bie Afritaner im Ramen bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Geiftes. - Gott fei Dant! ber Berr bat die Frage gelöst, bie Taube hat es gelehrt. Gott fei Dant. Bu ben Boltern murben bie Apostel gesenbet: wenn gu ben Bölfern. bann zu allen Bungen. Das zeigte ber heilige Beift an, getheilt in Bungen, geeint in ber Taube. Bier theilen fich bie Bungen, bier verfnupft bie Taube. Stimmten Die Bungen ber Bölfer gusammen und nur die Bunge Ufrita's nicht? Bas ift flarer, meine Bruber? In ber Taube ift Einheit, in ben Bungen ber Bolter bie Befellschaft. Einst nämlich geriethen aus Dochmuth auch bie Zungen [Sprachen] in Zwietracht, und es entftanben viele Sprachen aus einer. Denn nach ber Gunbfluth errichteten gemiffe ftolge Menschen, gleichsam um sich gegen Gott zu befestigen, als ob Etwas boch wäre für Gott ober ficher 1) für ben Stolg, einen Thurm, gleichsam bamit fie nicht burch bie Gunbfluth, wenn in ber Folge eine eintrate, vertilgt würden. Gie hatten nämlich gehört und erwogen, bag alle Bosheit burch bie Sünbfluth vertilgt worben war; von ber Ungerechtigfeit

<sup>1)</sup> D. h. ein Sicherungsmittel, ein Bollmert.

wollten fie nicht ablaffen ; fie fuchten bie Bohe eines Thurmes auf gegen bie Gundfluth, fie bauten einen boben Thurm. Gott fah ihren Stols und ließ fie in ben Irrthum verfallen, baß fie fich nicht mehr erfannten in ber Sprache, und es ent= fanben burch ben Stols verschiebene Sprachen. Wenn ber Stola bie Berichiebenheiten ber Bungen bewirtt bat, fo hat die Demuth Christi die Berschiedenheiten ber Bungen perfammelt. Was jener Thurm entzweit hatte, fammelt bereits die Kirche. Aus einer Sprache wurden viele; mundere dich nicht, ber Stols that bas; aus vielen Sprachen mirb eine: munbere bich nicht, bie Liebe that bas. Denn wenn auch bie Rlange ber Bungen verschieden find, im Bergen wird ein Gott angerufen, ein Friede bewahrt. Boburch alfo, Theuerste, mußte ber beilige Beift gur Bezeichnung einer gewiffen Einheit bargeftellt werben. auffer burch die Taube, damit der jum Frieden gelangten Kirche gefagt würde: "Eine ist meine Taube"? wodurch die Demuth, auffer burch einen einfältigen und feufzenden Bogel, nicht burch einen folgen und ber fich erhebt wie ber Rabe?

11. Und vielleicht werden sie sagen: Weil es also eine Taube ist und eine Taube, so kann ausser der einen Taube keine Taube sien: wenn also bei dir die Taube ist oder du die Taube bist, so gib, wenn ich zu dir komme, du mir, was ich nicht babe. Ihr wist, das ist ihr Gerede; jett wird euch klar sein, das sei nicht von der Stimme der Taube, sondern vom Gekrächze des Raben. Denn gebe Eure Liebe ein wenig Acht und fürchtet die Nachstellungen; oder vielmehr hütet euch und fanget die Worte der Widerstere auf, um sie auszuspeien, nicht sie zu verschlucken und in die Eingeweide auszunehmen. Thuet darum, wie der Serr thut, als Iene ihm den herben Trank boten; der kostete und spie ihn aus; so auch ihr, hört es und werst es sort. Denn was sagen sie? last uns sehen. Siehe, sagt Einer, du bist die Taube, v katholische, zu dir ist gesagt:

<sup>1)</sup> Matth. 27, 34.

"Eine ist meine Taube, die einzige ihrer Mutter;" zu dir gewiß ist's gesagt. Warte, stelle mir keine Frage; wenn es zu mir gesagt ist, deweise es erst; wenn es zu mir gesagt ist, seweise es erst; wenn es zu mir gesagt ist, schwell will ich hören, sagt er; zu dir ist es gesagt. — Ich antworte mit der Stimme der katholischen: Zu mir. Das aber, Brüder, was aus m einem Munde erklang, erstlang, wie ich glaube, auch aus euren Herzen, und wir alle haben gleichmäßig gesprochen: Zur katholischen Kircheist gesagt: Eine ist meine Taube, die einzige ihrer Mutter. — Ausser der Taube, sagt er, ist keine Tause; ich din ausser der Taube getaust, also babe ich die Tause nicht; wenn ich die Tause nicht habe, warum gibst du sie mir nicht,

wenn ich zu bir komme?

12. Auch ich frage: inzwischen wollen wir babingestellt fein laffen, zu wem gefagt fei : Eine ift meine Taube, bie einzige ihrer Mutter. Fragen wir weiter; entweder ift es gu mir gefagt, ober gu bir; laffen wir bahingeftellt fein, Bu wem es gefagt fei. Das also frage ich: Wenn bie Taube einfältig ift, unschuldig, ohne Galle, friedlich in Ruffen, nicht wüthend mit Rrallen; ich frage, ob zu ben Gliebern biefer Taube Beizige, Räuber, hinterliftige, Truntene, Lasterhafte gehören; find bas Glieber biefer Taube? - Das fei ferne, fagt er. - Und in ber That, Bruber, wer wollte bas behaupten? Um fonft Richts zu fagen, wenn ich nur die Räuber nenne; Glieder bes Sabichts konnen fie fein, Glieder ber Taube nicht. Die Beier rauben, Die Babichte rauben, die Raben rauben, die Tauben rauben nicht, Berfleischen nicht; also bie Räuber find teine Glieber ber Taube. Bar bei euch gar fein Räuber? Warum bleibt bie Taufe, Die ber Sabicht gab, nicht bie Taube? Warum tauft ihr bei euch felbft nicht nach ben Räubern, Ghebrechern, Trunkenbolden und Geizigen bei euch? Ober find biefe alle Glieder ber Taube? So entehret ihr euere Taube, baß ihr berfelben Geier-Glieber gebet. Wie alfo, Brilber, was fagen wir? In ber katholischen Kirche find Bose und Gute; bort aber find nur Bofe. Doch vielleicht fage ich bas aus Feinbseligkeit; und bas foll hernach untersucht

werben. Auch bort gewiß, fagen fie, find Gute und Bofe; benn wollten fie fagen, fie hatten nur Bute, fo mogen ihnen bas bie Ihrigen glauben, und ich unterschreibe es. Sie mogen fagen : Bei uns fint nur Beilige. Berechte. Reufche, Rüchterne, feine Chebrecher, feine Bucherer, feine Betruger, feine Meineibigen, feine Beinfaufer. Gie mögen es fagen; benn ich achte nicht auf ihre Bungen, fonbern berühre ihre Bergen. Da fie aber uns und euch und ben Ihrigen bekannt find, wie auch ihr sowohl euch in ber tatholischen Kirche als auch Jenen bekannt feib, fo wollen weber wir fie becheln, noch follen Jene fich ftreicheln. Bir unfererfeits bekennen, baß in ber Rirche Gute und Bose seien, aber wie Körner und Spreu. Manchmal ift, wer von einem Korn getauft wird, Spreu, und, wer von ber Spreu getauft wird, Korn. Sonft, wenn bie Taufe vom Korn gilt und bie Taufe von ber Spreu nicht gilt, ift m falfc, bag "biefer es ift, ber tauft." Wenn es aber mahr ift, baß "biefer es ift, ber tauft," fo ift fomobl, was von Jenem gegeben wird, giltig, als auch tauft er wie bie Taube. Denn jener Bofe ift feine Taube und gehört nicht zu ben Gliebern ber Taube, und er fann weber bier Ib. h. bei unel zur fatholischen gerechnet werden noch bei Jenen, wenn fie fagen, ihre Rirche fei bie Taube. Was alfo meinen wir bamit, Bruber ? Es ift offenbar und Allen bekannt, und wider Willen werben fie überführt, bag fowohl bort, wenn Bofe taufen, nach ihnen nicht nochmal getauft wird, als auch hier, wenn Bofe taufen, nach ihnen nicht nochmal getauft wird. Die Taube tauft nicht nach bem Raben, warum will ber Rabe taufen nach ber Taube?

13. Eure Liebe gebe Acht: Und warum wurde, ich weiß nicht was, durch die Taube angedeutet, so daß nach der Taufe des Gerrn die Taube d. h. der heilige Geist in Taub engestalt kam und über ihm blieb, indehbeider Ankunft der Taube Johannes dadurch in dem Herrn eine gewisse ihm eigenthümliche Macht zu taufen erkannte? Weil durch diese eigenthümliche Macht, wie gesagt, der Friede der Kirche bessestiget wurde. Und es kann geschehen, daß Einerdie Taufeh ab e

ausser ber Taube; daß die Taufe ihm nütze ausser der Taube, ist nicht möglich. Eure Liebe gebe Acht und verstehe, was ich sage. Denn auch durch diese List verführen sie oft unsere Brüder, die träge und kalt sind. Seien wir einsfältiger und glühender! — Siehe, sagen sie, habe ich sie empfangen oder nicht empfangen? — Ich antworte: du haft sie empfangen. — Benn ich sie also empfangen habe, so brauchst du sie min nicht zu geben; ich din sicher, auch durch de in Zeugniß; denn sowohl ich sage, ich habe sie empfangen, als auch du bekennst, ich habe sie empfangen, beide Aussagen machen mich sieher; was versprichst du mir also? Barum willst du mich katholisch machen, wenn du mir Nichts mehr dazu geben willst und bekennst, ich hätte bereits empfangen, wovon du sagst, du habest es? Wann aber ich sage, komm zu mir, so sage ich, du haft es nicht; du, der du bekennst, ich habe es, warum sagst du: Komm zu mir?

14. Es belehrt uns die Taube. Sie antwortet nämlich vom Haupte des Gerrn und sagt: die Taufe hast du, die Liebe aber, in der ich seufze, hast du nicht. — Was heißt das, sagt Einer: die Taufe habe ich, die Liebe habe ich nicht? Die Sakramente habe ich, die Liebe habe ich nicht? — Krächze nicht; zeige mir, wie der die Liebe habe, der die Einheit theilt. — Ich, sagt er, habe die Tause. — Du hast sie, aber diese Tause ohne die Liebe nützt dir Nichts, weil du ohne die Liebe Nichts bist. Denn jene Tause ist auch in dem, der Nichts ist, nicht Nichts; um dessen willen, von dem gesagt ist: "Die ser ist's, der taust." Allein damit du nicht meintest, jenes Große könne dir Etwas nützen, wenn du nicht in der Einheit bist, stieg über den Getausten

<sup>1)</sup> Die Interpunttion bes Tertes halte ich filt falsch. Es heißt: Ego autem quando dico, Veni ad me, dico quia non habes tu, qui fateris quia habeo: quare dicis, Veni ad me? Ich interpungire so: Ego autem quando dico, Veni ad me, dico, quia non habes; tu, qui fateris, quia habeo, quare dicis, Veni ad me?

bie Taube herak, gleichsam sagend: Wenn du die Taufe haft, sei in der Einheit, damit dir nicht nuglos sei, was du hast. Komm also zur Taube, sagen wir, nicht um anzusfangen zu haben, was du nicht hattest, sondern damit dir anfange zu nützen, was du hattest. Denn draussen hattest du die Taufe zum Berderben; wenn du sie drinnen hast,

fängt fie an zu nüten zum Beile.

15. Denn nicht blog nuplos war bir bie Taufe, und nicht auch schädlich. Auch bas Beilige tann schädlich fein; in ben Guten nämlich ift es jum Beile, in ben Bofen jum Gerichte. Denn allerbinge, Bruber, wiffen wir, mas wir empfangen, und gewiß heilig ift, was wir empfangen, und Niemand fagt, es fei nicht beilig; und was fagt ber Apostel? "Wer aber unwürdig ift und trinkt, ift und trinkt fich bas Bericht." 1) Er fagt nicht, bag er etwas Schlechtes ift, fonbern bag jener Schlechte burch ichlechten Empfang gum Bericht empfängt bas Gute, bas er empfängt. Denn war ber Biffen schlecht, ber bem Judas vom Herrn gereicht wurde? Das fei ferne. Der Argt gabe fein Bift, Beil gab ber Arat, aber burch unwürdigen Empfang empfing ber es gum Berberben, ber es nicht friedlich empfing. Go alfo auch, ber getauft wird. 3ch hab's, fagt er, für mich. Ja, fag' ich, bu haft's; nimm in Acht, was bu haft; gerade burch bas, was bu haft, wirst bu verdammt werben. — Warum? - Beil bu ein Gut ber Taube auffer ber Taube baft. Wenn bu bas Gut ber Taube in ber Taube haft, haft bu es ficher. Salte bich für einen Kriegsmann; wenn bu bas Abzeichen beines Raifers brinnen haft, bienest bu sicher: wenn bu es brauffen haft, nutt bir jenes Abzeichen nicht blog Nichts zum Kriegsbienst, sonbern bu wirst auch als Ausreiffer gestraft werben. Romm alfo, fomm, und fage nicht: Ich hab's schon, es genügt mir schon. Komm, bie Taube ruft bich, mit Seufzern ruft fie bich. Meine Bruber, euch fag' ich: burch Seufzen rufet, nicht burch Streiten:

<sup>1)</sup> I. Ror. 11, 29.

ruset durch Beten, ruset durch Einladen, ruset durch Fasten; an der Liebe sollen sie erkennen, daß ihr sie betrauert. Ich zweisse nicht, Brüder, wenn sie euren Schmerz sehen, werden sie beschämt werden und wieder ausleben. Komm also, komm; fürchte nicht; fürchte, wenn dun icht kommst; vielemehr, nicht fürchte, sondern wehklage. Komm, du wirst dich freuen, wenn du da dist; seufzen zwar wirst du in den Drangsalen der Wanderschaft, aber freuen dich in Possnung. Komm, wo die Taube ist; zu der gesagt ward: "Eine ist meine Taube, die einzige ihrer Mutter." Eine Taube siehst dun über dem Haupte Christi; siehst du die Zungen nicht auf dem ganzen Erdtreis? Derselbe Geist! in der Taube, derselbe auch in den Zungen; wenn in der Taube der nämdiche Geist und in den Zungen der nämliche, so ist der heilige Geist dem Erd freise gegeben worden; und von ihm hast du dich getrennt, um zu frächzen mit dem Raben, nicht um zu seufzen mit der Taube. Komm also!

16. Aber du bist vielleicht beforgt und sasst: Ich bin draussen getauft; ich fürchte, darin schuldig zu sein, daß ich sie draussen empfangen habe. Schon fängst du an, zu extennen, worüber zu seufzen ist; mit Recht, du bist schuldig; nicht, weil du sie empfangen haft, sondern weil du sie draussen empfangen haft, sondern weil du sie draus sen empfangen haft; verbessere jett, daß du den draus sen empfangen haft; bu haft ein Gut der Taube empfangen ausser Taube; zweierlei hörst du: du hast es empfangen und es ausser der Taube empfangen; was du empfangen haft, billige ich; daß du es draussen was du empfangen haft, billige ich; daß du es draussen empfangen haft; es wird nicht geändert, sondern anerkannt: es ist das Abzeichen meines Königs, ich werde nicht eidbrüchig 'd sein; ich table den

Ausreiffer, nicht andere ich ben Charafter.

17. Rühme bich nicht ber Taufe, weil ich fage: Sie ifts; fieb, ich fage, sie ifts; bie ganze katholische Rirche fagt,

<sup>1)</sup> Sacrilegus.

sie isis; die Taube sieht sie und erkennt sie an und seufst, daß du sie draussen hast; sie sieht da, was sie anerkennen, sie sieht auch, was sie tadeln muß. Sie ists, komm; du rühmst dich, daß sie es ist, und du willst nicht kommen? Was also ists mit den Bösen, die nicht zur Taube gehören? Die Taube sagt dir: Haben nicht auch die Bösen, unter welchen ich seufze, die nicht zu meinen Gliedern gehören, und unter denen ich seufzen muß, das, was du zu baben dich rühmst? Daben nicht viele Trunksüchtige die Tause? Nicht viele Geizige? Nicht viele Göhendiener? Und, was noch ärger ist, verstohlen; gehen oder gingen nicht die Deiden öffentlich zu den Göhen? Jetzt aber suchen Ehristen heim lich Wahrsager auf, fragen Sternbeuter um Rath. Auch die se haben die Tause, aber die Taube seufzt unter den Raben. Was freust du dich also, daß du sie hast? Du hast das, was anch der Böse hat. Habe Demuth, Liebe, Friede; habe das Gut, so du nicht hast, damit dir nitze das Gut, das du hast.

18. Denn was du hast, hatte auch Simon Magus; die Apostelgeschichte ist Zeuge, jenes kanonische, alljährlich in der Kirche zu verlesende Buch. In jahrtäglicher Feier wird nach der Passion des Herrn, wie ihr wist, jenes Buch gelesen, worin steht, wie der Apostel bekehrt und aus einem Bersolger ein Prediger wurde, wo auch am Pfingstage der heilige Geist gesendet wurde i in getheilten Zungen, wie Feuer. Da lesen wir, taß in Samarien auf die Bredigt des Philippus hin Biele gläubig wurden; i) gemeint aber ist entweder Einer aus den Aposteln oder aus den Diasonen; denn sieben Diasonen, lesen wir dort, seien geweiht worden, unter denen auch der Kame Philippus vorkommt. Durch des Philippus Predigt also wurden die Samariter gläubig; Samaria sing an, sich mit Gläubigen zu füllen;

<sup>1)</sup> Ubi etiam missus est brachplogisch ftatt: worin auch bie Geifisenbung er gablt wirb.

<sup>2)</sup> Apostelgesch. 8, 5 u. f.

bafelbft war jener Simon Magus: burch feine magischen Braftifen batte er bas Bolt bethort, baß fie ihn für eine Rraft Gottes bielten; bewogen indeg burch die Zeichen, Die burch Philippus geschaben, glaubte auch er; aber wie er glaubte, beweist bas Rachfolgende; getauft aber wurde auch Simon. Es borten Dieg bie Apostel, Die gu Jerufalem maren; es wurden Betrus und Johannes zu ihnen geschickt; fie fanden viele Getaufte, und weil von ihnen Reiner ben beiligen Beift empfangen hatte, wie er bamals berabftieg gur Borbebeutung ber in Zufunft jum Glauben gelangenben Bölfer, fo baß in Sprachen rebeten die, in welche ber heilige Beift herabtam, fo legten fie ihnen bie Banbe auf, für fie betend, und fie empfingen ben beiligen Beift. Jener Simon, ber in ber Kirche feine Taube mar, fonbern ein Rabe, weil er bas Seinige fuchte, nicht, was Jesu Chrifti, 1) weghalb er in ben Chriften vielmehr die Dacht liebte als bie Gerechtigfeit, fab, bag burch bie Sandauflegung ber Apostel ber beilige Beift verlieben wurde (nicht weil fie ihn verlieben, fonbern weil er auf ihr Bebet verliehen murbe), und fprach Bu ben Aposteln: "Bas wollt ihr von mir an Gelb nehmen, damit auch durch meine Handauflegung ber heilige Geift verliehen werde?" Und Betrus sprach zu ihm: "Dein Geld mit bir ins Berberben, weil bu gemeint haft, bie Gabe Gottes fei um Gelb au taufen." Bu wem fagt er: bein Gelb mit bir ins Berberben? Gewiß zu bem Getauften. Bereits hatte er bie Taufe, aber ben Gingeweiben ber Taube hing er nicht an; bore, baß er nicht anhing, bore bie Worte bes Apostels Betrus felbft; es folgt nämlich: "Du baft feinen Theil und fein Loos an biefem Glauben; benn in ber Galle ber Bitterfeit bift bu, wie ich febe." Die Taube hat feine Galle, Simon hatte fie; barum murbe er abge-fonbert von ben Eingeweiben ber Taube. Bas nunte ibm bie Taufe? Rubme bich alfo nicht wegen ber Taufe, als ob burch fie bas Beil bir gefichert wurde; grolle nicht, lege

<sup>1)</sup> Phl. 2, 21. Augustin's ausger: Schriften. V. Bd.

Die Galle ab, tomm gur Taube; hier mirb bir nützen, mas bir brauffen nicht blog nicht nütze, fonbern fogar schabete.

19. Und fage nicht: 3ch tomme nicht, weil ich brauffen getauft bin. Giebe, fang' an Liebe zu haben, fang' an Frucht gu haben, lag eine Frucht an dir finden, die Taube wird bich hinem faffen. Wir fingen Dieß in der Schrift. Die Arche mar aus unfaulbaren Bolgern gefertigt; 1) unfaulbare Bolger find bie Beiligen, Die Chrifto angehörigen Gläubigen. Und wie im Tem pel lebenbige Steine, aus benen ber Tempel gebaut wird, die gläubigen Menschen genannt find, so unfaulbare Bolger Die im Glauben beharrenden Denfchen. In ber Arche also waren unfaulbare Bolzer, benn die Arche ift Die Rirche, ba tauft bie Taube. Jene Arche nämlich fchwamm auf dem Waffer, die unfaulbaren Golger murden brinnen getauft. Bir finden einige Bolger brauffen getauft. alle Baume, Die in ber Welt waren. Es war jedoch basfelbe Baffer, es war fein anderes; alles war vom himmel gekommen und von den Tiefen der Quellen: es mar basfelbe Waffer, in welchem die in der Arche befindlichen unfaulbaren Bölzer getauft murben, in welchem bie Bölzer brauffen getauft wurden. Die Taube wurde entfendet, und querft fand fie keine Rube für ihre Fuße; fie kam gur Arche gurud benn Alles war voll Waffer, und sie wollte lieber wieder tommen, als wiedergetauft werden. Der Rabe aber wurde ausgelaffen, bevor bas Waffer vertrodnete; wiebergetauft wollte er nicht wieder fommen : er ftarb in ienen Waffern. Berbüte Gott den Tob jenes Raben. warum tehrte er nicht gurud, als weil er von ben Baffern verschlungen ward? Dagegen aber die Taube. da sie nicht Rube fand für ihre Fuge, mabrend von allen Seiten bas Waffer ihr zurief: Komm, tomm, hier tauche! wie jene Baretifer schreien: Romm, tomm, bier haft bu! - ba fie nicht Rube fand für ihre Füße, tehrte fie zur Arche gurud. Und Roe fandte fie abermal aus, wie euch die Arche fendet.

<sup>1)</sup> Gen. 6, 14.

auf daß ihr Jenen zuredet. Und was that hernach die Taube? Weil draussen getauste Gölzer waren, brachte sie einen Delzweig zur Arche zurück. Jener Zweig hatte sowohl Laubwerk als Frucht: es seien an dir nicht bloße Worte, es sei an dir nicht bloß Laubwerk, es sei Frucht da, und du kehrst zur Arche zurück, nicht durch dich selbst, die Taube rust dich zurück. Seuszet draussen, damit ihr iene berein ruset.

20. Denn jene Olivenfrucht, wenn man fie untersucht, so wirft bu finden, was fie war. Die Olivenfrucht bedeutet Die Liebe. Wodurch beweisen wir Dieft? Wie nämlich bas Del fich durch teine Hluffigfeit hinabbruden läft, fonbern mit Zerreiffung aller in bie Bobe fleigt und obenauf bleibt, fo läßt fich auch die Liebe nicht hinunterdrücken, fie muß in die Bobe ragen. Darum fagt von ihr ber Apostel: 1) "Einen noch höher ragenden Weg zeige ich euch." Weil wir vom Dele fagten, baß es obenauf fteige - bamit nicht etwa ber Apostel nicht von ber Liebe gesagt habe : "Einen noch höheren Weg zeige ich euch," fo last uns bören, was folgt: "Falls ich mit ben Zungen ber Menschen und Engel rebe, die Liebe aber nicht habe, bin ich wie ein tonenbes Erzgeschirr ober eine klingenbe Schelle." Geb' nun, Donatus, und rufe: Ich bin beredt. Geh nun und rufe: 3ch bin gelehrt. Wie fehr beredt? Wie fehr gelehrt? Saft bu etwa mit Engelzungen gefprochen? Und boch, wenn bu mit Engelzungen redeteft, ohne die Liebe zu haben, wurde ich tonendes Erg und flingende Schellen hören. 3ch fuche aber Bebiegenheit, eine Frucht mochte ich an bem Laube finden, nicht bloffe Worte feien es, fie follen eine Dlive haben, follen aur Arche aurückfommen.

21. Aber, wirst bu sagen, ich habe bas Sakrament. Du hast Recht, bas Sakrament ift göttlich; bu bast bie Taufe, auch ich bekenne bas. Aber was sagt berselbe Apostel? ), Wenn ich alle Sakramente wüßte und die Brophezie und allen

<sup>1)</sup> I. Kor. 12, 31 bis 13, 1. — 2) Daf. 13, 2.

Glauben hätte, so bağ ich Berge versetzte;" — bamit du nicht etwa auch Dieß sagtest: Ich habe den Glauben, das genügt mir. Aber was sagt Jakobus? 1) "Auch die Teufel glauben und zittern." Groß ist der Glaube, aber er nützt Nichts, wenn er nicht die Liebe bat. Es bekannten auch die Dämonen Christum. Also im Glauben, aber nicht in der Liebe sagten sie: 2) "Was haben mir mit dir zu schaffen?" Den Glauben hatten sie, die Liebe hatten sie nicht; darum waren sie Dämonen. Rühme dich nicht deines Glaubens, noch bist du mit den Dämonen zu vergleichen. Sprich nicht zu Christus: "Was habe ich mit dir?" Denn die Einbeit Christi sagt dir: Komm, erkenne den Frieden, kehre zurück, den Gliedern der Taube! Draussen bist du getaust, habe Frucht, und du kommst wieder zur Arche.

22. Du fagst vielleicht: Was sucht ihr uns, wenn wir böse sind? — Damit ihr gut seiet. Darum suchen wir euch, weil ihr böse seib; benn wäret ihr nicht böse, so hätten wir euch gefunden und würden euch nicht suchen. Wer gut ist, ist schon gefunden; wer böse ist, wird noch gesucht. Darum suchen wir euch; kehret zurück zur Arche. "Wenn ich alle Sakramente wisse und die Brophezie und allen Glauben hätte, so daß ich Berge versetzte, die Liebe aber nicht habe, so bin ich Nicht e." Eine Frucht möchte ich da feben, eine Olive möchte ich sehen, und du wirst zur

Arche zurückgerufen.

23. Doch mas fagst du? — Sieh, wir erbulben viel Böses. — Wenn ihr das für Christus dulden würdet, nicht für eure Ehrenstellen! Höret, was folgt! Sie brüsten sich nämlich bisweilen, daß sie viel Almosen geben, den Armen schenken, daß sie Drangsale erdulden; aber für Donatus, nicht für Christus. Sieh zu, wie du duldest; denn wenn du für Donatus duldest, duldest du für einen Stolzen; du bist nicht in der Taube, wenn du für Donatus duldest. Er war kein Freund des Bräutigams; denn wäre er ein Freund des Bräutigams; denn wäre er ein Freund des Bräutigams

<sup>1) 3</sup>af. 2, 19. — 2) Mart. 1, 24.

suchen, nicht die seinige. Siehe, der Freund des Bräutigams sagt: "Dief er ist's, der tauft." Der war kein Freund des Bräutigams, für den du bulbest. Du haft kein hochzeitliches Rleib; und wenn du zum Gastmable kommft, fo haft bu Sinauswerfung zu gewärtigen; ober vielmehr weil bu fcon brauffen bift, bift bu unglückselig; tomm' einmal gurud, und rühme bich nicht. Bore, was ber Apostel fagt:1) "Wenn ich all bas Meinige an bie Armen vertheile und meinen Leib bahingebe jum Brennen, Die Liebe aber nicht habe;" sieh, bas haft bu nicht; "wenn ich meinen Leib," fagt er, "hingebe sum Brennen," und gewiß für ben Namen Chrifti; allein weil es Biele gibt, bie in Prahlerei bas thun, nicht in Liebe, barum, "wenn ich meinen Leib hingebe jum Brennen, die Liebe aber nicht habe, fo nützt es mir Richts." Aus Liebe thaten bas die Marthrer, die zur Zeit ber Berfolgung bulbeten; aus Liebe thaten fie es; Diese aber thun es aus Aufgeblafenheit und Stol3; bann wenn fein Berfolger ba ift, fturgen fie fich felbst hinab. Komm alfo, bamit bu die Liebe babest. - Aber wir haben Marthrer! - Welche Marthrer? Sie find teine Tauben, barum verfuchten fie zu fliegen und fielen vom Felfen binab.

24. Alles also, meine Britder, ihr seht es, ruft gegen sie, alle Seiten der Schrift, alle Prophezie, das ganze Evangelium, alle apostolischen Schreiben, alles Seufzen der Taube; und noch nicht erwachen sie, noch nicht kommen sie zu sich! Aber wenn wir die Taube sind, laßt uns seufzen, laßt uns gebuldig sein, laßt uns hoffen; die Barmherzigskeit Gottes wird da sein, damit aufglübe das Feuer des heiligen Geistes in eu er er Einfalt, und sie werden kommen. Man darf nicht verzweiseln, betet, predigt, liedet, kurz mächtig ist der Herr. Schon haben sie angesangen, ihre Stirne zu erkennen, Viele haben es erkannt, Viele sich gesschämt; Christus wird helsen, daß auch die Übrigen zur Erkenntniß kommen. Und fürwahr, meine Brüder, höchs

<sup>1)</sup> I. Ror. 13, 3.

ftens die Spreu nur foll dort bleiben, alle Rörner follen gesammelt werden; mas immer dort Frucht trägt, tehre

burch die Taube gur Arche gurud.

25. Menn fie nun überall verlaffen find, mas halten fie uns vor, weil fie Richts zu erwidern finden? - Unfere Landhäufer haben fie genommen, unfere Gründe haben fie genommen! - Sie bringen Teftamente von Menschen baber : Siehe, wo Gajusejus ber Kirche, welcher Faustinus vorstand, ein Grundstüd gefchentt bat! - Bon welcher Rirche mar Faustinus Bischof? Was ift die Kirche? Der Rirche, bat er gesagt, welcher Faustinus vorstand; aber nicht ber Rirche ftand Fauftinus por, fondern einer Gette ftand er vor. Die Tau be aber ift bie Rirche. Bas fcbreift bu? Wir haben feine Landhäufer verschlungen, Die Rirche foll fie haben; man unterfuche, welches bie Taube fei, und fie foll fie haben! Denn ihr wißt, meine Bruber, biefe Landhäufer gehören nicht dem Augustinus; und wenn ihr's nicht wift und meinet, ich erfreue mich an bem Besitze von Landhäufern, Gott weiß es, Er weiß, mas ich von jenen Landhäusern bente, ober mas ich babei bulbe; er fennt meine Seufzer, wenn er mir Etwas von ber Taube zu ertheilen sich gewürdigt hat. Siehe, es sind Landhäuser! Durch welches Recht nimmft bu Landhäuser in Unspruch? Durch göttliches ober menschliches? Sie mögen antworten! Das göttliche Recht haben wir in ben Schriften, bas menschliche Recht in ben Gefeten ber Könige. Woburch besitt Jeber, was er besitt? Richt burch menschliches Recht? Denn burch göttliches Recht gehört "bem Berrn bie Erbe und ihre Fulle:" 1) Arme und Reiche hat Gott aus einem Lehm gemacht, und Arme und Reiche ernährt eine Erbe. Durch menschliches Recht jedoch fagt Einer: Diefes Landhaus ift mein, biefes Baus, biefer Knecht ift mein. Durch men schliches Recht alfo, burch bas Recht ber Raifer. Warum? Beil eben bie menschlichen Rechte Gott

<sup>1) \$1. 23, 1.</sup> 

burch bie Raifer und Könige ber Welt an bas Menschengeschlecht vertheilt hat. Sollen wir die Berordnungen ber Raifer 1) lefen und nach ihnen handeln bezüglich ber Landhäufer ? Wenn ihr fie burch menschliches Recht besitzen wollt. fo lagt une bie Erlaffe ber Raifer vorlefen; lagt une feben. ob fie wollten, baß Etwas im Besitze ber Baretiter bleibe. -Aber mas geht mich ber Raifer an? - Bemaß feinem Rechte besitzest bu ein Landstüd. Entweder bebe die Rechte ber Raifer auf, ober wer maat noch zu fagen: Mein ift jenes Landhaus, ober mein ift jener Sklave, ober biefes Saus ift mein? Wenn fie aber, bamit iene Dinge im Befite ber Menschen bleiben, Die Rechte ber Raifer angenommen baben, follen wir die Befete porlefen, bamit ihr frob feib. bag ihr auch nur einen einzigen Grundbezirt habt, und es lediglich ber Sanftmuth ber Taube zuschreibet, baf man euch auch nur ba bleiben läßt? Man liest ja bie Berord= nungen öffentlich. wo bie Raifer befohlen haben, baf Diejenigen, welche aufferhalb ber Gemeinschaft ber tatbolischen Kirche fich ben Chriften - Namen anmaken und nicht in Frieden ben Urheber bes Friedens verehren wollen, Nichts Namens ber Kirche in Besit zu baben magen follen.

26. Aber was geht uns der Kaiser an? — Allein ich habe schon gesagt: Um menschliches Recht bandelt es sich. Und boch wollte der Apostel, daß man den Königen diene, er wollte, daß man die Könige ehre, und sprach: ") "Ehret den König." Sage nicht: Was gebt mich der König an? Was geht dich Besitzthum an? Durch die Nechte der Könige besitzt man Besitzungen. Du hast gesagt: Was geht mich der König an? Nenne die Besitzungen nicht de in, weil du auf eben die Rechte verzichtet hast, durch welche man Besitzungen besitzt. — Also laßt uns das Evangelium vorlesen;

<sup>1)</sup> Sonorins hatte nämlich bie Kirchengüter ber tatholifden Rirche jugefprocen.

<sup>2)</sup> I. Betr. 2, 17.

laßt uns sehen, bis wohin die katholische Kirche Christo anzehört, über den die Taube kam, welche gelehrt hat: "Diefer ist's, der taust." Wie also wäre der durch göttliches Recht im Besitze, welcher sagt: Ich tause, während die Taube sagt: "Dieser ist's, der taust," und während die Schrift sagt: "Sine ist meine Taube, die einzige ihrer Mutter"? Warum habt ihr die Taube zersleischt? Vielmehr habt ihr eure Eingeweide zersleischt; denn, wenn i hr zerssteischt sein, wenn sie Taube bleibt unversehrt. Also, meine Brüder, wenn sie überall Nichts haben, was sie fagen können, so sage ich, was sie thun sollen; sie sollen zur katholischen Kirche kommen, und sie werden mit uns nicht bloß den Erdboden haben, sondern auch den, der himmel und Erde gemacht hat.



## Siebenter Vortrag.

(Gehalten am Sonntag; vgl. Rr. 24.)

## Bon ber Stelle an:

"Und ich sah und gab Zengniß, daß Dieser der Sohn Gottes ift,"

bis bahin:

"Bahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Kimmel offen und die Engel über dem Menschensohne auf- und absteigen sehen."

3ob. 1. 34-51.

1. Wir freuen uns über eure Zahlreiche Anwesenheit, weil ihr über all unser Erwarten eifrig gekommen seid. Das ist's, was uns erheitert und tröstet in allen Mühen und Gefahren dieses Lebens, eure Liebe zu Gott, der fromme Eifer, die seste Hoffnung, die Gluth des Geistes. Ihr habt

gehört, als ber Pfalm gelesen murbe, 1) daß ein Hilfloser und Armer ju Gott ruft in tiefer Welt. Es ift nämlich bie Stimme, wie ihr oft gehört habt und euch erinnern mußt. nicht eines Menschen und boch eines Menschen; nicht eines, weil bie Gläubigen viele find, viele Korner, feufgend unter ber Spreu, gerftreut auf bem gangen Erdfreife; eines aber, weil Alle Glieber Chrifti find und barum ein Leib. Dieses bilflose und arme Bolt also fann fich nicht freuen an ber Welt; fowohl sein Schmerz ift inwendig. als seine Freude ist inwendig, wohin Niemand fieht als ber, ber ben Seufzenben erhört und ben Soffenben front. Die Weltluft ift Eitelkeit. Mit großer Erwartung hofft man, bag fie tomme, und fann fie nicht festhalten, wenn fie gekommen ift. Dieser Tag,2) ber beute luftig ift für bie Berberbten in biefer Stadt, wird ohne Zweifel morgen nicht mehr fein; und auch sie selbst werden morgen nicht mehr Die fein, Die sie heute sind. Und Alles vergeht, und Alles entfliegt, und wie Rauch entschwindet es; und wehe benen. bie Goldes lieben. Denn jebe Seele folgt bem, mas fie liebt. "Alles Fleisch ift Gras, und alle Bier bes Fleisches wie die Blume des Grafes; das Gras welft, und die Blume fällt ab; bas Wort bes Beren aber bleibt emig." 3) Siehe, was bu lieben follft, wenn bu auf ewig bleiben willft. Aber Du fonntest sagen : Woburch fann ich bas Wort Bottes erfassen? "Das Wort ist Fleisch geworden und bat unter uns gewohnt."

2. Deßbalb, Theuerste, soll zu unserer Dürftigkeit und Armuth auch bas gebören, daß wir Leid tragen um Jene, welche sich Überfluß zu haben scheinen. Denn ihre Freude ist wie die der Wahnsinnigen. Wie aber der Wahnsinnige sich meistentheils freut in seinem Wahnsinn und lacht und der Gesunde ihn beklagt: so sollen auch wir, Theuerste, wenn

<sup>1) \$1. 73, 21.</sup> 

<sup>2)</sup> Eine aus bem Beibenthum fiammenbe ausgelaffene Fest-feier, vielleicht bie Sarturnalien.

<sup>3)</sup> Jefai. 40, 6.

wir bie Urznei, bie vom himmel fommt, empfangen haben, weil auch wir alle wahnsinnig waren, nachbem wir gleich fam gefund geworden sind, weil wir bas, mas wir liebten, nicht mehr lieben, ju Gott feufgen über die, fo noch von Sinnen find. Denn Er ift mächtig, bag er auch fie felig mache; und es ift nothig, daß fie gur Ginficht fommen und fich felbft mißfallen. Gie wollen ichauen, und fich felbst verfteben fie nicht anzuschauen. Denn wenn fie einigermaßen Die Augen auf fich tehren, fo feben fie ihre Schande. Und bis Dieß geschehe, seien andere unfere Bestrebungen, andere bie Erholungen unferer Seele. Mehr werth ift unfere Trauer als ihre Freude. Bas die Zahl der Brüder betrifft, fo bat taum Giner aus ben Männern von jener Festlichkeit fich binreiffen laffen; mas aber bie Bahl ber Sch meftern betrifft, fo betrübt es une und ift Dieg um fo mehr gu bebauern, baß gerabe bie nicht zur Rirche eilen, welche, wenn nicht die Furcht, fo boch bie Schamhaftigfeit vom Marttplate gurudrufen follte. Dlag bas feben, ber ta fieht, 1) und fein Erbarmen ba fein, um Alle zu beilen. Bir aber. bie wir gufammen gefommen find, wollen uns weiben an ber Mablzeit Gottes, und unfere Freude fei fein Wort. Denn er lud uns ein zu feinem Erangelium, und er felbft ift unfere Speife, Die fuger ift als Alles, aber nur wenn man einen gefunden Gaumen hat im Bergen.

3. Wohl aber, glaube ich, erinnert sich eure Liebe, daß bieses Evangesium in passenden Lektionen der Reihe nach vorgelesen wird, und ich meine, es sei euch nicht entfallen, mas bereits abgehandelt wurde, besonders das Letzte von Johannes und der Taube. Bon Johannes nämlich, was er Neues an dem Gerrn kennen gelernt habe durch die Taube, da er doch den Gerrn schon kannte. Und Dieß ist gefunden worden durch Eingebung des Geistes Gottes, daß Johannes den Herrn zwar schon kannte; aber daß der

<sup>1)</sup> Viderit hoe qui videt, b. h. moge Gott bafur forgen, bag es andere mirb.

Berr felbst fo taufen werbe, bag er bie Macht ber Taufe von sich auf Riemand würde übergeben laffen, bas lernte er burch bie Taube, weil ihm gefagt worden: "Über ben bu ben Geift wirft berabsteigen seben wie eine Taube und über ihm bleiben, Diefer ifte, ber im beiligen Beifte tauft. " Bas beifit bas: Diefer ifts? Rein Anderer, wenn auch burch einen Anderen. Warum aber burch bie Taube? Bieles ift gefagt worden, und ich fann und brauche nicht Alles zu wieberholen; besonders aber bes Friedens megen, weil auch bie Solzer, die brauffen getauft murben, die Taube, weil fie eine Frucht an ihnen fand, zur Arche brachte; wie ihr euch erinnert, daß Noe eine Tanbe aus der Arche aus-ließ, die in der Fluth schwamm und abgetauft wurde, aber nicht unterfant. Nachbem fie also ausgefendet mar, brachte fie einen Olivenzweig herzu; aber ber hatte nicht bloß Laub, er hatte auch eine Frucht. Alfo bas ift unferen Brübern zu wünschen, Die brauffen getauft werben, baß fie eine Frucht haben; Die Taube wird fie nicht brauffen laffen, ohne fie zur Arche zurudzuführen. Die Frucht aber ift ganz Die Liebe, ohne welche ber Mensch Nichts ift, was er auch fonft haben mag. Und bas haben wir ausführlich als bie Lehre bes Apostels angeführt und erläutert. Er fagt namlich: 1) "Wenn ich in ben Bungen ber Menschen und ber Engel rede, die Liebe aber nicht habe, so bin ich wie ein tonenbes Erzgeschirr ober eine klingende Schelle; und wenn ich alle Wiffenschaft habe und alle Geheimniffe weiß und alle Brophezie inne habe und allen Glauben besitze (wie meint er aber bas : "allen" Blauben ?), fo bag ich Berge verfette, bie Liebe aber nicht habe, fo bin ich Richts. Und wenn ich all bas Meinige unter bie Armen vertheile, und wenn ich meinen Leib hingebe gum Brennen, Die Liebe aber nicht habe, fo nutt es mir Nichts." Auf feine Weise können die fagen, fie hatten bie Liebe, welche bie Ginbeit zerreiffen. Das ift gefagt worden; bas Folgende lagt uns feben.

<sup>1)</sup> I. Ror. 13, 1.

4. "Johannes gab Zeugniß," benn er fah. Was für ein Zeugniß gab er? "Dieser ist ber Sohn Gottes." Es mußte alfo ber taufen, welcher ber eingeborne Gohn Gottes ift, nicht ein aboptirter. Die Aboptivfohne find Diener des Eingebornen; ber Eingeborne hat die Macht. Die Aboptirten den Dien ft. Mag auch ein Diener taufen. ber nicht zur Zahl ber Söhne gehört, weil er schlecht lebt und schlecht handelt, mas troftet uns? "Diefer ift's, ber tauft."

5. "Um anderen Tage ftand Johannes wieder bort und zwei aus feinen Jungern; und ba er Jefum bahingehen fah, fprach er : Siebe, bas Lamm Bottes." Bewiß in einziger Beife ift Er bas Lamm; benn auch bie Junger murben Lämmer genannt: 1) "Sieh, ich fende euch wie Lämmer mitten unter Bolfe." Es wurden auch fie "Licht" genannt: 2) "Ihr feid bas Licht ber Welt;" aber auf andere Beife ber. von bem es heißt: "Er mar bas mahre Licht, bas jeben Menschen erleuchtet, ber in diese Welt tommt." So auch war er bas Lamm in einziger Art, bas allein matellofe, bas allein fünbelofe, nicht beffen Gunben abgewaschen murben, fondern an bem nie eine Matel war. Denn was fagt Johannes von dem Berrn? "Siehe, bas Lamm Gottes." War nicht Johannes felber ein Lamm? War er nicht ein beiliger Mann? War er nicht ber Freund bes Brautigams? Alfo in einziger Beife ift Er bas Lamm Gottes, weil einzig nur burch bas Blut biefes Lammes bie Menfchen tonnten erlößt merben.

6. Meine Brüder, wenn wir unferen Lofepreis ertennen, baß er bas Blut bes Lammes ift, wer find bie, welche beute bas Geft bes Blutes, ich weiß nicht, welchen Weibes feiern? Und wie undantbar find fie? Man rif bas Gold, fagen fie, vom Ohre ") eines Weibes, und es lief Blut, und man legte bas Gold auf bie Bage, und es überwog um

<sup>1)</sup> Matth. 10, 16. — 2) Matth. 5, 14.
) Das Wortspiel aurum de aure ist unübersetzbar.

viel bas Blut. Wenn schwerer als bas Gold eines Beibes wog das Blut, um wie viel schwerer als die Welt wiegt das Blut bes Lammes, burch welches bie Welt gemacht ift! Und zwar ift jener, ich weiß nicht was für ein Beift, bamit das Gewicht überwiege, durch das Blut befänftigt worden. Die unreinen Beifter mußten, daß Jefus Chriftus fommen werbe, fie hatten es von ben Engeln gebort, fie hatten es burch die Propheten gehört und erwarteten seine Ankunft. Denn wenn sie tieselbe nicht erwarteten, warum schreien fie:1) "Was haben wir mit bir? Bift bu gekommen, uns vor ber Zeit zu verberben? Wir wiffen, wer bu bift, ber Beilige Bottee." Daß er tommen werbe, wußten fie, aber die Zeit wußten sie nicht. Aber was habt ihr im Pfalme von Jerufalem gehört?") "Deine Knechte tragen Liebe zu ihren Steinhaufen und Leib um ihre Ginafcherung; bu wirft aufsteben (beißt es) und bich über Gion erbarmen; benn bie Zeit ift ba, fich ihrer zu erbarmen." Als bie Zeit tam, bağ Gott fich erbarmen follte, tam bas Lamm. Bas für ein Lamm, bas bie Wölfe fürchten ? Bas für ein Lamm ift's, bas getöbtet ben Löwen töbtet ? Denn ber Teufel beißt 3) "ein Löwe, ber herumgeht und brult, suchent, wen er verschlinge." Durch das Blut bes Lammes murde ter lowe überwunden. Sieh ba, bie Schausviele ber Chriften! Und was noch mehr ift, Jene feben mit ben Augen bes Fleisches Eitelkeit, wir mit ben Augen bes Bergens Babrbeit. Meinet nicht, meine Bruber, bag ber Berr unfer Bott uns ohne Schaufpiele ließ; benn wenn teine Schausbiele find, warum seid ihr beute zusammengekommen? Siehe, mas mir gefagt haben, habt ihr gefehen und Beifall gerufen; ihr hattet nicht Beifall gerufen, wenn ihr es nicht gesehen hattet. Und etwas Großes ifte, Dieg auf bem gangen Erdfreis zu feben, besiegt ben Lömen vom Blute Des Lammes, entriffen bem Rachen ber Löwen Die Glieber Christi und einverleibt bem Leibe Chrifti. Alfo, ich meiß

<sup>1)</sup> Mark. 1, 24. — 2) Pf. 101, 15. — 3) I. Betr. 5, 8.

nicht mas Abnliches hat ein gewiffer Beift nachgeahmt, baß er burch Blut fein Wahngebilde ertauft haben wollte, weil er wußte, bag burch bas toftbare Blut irgend einmal bas Menschengeschlecht folle losgekauft werben. Es bilben fich nämlich die bofen Beifter gemiffe Schattenbilber von Ehre für fich felbft, um Diejenigen ju taufchen, Die Chrifto nachfolgen: - bis babin, meine Bruder, bag felbst Jene, Die burch Amulette, burch Beschwörungen, burch Blendwerke bes Feindes täuschen, in ihre Beschwörungen ben Namen Christi mifchen -; weil fie Die Chriften fcon nicht mehr baburch verführen konnen, baß fie Bift geben, fügen fie etwas Honig bei, bamit burch bas Gufe bas Bittere verborgen bleibe und getrunfen werbe gum Berderben; — bis zu bem Grate, baß fbgar, soviel ich weiß, zu einer gewissen Zeit ber Priester jenes Filzhutträgers 1) zu fagen pflegt: Much ber Filsbuttrager ift ein Chrift. Wogu bas, Bruder, ale weil auf andere Weise bie Christen nicht verführt werben tonnen?

7. Suchet also Christum nicht anderswo als da, wo Christus selbst gewollt hat, daß er auch gepredigt werde; und wie er wollte, daß er euch gepredigt werde, so haltet ihn sest, so schreibet ihn in euer Herz. Er ist eine Mauer gegen alle Angriffe und gegen alle Nachstellungen des Feinsdes. Fürchtet euch nicht, auch versucht jener nicht, wenn er nicht zugelassen wird; denn es ist gewiß, "daß jener Nichts thut, ausser er wird zu ge lassen oder geschickt." Deschickt wird er als böser Engel von der herrschenden Macht; zugelassen wird er, wenn er Etwas angreist, und Dieß. Brüder, geschieht nur, damit die Gerechten geprüst, die Ungerechten gestraft werden. Was fürchtest du also? Wandle in dem Herrn beinem Gott, sei sicher: Was er nicht will, daß du leidest, leidest du nicht; was er zu-

<sup>1)</sup> An ben Saturnalten setzten bie Römer ben Filzhut (bie Narrenkappe) auf.

<sup>2)</sup> Wortspiel mit permittitur und mittitur.

läßt, daß du leibest, ift eine Ruthe bes Buchtigenben, nicht eine Strafe bes Verbammenben. Bum ewigen Erbe werben wir herangezogen, und wir murren gegen bie Buchtruthe ? Meine Brüder! Wenn ein Knabe fich weigern würde, fich mit Ohrfeigen ober Ruthen von feinem Bater fcblagen gu laffen, wie wurde er ftolz genannt werben, unverbefferlich, undankbar gegen die väterliche Bucht! Und wozu erzieht ber menschliche Bater ben menschlichen Sohn? Damit er bie zeitlichen Buter gufammenhalten fonne, Die er ihm er= warb, die er ihm sammelte, die er nicht will, daß er sie verliere, die er felbst, ber sie hinterläßt, nicht auf ewig bebalten fann. Er unterweist nicht einen Gobn, mit bem er fie befite, fonbern ber fie nach ihm befiten foll. Meine Brüber, wenn ein Bater ben Sohn belehrt als feinen Rachfolger, und ben er belehrt als einen, ber felbst auch gleich= falls burch all jenes bahingehen wird, wohin auch er felber. ber ibn ermabnte, geben wird; wie foll uns unfer Bater erziehen, bem wir nicht nachfolgen, fondern zu bem wir bintommen, 1) und mit bem wir auf emig im Erbtheile bleiben follen, bas nicht welft noch ftirbt noch ben Sagelichlag tennt? Er felbst ift bas Erbtheil und er ber Bater. Ihn follen wir einst besitzen und follten nicht erzogen werben? Laffen wir uns alfo bie Buchtigung bes Baters gefallen! Lagt uns nicht, wenn uns ber Ropf fcmergt, ju ben Beschwörern laufen, zu ben Wahrfagern und Beilmitteln bes Wahnes! Meine Brüber, foll ich euch nicht beklagen? Täglich finde ich jene Dinge, und was foll ich thun? Uberzeuge ich Chriften noch nicht, bag man auf Chriftum feine Soffnung feten muffe? Siehe, wenn Giner, ber ein Zaubermittel annahm, ftirbt, (wie Biele find fammt ben Baubermitteln geftorben, und wie Biele ohne Zaubermittel am Leben geblieben!) mit welcher Stirne ift feine Seele gu Gott hinausgegangen? Berloren hat er bas Zeichen Chriffi.

<sup>1)</sup> Successuri und accessuri.

<sup>2)</sup> Eccli. 2, 74.

angenommen das Zeichen des Teufels. Ober will er etwa fagen: Nicht verlor ich das Zeichen Christi? — Alfo battest du das Zeichen Christi neben dem Zeichen des Teufels? Christus will keine Mitgenossenschaft, sondern allein will er besitzen, was er erkauft hat. Er hat es so theuer gekauft, um es allein zu besitzen. Du machst ihm den Teufel zum Mitgenossen, dem du died durch die Sünde verkauftest. "Beh euch, ihr. Doppelberzigen," die in ihrem Herzen einen Theil Gott geben und einen Theil dem Teufel. Erzürnt darüber, daß da ein Theil dem Teufel gehört, geht er fort, und das Ganze wird der Teufel in Besitzehen. Nicht umsonst hat daber der Apostel gesagt: ") "Gebet dem Teufel keinen Raum." Last uns also das Lamm erkennen, Brüder, last uns erkennen unseren Löseppreiß!

8. "Es stand Johannes und zwei aus seinen Jüngern." Siehe, zwei von den Jüngern des Johannes; denn von solcher Art war Johannes, der Freund des Bräutigams, er suchte nicht seine Ehre, sondern gab der Wahrheit Zeug: niß. Wollte er etwa, daß seine Jünger bei ihm bliebensum nicht dem Herrn zu solgen? Sie dielten nämlich ihn für das Lamm; und er sprach: Was sehet ihr auf mich? Ich bin nicht das Lamm; "siehe da das Lamm Gottes." von dem er auch oben gesagt hatte: "Siehe das Lamm Gottes." Und was nützt uns das Lamm Gottes? "Siehe," sagt er, "welches hinwegnimmt die Sünde der Welt." Da folgten, als sie Dieß börten, die zwei Begleiter des Johannes ihm nach.

9. Laßt uns das Folgende betrachten: "Siebe das Lamm Gottes," das fagte Johannes. "Und es hörten ihn die zwei Jünger Dieß fagen und folgten Jesu nach. Als aber Jesus sich umkehrte und sie ihm folgen sah, sprach er zu ihnen: Was suchet ihr? Sie fagten: Rabbi, das heißt, Lehrer! Wo wohnst du?" Sie folgten ihm nicht so nach, daß

<sup>1)</sup> Ephef. 4, 27. Auguftin's ausgew. Schriften V. Bo.

fie ihm ichon anhingen; benn offenbar ift, bag, ale fie feine Unbanger wurden, er fie vom Schiffe rief. Unter biefen beiben war Andreas, wie ihr eben gehört habt. Unbreas aber war der Bruder des Petrus; und wir sehen im Evangelium, bag ben Betrus und Andreas ber Berr vom Schiffe berief mit ben Worten: 1) "Folget mir nach, und ich will euch ju Menschenfischern machen." Und von ba an hingen fie ihm icon fo an, baß fie ibn nimmer verliegen. Wenn fie ihm also jett nachfolgen, so folgen sie ihm nicht so, als würden fie nimmer von ihm weichen, fonbern fie wollten feben. wo er wohnte, und thun, was geschrieben ftebt: 2) "Die Schwelle feiner Thure trete bein fuß aus, fteh' auf und tomme beständig zu ihm und lag bich unterweisen burch feine Lebren." Es zeigte ihnen Jener, wo er wohnte; fie gingen mit ihm und blieben bei ihm. Welch einen feligen Tag haben sie verbracht, welch eine felige Nacht! Wer fann uns fagen, mas fie von bem Berrn gehört haben ? Erbauen auch wir in unferem Bergen und bereiten eine Wohnung. damit er dabin komme und uns lebre, mit uns rede.

10. "Was suchet ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt, Lehrer! wo wohnst du? Er sprach zu ihnen: Kommet und sebet, und sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben bei ihm jenen Tag; es war aber um die zehnte Stunde." Glauben wir, der Evangelist habe dabei keine Absicht gehabt, daß er uns sagte, die wie vielte Stunde es war? Is es möglich, daß er wollte, wir sollten Nichts darin beachten. Nichts suchen? Es war die zehnte Stunde. Diese Zahl bebeutet das Geset, weil in zehn Geboten das Gesetz gegeben wurde. Es war die Zeit gekommen, daß das Gesetz erfüllt werden sollte durch die Liebe, weil es von den Juden nicht konnte erfüllt werden durch die Furcht. Darum sagt der Herr: "Ich din nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen." Wit Recht also solgten ihm um die zehnte Stunde auf das Zeugniß des Freundes des

<sup>1)</sup> Matth. 4, 19. — 2) Eccli. 6, 36. — 3) Matth. 5, 7.

Bräutigams jene beiben, und um die zehnte Stunde er: "Rabbi, das heißt, Lehrer." Wenn um die zehnte Stunde der herr "Rabbi" börte und die Zehnzahl sich auf das Geset bezieht, so ist der Lehrer des Gesetzes kein Anderer als der Geber des Gesetzes. Niemand sage: Ein Anderer gab das Gesetz, und ein Anderer lehrt das Gesetz; der lehrt es, der es gab; er ist der Lehrer seines Gesetzes und lehrt es. Und Erbarmung ist auf seiner Zunge, darum lehrt er erbarmungsreich das Gesetz, wie von der Weisheit gesagt ist: 1) "Gesetz aber und Erbarmung trägt sie auf der Zunge." Fürchte nicht, du möcktest das Gesetz nicht erstüllen können; fliebe zur Barmherzigkeit. Wenn es dir schwer wird, das Gesetz zu ersüllen, bediene dich der Vitten, die dir abfakte und aussetze der himmlische Rechtsgelehrte.

11. Die nämlich ein Anliegen haben und beim Raifer fuppliciren wollen, fuchen fich einen gefchulten 2) Rechtsgelehrten, um fich von ibm ein Bittgefuch auffeten gu laffen, bamit fie nicht etwa, wenn fie anders bitten, als es Recht ift, nicht bloß nicht erlangen, um was fie bitten, fonbern fogar eine Strafe bekommen ftatt ber Boblthat. Da alfo bie Apostel eine Bitte gu ftellen suchten und nicht fanben, wie fie ben Raifer b. h. Gott angehen follten, fagten fie gu Chriftus: ") "Berr, lehre uns beten;" b. h. bu unfer Rechtsrath, Beifiger ober viel nehr Mitfiger ') Gottes, verfaffe uns Bitten! Und es lehrte ber Berr aus bem Buche bes bimmlischen Rechts, er lehrte, wie fie bitten follten; und in bem. was er lehrte, fette er eine gewiffe Bedingung : "Bergib uns unfere Schulben, wie auch mir vergeben unferen Schulbigern." Wenn bu nicht gefetymäßig bitteft, wirft bu fculbig fein. Bitterft bu vor bem Raifer, nachbem bu schulbig geworben? Bringe bas Opfer ber Demuth, bringe bas Opfer ber Barmbergiafeit, fprich in beinen Bitten : Bergib

<sup>1)</sup> Sprickw. 31, 26. — 2) Scholasticum. — 3) Luf. 11, 1. — 4) Assessor und consessor.

mir, weil auch ich vergebe. Aber wenn bu es fagft, thu es auch! Denn was wirst bu thun, wohin wirst bu geben, wenn bu in beinem Bittgefuch gelogen haft? Nicht, wie es bei Bericht heißt, wirft bu ber Wohlthat bes Erlaffes (Refcripts) verluftig geben, sonbern bu wirft gar teinen Erlaß erlangen. Denn gerichtlichen Rechtes ift es, bag bem, ber in ben Bittgesuchen gelogen, bas nicht zu Bute fommt, mas er erlangt bat. Aber bas geschieht bei ben Denschen, weil ber Mensch getäuscht werben fann; es fonnte ber Raifer getäuscht merben, als bu bein Bittgefuch absandteft: benn bu fagteft, mas bu wollteft, und zu bem bu es fagteft. ber weiß nicht, ob es mahr ift; er überließ bich beinem Gegner zur Überführung, fo bag bu, wenn bu bor bem Richter ber Lüge überführt wurdeft, weil iener nur gemabren fonnte, ba er nicht mußte, ob bu logft, ba eben bie Wohlthat bes Erlaffes verlieren wirft, wohin bu ben Erlaß burchgesett haft. Gott aber, welcher weiß, ob bu lügft ober die Wahrheit fagft, macht nicht, daß es beim Gericht Nichts nüte, sondern er läßt dich gar Nichts erlangen, weil bu gewagt haft, die Wahrheit anzulügen.

12. Was willst bu also thun? Sag' mir! Das Gefetz in jedem Stude erfüllen, fo bag bu in feinem anftogeft, ift fcwer; die Verschuldung ift also gewiß; willst bu nicht ein Beilmittel anwenden? Geht, meine Brüber, mas für ein Beilmittel ber Berr verordnet hat gegen die Rrankheiten ber Seele. Beldes alfo? Wenn bir ber Ropf meh thut. loben wir es, wenn bu bas Evangelium bir aufs Saupt least und nicht um ein Amulett laufft. Denn soweit ift Die Schwachheit ber Menschen gekommen, und so zu beflagen sind die Menschen, welche nach ben Amuletten laufen. bağ wir uns freuen, wenn wir feben, bag ein Menfch auf feinem Rrankenlager von Fiebern und Schmerzen schüttelt wird und boch seine Soffnung nur barauf gesett bat. bag er fich bas Evangelium auf ben Ropf legte, nicht weil es bagu lau biesem Zweckel geschab, sonbern weil bas Evangelium ben Amuletten vorgezogen wurde. es also aufs Saupt gelegt wird, bamit ber Ropfichmers aufhöre, wird es nicht aufs Berg gelegt, bamit es von Sunben genefe? Es geschehe alfo! Was geschehe? Es werbe aufs Ders gelegt, es werbe bas Berg gefund! But ift's, gut, bag bu nicht für die Gefundung bes Leibes forgit, auffer um fie von Gott gu erbitten. Wenn er weiß, bag es bir nützt, wird er fie geben; wenn er fie bir nicht gibt, so ift nicht nützlich, fie zu haben. Wie Biele find frant im Bette als Unschuldige, und wenn sie gesund worden find, fchreiten fie gur Begehung von Berbrechen! Wie Bielen ift bie Gefundheit schäblich! Der Räuber, ber zur Sichel schreitet, um einen Menschen zu töbten, wie viel bester wäre es, wenn er frank wäre! Wer Nachts aufsteht, eine frembe Wand zu burchbrechen, um wie viel beffer mare es, wenn er von Fiebern geschüttelt würde! Unschuldiger wäre er trant, verbrecherisch ift er gesund. Es weiß also Gott, was uns nütze; forgen wir nur bafür, daß unser Herz gesund sei von Sunden; und wenn wir vielleicht gezüchtiget werden am Leibe, fo wollen wir ihm abbitten. Es bat ihn ber Apostel Baulus, bag er ben Stachel bes Fleisches hinmegnehme, und er wollte ihn nicht wegnehmen. Ift er etwa irre geworben? Bat er etwa aus Betrübniß fich für verlaffen ertlärt? Bielmehr erklärte er fich nicht für verlaffen, weil bas nicht hinweggenommen wurde, beffen hinwegnahme er munichte, bamit jene Schwachheit geheilt murbe. Denn das fand er in der Stimme bes Arztes: 1) "Es genügt dir meine Gnade, denn die Kraft bewährt sich in der Schwachheit." Woher 3) also weißt bu, baß Gott bich nicht beilen will ? Noch nütt es bir, gezüchtiget zu werben. Woher weißt bu, wie faul bas ift, mas ber Urat fchneibet, indem er bas Meffer ins Faule einsett? Weiß er nicht bie Art, mas er thun foll, wie lange er es thun foll? Bieht etwa bas

1) II. Ror. 12, 9.

<sup>2)</sup> In biefer eigenthilmlichen Fragestellung liegt eine Rüge gegen die fiber die göttliche Züchtigung Murrenden, die nicht zu wissen scheinen, was für sie heilsam ist

Geheul bessen, ber geschnitten wird, die Hand des kunstgemäß schneibenden Arztes zurück? Jener schreit, dieser schneibet. Ist der grausam, der nicht auf den Schreienden hört, oder ist er vielmehr barmberzig, der die Bunde versolgt, um den Kranken zu heilen? Dieß, meine Brüder, habe ich darum gesagt, damit Keiner Etwas suche ausser der Hilbe Gottes, wenn wir vielleicht in einer Züchtigung des Herrn sind. Sebet zu, daß ihr nicht zu Grunde gehet, sebet zu, daß ihr nicht vom Lamme weichet und vom Löwen verschlungen werbet.

13. Wir haben also gesagt, warum dur zehnten Stunde; betrachten wir das Folgende. "Es war Andreas, der Bruber des Simon Betrus, Einer aus den Zweien, die den Johannes gehört hatten und ihm gesolgt waren. Dieser sand seinen Bruder Simon und sprach zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, d. h. Christum." Messias ist hes den Messias gefunden, d. h. Christum." Messias ist hes drück, Ehristus griechisch, deutsch der Gesalbte. Denn von der Salbung, also Ehristus. Ehrisma ist griechisch die Salbung, also Ehristus der Gesalbte. Er ist der in einziger Art Gesalbte, der insonderheit Gesalbte; weßhalb alle Ehristen gesalbt werden, sdarum er insonderheit. Höre, wie es im Psalm beikt: ") "Darum hat Gott dich gesalbt, dein Gott mit dem Del des Frohlosens, vor deinen Genossen." Seine Genossen nämlich sind alle Heiligen; aber er ift einzigartig der Heilige der Heiligen, einzigartig gesalbt, einzigartig Ehristus.

14. "Und er führte ibn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heissen, das heist Betrus." Nichts Großes ist es, daß der Herr sagte, wessen Sohn Jener wäre. Was ist groß für den Herrn? Alle Namen seiner Heiligen wußte er, die er vor Gründung der Welt vorherbestimmte; und du wunderst dich, daß er zu einem Menschen gesagt hat: du bist der Sohn von Jenem und beissest so? Etwas

<sup>1) \$1. 44, 8.</sup> 

Großes ift es, bag er ibm ben Namen anberte und aus Simon Betrus machte. Betrus aber kommt von petra, Fels, ein Fels aber ift die Kirche; also im Namen bes Betrus murbe bie Kirche gefinnbilbet. Und wer ift ficher, auffer wer auf ben Felsen baut? Und was sagt ber Berr felbft?1) "Wer biefe meine Worte bort und fie thut, ben werbe ich einem weifen Manne vergleichen, ber auf einen Felfen baute; (er weicht nicht ben Bersuchungen;) # ftromte Regen, es tamen Fluthen, es fturmten Winde und ichlugen an jenes Saus, und es fiel nicht, benn es war gegrundet auf einen Gelfen. Ber meine Borte bort und fie nicht thut (icon moge Jeter von une fich fürchten und hüten), ben werbe ich einem thörichten Manne vergleichen, ber fein Saus auf Sand baute; es ftromte Regen, es tamen Fluthen, es ffürmten Winte und ichlugen an jenes Baus, und es fiel, und fein Sturg mar gewaltig." Was bilft's, bag ber in bie Kirche eintritt, ber auf Sand bauen will? Wenn er namlich hört und es nicht thut, baut er zwar, aber auf Sanb. Denn wenn er Nichts hört, baut er Nichts; wenn er aber bort, baut er. Aber wir fragen: Worauf? Wenn er nämlich hört und thut's, auf einen Welfen, wenn er aber bort und es nicht thut, auf Sand. Zweierlei Arten gibt es von Golden, bie bauen, entweber auf Felfen ober auf Sand. Bas ift's also mit benen, bie nicht boren? Sind fie ficher? Erklärt er fie für ficher, weil fie Richts bauen? Gie find nacht lobbachlos] im Regen, por ben Winben, por en Fluthen; wern fie temmen, so raffen fie jene noch eber fort, als fie die Saufer flurzen. Also einzige Sicherheit ift's, sowohl zu bauen, als auf einen Felsen zu bauen. Wenn bu boren willst, aber nicht thun, so bauft bu, aber bu bauft einen Ginfturg; wenn aber bie Berfuchung tommt, fturgt fie bas Daus, und mit fammt beinem Sturge nimmt fie bich fort. Wenn bu aber nicht hörst, bift bu nadt, von jenen Bersudungen wirst bu felber babingeriffen. Höre also und thu' bes; bas ist bas einzige Schukmittel. Wie Biele find viels

<sup>1)</sup> Matth. 7, 24.

leicht heute durch Hören und Nichtthun von dem Strome dieses Festes sortgerissen worden! Denn beim Hören und Nichtthun kam als Fluß eben das Jahressest, der Strom ward voll, er wird verrinnen und vertrocknen, aber webe dem, den er sortriß! Das also wisse Eure Liebe, daß, wenn Einer nicht sowohl hört als es thut, er nicht auf Felsen daut; und nicht zu dem so großen Kamen gehört, den der Berr auf solche Weise empfabl. Aufmerssam nämelich hat er dich gemacht. Denn würde Betrus vorher so beissen, so würdest du das Gebeinniß des Felsen nicht so sehen und würdest meinen, er heisse zusüdlig so und nicht durch die Vorsehung Gottes; darum wollte er, daß er zusvor anders heisse, damit eben durch die Anderung des Ramens die Wirksamkeit des Sakramentes anempsohlen würde.

15. "Und am andern Tage wollte er nach Galilaa geben und traf ben Bhilippus. Er sprach zu ihm: Folge mir nach. Er war aber aus bem Flecken bes Andreas und Betrus. Und Philippus traf ben Nathangel (nachbem Philippus schon von bem Berrn gerufen war). Und er sprach zu ihm: Bon bem Moses im Gesetze und bie Bropheten geschrieben haben, ben haben wir gefunden, Jefum ben Sohn bes Joseph." Ein Sohn von bem murbe er genannt, bem seine Mutter vermählt mar. Denn daß er von ihr jungfräulich empfangen und geboren fei, wiffen alle Chriften gut aus bem Evangelium. Das isprach Philippus zu Na-tbanael; er fügte auch ben Ort bei: "von Nazareth. Unb Nathangel erwiderte ibm : Mus Mazareth fann etwas Gutes kommen." Wie ift bas zu verstehen, Brüber? Nicht wie Einige es aussprechen; benn man pflegt es fo auszusprechen: Rann von Nazareth etwas Gutes fommen? Es folgt ber Ruf des Philippus, und er fagt: "Komm und sieh." Auf beibe Aussprachen aber fann biefer Ruf folgen, ob bu es fo aussprichst, ale Betheurung : "Bon Ragareth tann etwas Gutes kommen," und jener dann: "Komm und sieh," ober so als Zweifel und das Ganze als eine Frage: "Kann von Nazareth etwas Gutes kommen? — Komm und sieh." Mag man es also so ober so aussprechen, bie barauffolgenven Worte find nicht bagegen; fo ift es unsere Sache, 3u-

16. Was für ein Mann biefer Nathanael war, thun wir im Folgenden bar. Höret, was er für einer war; ber Berr felbst gibt Zeugniß. Als groß ift ber Berr erfannt burch bas Zeugniß bes Johannes; als felig ift Rathanael erfannt burch bas Zeugniß ber Wahrheit. Denn wenn ber Berr auch burch bas Zeugniß bes Johannes nicht empfoh-Ien murbe, er gab für fich felbft Beugniß, weil ihm gu feinem Zeugniß die Wahrheit genügt. Aber weil die Menfchen die Wahrheit nicht faffen konnten, fo suchten fie bie Bahrheit burch bie Lampe, und barum wurde Johannes gefandt, burch ben ber Berr gezeigt werben follte. Bore, wie ber herr bem Nathangel Zeugniß gibt: "Und es sprach au ihm Nathanael: Bon Nagareth fann etwas Gutes tom= men. Es spricht zu ihm Philippus: Komm und sieh! Und es fab Jefus ben Nathanael auf fich zukommen und fagte von ihm: Sieh ba, wahrlich ein Israelite, in bem fein Arg ift;" ein großes Zeugniß; bas wurde weber zu Anbreas gefagt, noch zu Petrus gefagt, noch zu Philippus, mas von Nathanael gefagt murbe: Infieb ba, mahrlich ein Jergelite, in bem fein Arg ift."

17. Was thun wir also, Brüber? Sollte bieser ber Erste sein unter ben Aposteln? Nicht nur als der Erste sindet er sich nicht unter den Aposteln, sondern auch nicht in der Mitte, auch nicht der Letzte unter den Zwölsen ist Nathanael, dem der Sohn Gottes ein so großes Zeugniß gab, indem er sprach: "Sieh, wahrlich ein Israelite, in dem kein Arg ist." Frägt man um die Ursache? Sosern der Berr sie andeutet, sinden wir sie wahrscheinlich. Wir müssen nämlich denken, Nathanael sei ein Gesetzes Selehrter und Kundiger gewesen; desthalb wollte ihn der Herr nicht unter die Jünger setzen, weil er Unswissende erwählte, um durch sie die Welt zu beschämen. Höre den Apostel, der also spricht: ') "Betrachtet nur eure

<sup>1)</sup> I. Ror. 1, 26.

Berufung, Brüber, benn nicht viele Beife nach bem Fleifche. nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme; fondern bas Schmache in der Welt hat Gott ermählt, um bas Starke Bu beschämen, und bas Unansehnliche in ber Welt und bas Berachtete bat Gott erwählt, und bas mas nicht ift, als fei es, um bas, was ift, zu nichte zu machen." Wenn ein Belehrter erwählt murbe, vielleicht murbe mon fagen, er fei barum erwählt, weil feine Gelehrtheit es verdiente, erwählt au werben. Unfer Berr Jesus Chriftus, ber bie Racen ber Stolzen brechen wollte, bat nicht burch einen Rebner ben Fischer gesucht, sondern mit einem Fischer gewann er ben Raiser. Groß mar Cyprian ber Redner, aber früher war Petrus ber Filcher, burch ben nachher nicht blog ber Redner, sondern auch der Raifer gläubig werden follte. Rein Bornehmer murbe zuerft ermählt, fein Gelehrter, weil bas Schwache in ber Welt Gott ermählte, um bas Starte du beschämen. Es war also biefer groß und ohne Arg; nur barum murbe er nicht erwählt, bamit Riemand meine, ber Berr habe Gelehrte ermählt. Und eben von feiner Befetesgelehrfamteit tam es, bag, als er borte "Bon Ragareth" (benn er hatte bie Schriften burchforscht und mußte, baß von baber ber Beiland zu erwarten mar, mas nicht leicht bie anderen Schriftgelehrten und Bharifaer mußten), biefer gründliche Renner bes Befetes alfo, ale er ben Bbilippus fagen borte : "Wir haben Jefum gefunden, von bem Mofes im Gefete und die Propheten geschrieben haben, von Nazareth, ben Sohn Josephs," er, ber bie Schriften genau fannte, murbe, als er ben Ramen Ragareth borte, gur Soffnung aufgerichtet und fprach: "Aus Ragareth tann etwas Butes fommen."

18. Nun wollen wir das Uebrige von ihm betrachten. "Sieh, wahrlich ein Israelite, in dem kein Arg ift." Bas beißt das: "in dem kein Arg ist"? Bielleicht hatte er keine Sünde? Bielleicht war er nicht krank? Bielleicht war ihm der Arzt nicht nöthig? Das fei ferne. Riemand bienieden ift so geboren, daß er jenen Arzt nicht bräuchte. Was will es also sagen: "in dem kein Arg ist"? Laßt uns ein bischen

aufmerkfamer fuchen, es wird fich gleich zeigen im Ramen bes herrn. "Arg" fagt ber herr, und Jeber, ber bie beutfchen Worte verfteht, weiß, bag es ein Arg ift, wenn man etwas Anderes thut und etwas Anderes finnt. Eure Liebe gebe Acht; Arg ift nicht Arger; 2) ich fage bas begwegen, weil viele Brüber, bie bes Deutschen nicht recht kundig find, fo reben, baß fie fagen, ber Arg plagt ibn, flatt ber Arger. Arg ift Trug, ift Berftellung. Wenn Giner Etwas im Bergen birgt und etwas Anderes redet, bas ift Arg, und er hat gleichsam zwei Bergen; eine gleichsam Bergtammer hat er, wo er bie Wahrheit fieht, und die andere Kammer, wo er bie Luge empfängt. Und bamit ihr mußtet, bas fei ein Arg, fo beißt es im Pfalm: 2) "Arge Lippen." Bas beißt bas: Arge Lippen? Es folgt: "Im Bergen und Bergen haben fie Bofes gerebet." Was heißt: Im Bergen und Bergen, als : im zwiefältigen Bergen ? Wenn alfo in biefem tein Arg war, fo hat ihn ber Argt für beilbar erklärt, nicht für beil (gefund). Denn etwas Unberes ift ein Beiler, etwas Unberes ein Beilbarer, etwas Unberes ein Unheilbarer. Denn wer mit hoffnung frant ift, beißt beilbar; wer hoffnungslos trant ift, unheilbar; wer aber schon heil ist, bedarf nicht bes Arztes. Der Arzt alfo, ber gekommen war, zu beilen, fund ihn heilbar, weil fein Arg in ihm mar. Wie war tein Arg in ihm? Wenn er ein Sunder ift, fo betennt er sich als Günber. Denn wenn er ein Günber ift und fich fur gerecht erklart, fo ift Arg in feinem Munbe. Alfo er lobte in Nathangel bas Betenntnig ber Gunbe, nicht erflärte er ibn für feinen Gunber.

19. Darum, als die Bharifaer, die sich felbst für gerecht bielten, ben Geren tabelten, bag er als Arat mit ben Kranten rerfehrte, und sagten: 3) "Siehe ba, mit welchen er ist, mit Böllnern und Günbern," antwortete ber Arat ben Bahnfinnigen: "Die Gesunden bedürfen des Arates nicht, sondern

<sup>1)</sup> Non dolus dolor est.

<sup>2)</sup> Pf. 11, 3. — 3) Matth. 9, 12.

Die Rranten ; ich bin nicht gekommen, Die Berechten zu berufen, sonbern die Sünder." Das heißt so viel als: Beil ihr euch für gerecht erkläret, ba ihr Sünder seid, so erachtet ihr euch für gefund, ba ihr siech seid; die Aranei weiset ihr zurud, nicht habt ihr bie Gefundheit. Darum ichien jener Bharifaer, ber ben Berrn zum Mable gelaben batte, fich gefund; jenes frante Weib aber brang in bas Baus, wo fie nicht gelaben mar, und aus Berlangen nach Beilung unverschämt geworben trat fie bin nicht jum Saupte bes Berrn. nicht zu ben Sänden, sondern zu den Rufen : fie wusch fie mit Thranen, trodnete fie mit ben Saaren, falbte fie mit Salbe, Frieden ichloß mit ben Fußtapfen bes Berrn bie Sünberin. Es tabelte jener gleichsam als Befunber ben Arat, jener Pharifäer, ber bort zu Tische faß, und sprach bei fich: 1) "Wenn biefer ein Prophet mare, fo mußte er, mas fur ein Weib ibm bie Fuge berührte." Er vermuthete aber barum, er tenne fie nicht, weil er fie nicht gurudfließ, gleichsam um nicht von unreinen Sanben angerührt zu werben; er aber tannte fie und ließ fich berühren, um burch bie Berührung fie zu beilen. Der Berr, ber bas Berg bes Bharifaers fab. legte ihm ein Gleichniß vor: "Zwei waren Schuldner bei einem Darleiher, ber Gine schulbete ihm fünfzig Denare. ber Andere fünfhundert; ba fie Richts hatten, es gu begablen, schentte er es Beiben; wer hat ihn nun mehr geliebt? Und jener : 3ch glaube, Berr, bem er mehr geschenkt hat. Und jum Beibe gewendet, sprach er zu Simon: Siehst bu bieses Weib ba? 3ch trat in bein Saus, bu gabft mir tein Fußwaffer; sie aber musch mit ihren Thränen meine Fuße und trodnete fie mit ihren Baaren. Du gabft mir teinen Rug, fie borte nicht auf, meine Guge gu fuffen; bu gabst mir tein Del, fie falbte meine Füße mit Galbe. Das rum, fag' ich bir, werben ihr viele Gunben vergeben, weil fie viel geliebt hat; wem aber wenig vergeben wird, ber liebt wenig." Das beißt foviel als: bu bift mehr frant.

<sup>1)</sup> Lut. 7, 39 u. flg.

aber du hältst dich für gesund; du meinst, die brauche wenige vergeben zu werden, während du ein größerer Schuldner bist. Wohl hat Jene, weil kein Arg in ihr war, den Arzt verdient. Was heißt das: es war kein Arg in ihr? Siebekannte ihre Sünden. Das lobt er auch an Nathanael, daß in ihm kein Arg war; denn viele Pharisäer, die voller Sünden waren, erklärten sich für gerecht und trugen ein Arg in sich, weßhalb sie nicht gebeilt werden konnten.

20. Er sah also bereits Jenen, in bem kein Arg war, und sprach: "Siehe, wahrlich ein Israelite, in bem kein Arg ift. Da fagt zu ihm Rathangel: Wober fennst bu mich? Jefus ermiberte und fprach: Bevor Philippus bich rief, ba bu unter ber Feige warft, fab ich bich" b. h. unter bem Feigenbaum. "Rathangel verfette und fagte: Rabbi. bu bift ber Sohn Gottes, bu bift ber Ronig Israels." Etwas Großes tonnte biefer Rathangel barin erkennen, baß gefagt wurde: "Als bu unter bem Feigenbaum warft, fab ich bich, bevor bich Philippus rief;" benn er that benfelben Ausspruch: "Du bist ber Sohn Gottes, bu bist ber König Jeraele," wie in ber Folge bann Betrus, morauf ber Berr au ihm fprach: 1) "Gelig bift bu. Bar Jona, weil bir nicht Fleisch und Blut bas offenbarte, sonbern mein Bater, ber im himmel ift;" und ba nannte er ihn Fels und lobte Die Grundfeste ber Rirche in biefem Glauben. Diefer fagt ichon jett: "Du bift ber Gohn Bottes, bu bift ber Ronig Israels;" warum? Weil zu ihm gesagt wurde: "Bevor bich Philippus rief, da bu unter bem Feigenbaum warft, fah ich bich."

21. Es ist zu untersuchen, ob dieser Feigenbaum Etwas bebeute. Denn höret, meine Brüder! Wir finden einen Feigenbaum verflucht, weil er bloß Blätter hatte und keine Frucht. Beim Ursprunge des Menschengeschlechtes machten sich Abam und Eva, als sie gefündigt hatten, Schürzen von Feigenblättern. Dunter den Feigenblättern also sind die

<sup>1)</sup> Matth. 16, 17. - 2) Gen. 3, 7.

Sünden zu verstehen. Es war aber Nathanael unter tem Reigenbaum, gleichsam im Schatten bes Tobes. Es fab ihn ber herr, von bem es heißt: 1) "Die im Schatten bes To-bes faßen, benen ift ein Licht aufgegangen." Was also wurde zu Nathanael gefagt? Du fagst mir, " Nathanael: "Woher tennst bu mich?" Soeben schon rebest bu mit mir, weil Philippus bich rief. - Schon zu vor fah er ben, welchen er burch ben Apostel rief, ju feiner Rirche geboren. D bu Rirche, bu Israel, in bem fein Arg ift; wenn bu bas Bolt Israel bift, in bem tein Arg ift, jest bereits haft bu ichon Chriftum erkannt burch bie Aboftel, wie Rathanael Chriftum erkannte burch ben Apostel. Aber burch feine Barmherzigkeit fah er bich, bevor bu ibn erfannteft, ba bu unter ber Gunbe lagft. Saben etwa wir Christum querft gesucht, und nicht er uns? Sind etwa wir bie Rranten gum Argt gekommen, und nicht ber Argt gu ben Kranken? War nicht jenes Schaf verloren gegangen, und mit Zurudlaffung ber neunundneunzig suchte ber Birt es und fand es, bas er bann freudig auf feinen Schultern zurücktrug? War nicht jene Drachme verloren gegangen. und bas Weib zündete ein Licht an und fuchte bas ganze Saus aus, bis fie fie fant? Und als fie felbe gefunden hatte, fprach fie zu ihren Nachbarinen : "Freuet euch mit mir, weil ich bie Drachme gefunden habe, Die ich verloren hatte." So waren auch wir verloren gegangen, wie ein Schaf 2) und wie eine Drachme; und unfer hirt fand bas Schaf, aber er fuchte bas Schaf: bas Beib fand bie Drachme, aber es suchte bie Drachme. Wer ift bas Weib? Das Fleisch bie Menschheit] Christi. Was ift bie Leuchte ? "Ich habe meinem Chriftus eine Leuchte bereitet." 3) Alfo gefucht find wir worben, bamit wir gefunden murben; gefunden reben wir. 4) Lagt uns nicht ftola fein, weil wir, bevor mir gefunden murben, verloren waren, wenn wir nicht

1) Tef. 9, 2. — 2) Luf. 15, 4. — 3) Pf. 131, 17. 4) Wie der gerusene Nathanael in obiger Frage schon mit dem Gerrn redete. gesucht würden. Es sollen uns also die, die wir lieben und die wir dem Frieden der katholischen Kirche gewinnen wollen, nicht sagen: Was wollt ihr uns? Was suchet ihr uns, wenn wir Sünder find? — Darum suchen wir euch, damit ihr nicht verloren gehet; wir suchen, weil wir gefunden wurden, wir wollen euch finden, weil wir gefunden wurden.

22. Da also Nathanael gefagt hatte: "Woher fennft bu mich ?" fprach ber Berr gu ibm : "Bevor bich Philippus rief, ba bu unter bem Reigenbaume marft, fab ich bich." D bu Israel ohne Arg, wer immer bu bift, o Bolt, bas aus bem Glauben lebt, bevor ich bich burch meine Apostel rief, ba bu unter bem Schatten bes Tobes marest. und bu mich nicht faheft, fahich bich. - Der Berr fprach varauf zu ihm: "Weil ich bir gefagt habe: 3ch fab bich unter dem Feigenbaume, glaubst du: du wirst noch Größeres als Dieß sehen." Was heißt das; du wirst noch Größeres sehen als Dieses? "Und er sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen und die Engel auf- und absteigen sehen über den Menschenfohn." Brüber, ich habe, ich weiß nicht mas, Größeres gefagt, als das ift: Ich fah bich unter bem Feigenbaume. Denn mehr ift's, bag une ber Berr nach ber Berufung rechtfertigt, als baß er uns unter bem Schatten bes Tobes liegen fab. Denn mas nütte es uns, wenn wir ba geblieben maren, mo er uns fah? Burben wir etma nicht liegen bleiben? Bas ift größer als Dieß? - Wann faben wir bie Engel auf- und absteigen über bem Menschensohne?

23. Schon habe ich einmal von biesen auf- und absteigenden Engeln gesprochen; aber damit ihr es nicht versgesset, so sag' ich's kurz, gleichsam erwähnungsweise; denn ich würde mehr sagen, wenn ich's nicht bloß erwähnen, sondern jetzt an's Perz legen würde. Eine Leiter sah Jakob im Traume, und auf eben dieser Leiter sah er Engel aufs und absteigen, und den Stein, den er sich unter das Paupt gelegt hatte, salbte er. 1) Ihr habt gehört, daß der Messias

<sup>1)</sup> Gen. 28, 12-18.

Chriftus ift, ihr habt gehört, daß ber Befalbte Chriftus ift. Denn nicht fo legte er ben gefalbten Stein bin, bag er bintrat und ihn anbetete: fonst ware es Götenbienst, nicht ein Vorzeichen Christi. Es war alfo ein Zeichen, bis das Beichen fich erfüllen follte, und angebeutet wurde Chriftus. Ein Stein gefalbt, aber nicht zum Bötenbild. Ein gefalbter Stein. Warum ein Stein? "Sieh, ich lege in Sion einen erwählten Stein, einen fostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werben." i) Warum gefalbt? Beil Chriftus von Chrisma. Was aber fab er damals auf ber Leiter? Auf- und absteigende Engel. So ift auch bie Rirche, Brüber: Engel Gottes find bie Beilsverfünder, die Chriftum verfünden; b. h. fie fleigen über bem Menschensohne auf und ab. Wie steigen fie hinauf. wie steigen fie herab? Un Ginem haben wir ein Beispiel: höre ben Apostel Paulus; was wir bei ihm finden, das wollen wir bei ben andern Berkundern ber Wahrheit glauben. Sieh ben Paulus, wie er hinaufsteigt : "Ich weiß von einem Menschen in Chrifto, bag er por vierzehn Jahren entrudt ward bis in ben britten Simmel, ob auffer bem Leibe. weiß ich nicht, Gott weiß es; und bag er unaussprechliche Worte gehört hat, die einem Menschen zu reben nicht vergonnt ift." 2) Ihr habt gehort, wie er hingufflieg, boret. wie er herabsteigt. "Ich konnte zu euch nicht reben als zu Beiftigen, sondern als zu Fleischlichen; als Rindern in Christo gab ich euch Milch als Trant, nicht Speise." 2) Sieh, er fteigt berab, ber binaufgeftiegen mar. Frage, mobin er hinaufstieg? Bis in ben britten himmel. Frage, wohin er hinabstieg? Bis zur Milchreichung für bie Rinder. Bore. baß er herabstieg: "Ich bin ein Rind geworben," fagt er, "in eurer Mitte, wie eine Amme ihre Rinder nahrt." 1) Wir seben nämlich sowohl Ammen als Mütter zu ihren Rindern berabsteigen; und wenn fie beutsche Wörter fagen

<sup>1)</sup> Jesai. 28, 16; I. Betr. 2, 6. — 2) II. Kor. 12, 2. — 3) I. Kor. 3, 1 u. s. — 4) I. Theff. 2, 7.

fönnen, verftummeln fie biefelben und quetfchen gewiffermaßen ihre Sprache, damit aus ber redegewandten Sprache findliche Loctione werben konnen; benn wenn fie fo 1) reben. bort bas Kind nicht, aber bas Rind macht auch feinen Fortfchritt. Und ein redegewandter Bater, wenn er ein fo groffer Redner ist, daß von seiner Sprache ber Markiplats brohne, Die Gerichtshallen erschüttert werben; wenn er ein Söhnchen hat, sobald er nach Baufe tommt, legt er feine Martt-Beredfamteit, wo er hinaufgestiegen mar, bei Seite und steigt in findlicher Sprache berab zu bem Rinde. Bore an einer Stelle benfelben Apostel hinaufsteigen und berabsteigen, in einem Sate. 2) "Denn wenn wir uns", fagt er. ..im Beifte erheben, fo geschieht es fur Bott; und wenn wir uns herablassen, für euch." Bas heißt bas: Bir er-heben uns im Geifte für Gott? Um Jenes zu feben, was "einem Menschen zu fagen nicht gegonnt ift." Was heißt Das: Wir laffen uns herab für euch? "Sabe ich etwa erachtet, baß ich Etwas unter euch mußte, auffer Jefum Chriftum und gwar ben Gefreuzigten ?" Wenn ber Berr felbit hinaufflieg und herabstieg, so ift flar, bag auch feine Brebiger hinaufsteigen burch bie Rachahmung, herabsteigen burch bie Bredigt.

24. Und wenn wir euch Etwas länger aufgehalten haben, so geschah es absichtlich, damit die ungelegenen Stunden vorbeigingen; wir meinen, Jene haben ihre Eitelkeit bereits vollendet. Wir aber, Brüder, wollen, da wir mit heilfamen Speisen gelabt wurden, was übrig ist, thun, um den Tag des Herrn sestlich zuzudringen in geistigen Freuden, und wollen die wahren Freuden mit den eitlen Freuden vergleichen; wenn wir Abscheu haben, laßt uns Leid tragen; wenn wir Leid tragen, laßt uns beten; wenn wir beten, mögen wir ers hört werden; dem wir Jene.

<sup>1)</sup> sc. wie ich jetzt, gewöhnlich.

<sup>2)</sup> II. Kor. 5, 13.
1) Die Konsonanzen: horremus, dolemus, oremus sind offenbar absichtich.

## Achter Vortrag.

(Gehalten am Tage unmittelbar vor bem 9. Vortrage.)

## Bon ber Stelle bes Evangeliums:

"And am dritten Tag war eine Sochzeit zu Kana in Galiläa"

bis dabin: "**Zvas hast du** mit mir, Teib? Aeine Stunde ist noch nicht gekommen."

30b. 2, 1-4.

1. Über bas Bunber unseres herrn Jesu Christi, woburch er aus Wasser Bein machte, wundern sich wohl die nicht, welche wissen, daß Gott es that. Denn eben ber machte damals den Bein bei der hochzeit in jenen sechs

Rrugen, die er mit Waffer füllen ließ, ber alle Jahre Dieß thut in ben Weinstöden. Denn wie, mas bie Diener in Die Krüge goßen, in Wein verwandelt murbe burch bas Wirten bes herrn, fo wird auch, mas bie Wolfen ausgießen, in Wein verwandelt burch bas Wirken beffelben Berrn. Darüber aber munbern wir uns nicht, weil es alliährlich geschieht: burch die Gewohnheit verlor es bie Bunberbarfeit. Denn es findet auch eine größere 1) Betrachtung ale bas. was in ben Rrugen bas Waffer gemorben ift. Denn mer, ber bie Werte Gottes betrachtet, burch welche biefe gange Welt gelenkt und verforgt wirb, faunt nicht und wird von den Wundern überrascht? Wenn er bie Rraft eines einzigen Rornes betrachtet, eines jeben Gamens, es ift etwas Großes, es ift eine Berblüffung ") für ben Betrachter. Aber meil bie Menschen, auf Unberes bebacht. bie Betrachtung ber Werke Gottes verloren haben, in ber fie täglich ben Schöpfer preisen sollten, bewahrte fich Gott gleichsam einiges Ungewöhnliche, bas er thate, um die gleichfam ichlafenben Menschen burch wunderbare Dinge zu feiner Berehrung zu erwecken. Gin Tobter ftand auf, es munberten fich bie Menfchen; fo Biele werben täglich geboren, und Niemand munbert fich. Wenn wir es mit mehr Berftanb betrachten, fo ift es ein größeres Wunber, bag ber fei, ber nicht mar, als daß ber wieder auflebe, ber mar. Derfelbe Bott unferes Berrn Jesu Chrifti jedoch thut burch fein Bort alles Dief und lentt, mas er geschaffen bat. Die früheren Wunder that er burch fein Wort, ben Gott bei ibm, Die fpateren that er burch eben biefes fein eingefleifchtes und um unfertwillen Denfch geworbenes Bort. Bie wir bewundern, mas burch ben Menschen Jesus gethan worden ift, fo follen wir auch bewundern, mas burch ben Gott Jefus gemacht worben ift. Durch ben Gott Jefus find himmel und Erbe gemacht worben, das Meer und alle

<sup>1)</sup> Majorem bielfeitigere, reichlichere.

<sup>2)</sup> Horror, Schauber.

Zier bes himmels, ber Reichthum ber Erbe, die Fruchtbarkeit des Weeres, alles Dieß, was vor Augen liegt, ist durch den Gott Jesus gemacht worden. Und wir sehen Dieß, und wenn sein Geist in uns ist, gefällt es uns so, daß der Künstler gelobt wird, nicht daß wir, zu den Werken hingewendet, von dem Künstler uns abwenden und das Gesicht gewissermaßen hinkehrend zu dem, was er gemacht hat, den Kücken kehren gegen den, der es gemacht hat.

2. Und bas zwar feben wir und liegt vor Augen: wie ift es mit bem, mas wir nicht seben, als ba find Engel, Rrafte, Mächte, Berrichaften und alle Ginwohnerschaft bes überhimmlischen Weltgebäudes, Die unseren Augen ungugänglich ift? Wiewohl oft auch Engel, wann es nöthig war, sich ben Menschen zeigten. Hat nicht Gott, und zwar burch fein Wort, b. h. feinen einzigen Gobn, unfern Berrn Jefum Christum all Diefes gemacht? Wie ift es mit ber menfchlichen Seele, Die nicht gefehen wird und burch bie Werte. bie fie im Fleische verübt, ben aufmerksamen Betrachtern eine große Bewunderung einflößt? Bon wem ift fie gemacht als von Gott, und burch wen ift fie gemacht als burch ben Sohn Gottes? Ich rebe noch nicht von ber menich lichen Seele. Gines jeben Thieres Seele, wie lenkt fie ihren Rörper: alle Sinne ruftet fie aus, bie Augen zum Sehen, die Ohren zum Boren, die Rase zum Riechen, ben Geschmad zur Unterscheidung ber schmeckbaren Dinge, endlich die Glieder felbst zur Vollbringung ihrer Geschäfte. That bas etwa ber Körper und nicht bie Seele, b. h. die Bewohnerin bes Körpers? Und boch sieht man sie nicht mit ben Augen, und burch bas, mas fie thut, erregt fie Bermunberung. Es trete nun beine Betrachtung auch bin gur menfchlichen Geele, welcher Gott die Bernunft gab. ihren Schöpfer zu erkennen, zu prüfen und zu unterscheiben zwischen Gut und Bos, b. h. zwischen Recht und Unrecht: wie Großes wirft fie burch ben Rorper? Betrachtet ben ganzen Erdfreis, wie er geordnet ift im menschlichen Staatswefen, burch welche Ginrichtungen, burch welche Rangftufen ber Gewalten, Staatsverfaffungen, Gefete, Sitten, Runfte !

Diefes Ganze wird burch bie Seele getrieben, und biefe Rraft ber Seele wird nicht gefeben. Wenn fie bem Rorper entzogen wird, liegt ber Leichnam ba; wenn sie aber im Rörper ift, wurzt sie erstens gewiffermagen bie Käulnif. Denn verweslich ift alles Fleisch, in Fäulniß zerfließt es, wenn es nicht burch eine gemiffe Burgung ber Seele erhalten wird. Aber bas bat fie mit ber Seele bes Thieres gemein; Jenes ift mehr zu bewundern, was ich gesagt habe, was zum Beifte und zur Bernunft gehört; worin fie auch gu bem Bilbe ihres Schöpfers erneuert wirb, nach beffen Bilbe ber Mensch geschaffen ift. 1) Bas wird biese Kraft ber Seele fein, wenn biefer Leib bie Unverweslichkeit angiehen wird, und biefes Sterbliche bie Unfterblichkeit? 2) Wenn fie fo Großes vermag im verweslichen Fleische, mas wird fie vermögen im geiftigen Leibe nach ber Auferstebung ber Tobten? Diese Seele jeboch, wie gefagt, von munberbarer Natur und Substang, ift etwas Unsichtbares und Beiftiges; auch fie jeboch ift burch Jefus ben Gott geworben, weil er bas Wort Gottes ift. Alles ift burch ihn geworben, und ohne ihn ift nichts geworben.

3. Da wir also so Großes gemacht sehen durch den Gott Jesus, was wundern wir uns, daß auch Wasser in Wein verwandelt wurde durch den Menschen Jesus? Er ist ja auch nicht so Mensch geworden, daß er verlor, was Gott war; es kam der Mensch zu ihm binzu, nicht ist Gott verloren worden. Der also machte Dieß, der jenes Alles. Nicht wundern also sollen wir uns darüber, weil Gott es gethan hat, sondern ihn lieben, weil er es unter uns gesthan und es zu unserer Wiederberstellung gethan hat. Etwas nämlich hat er auch in den Borgängen selbst angedeutet. Ich glaube, daß er nicht ohne Grund zur Hochzeit kam. Albgesehen von dem Wunder ist in der Handlung selbst ein Mysterium und Saframent verborgen. Klopsen wir an, daß er aufmache und von dem unsichtbaren Wein uns trun-

<sup>1)</sup> Rol. 3, 10. — 2) I. Ror. 15, 53.

fen mache; benn auch wir waren Basser, und er hat uns zu Wein gemacht, er machte uns schmackhaft [weise], benn in uns ist die Schmackhaftigkeit [Weisheit] seines Glaubens, 1) die wir vorher unschmackhaft [unweise] waren. Und vielleicht gehört es zur Weisheit selbst, mit Verberrsichung. Gottes, mit Lobpreisung seiner Majestät und mit Liebe zu feiner allmächtigen Barmberkiakeit zu erkennen, was in dies

fem Wunder gefcheben fei.

4. Der Berr tam eingelaben zur Bochzeit. Was Wunber, wenn er in jenes Saus gur Sochzeit tam, ber in biefe Belt zur Sochzeit fam! Denn wenn er nicht zur Sochzeit tam, hat er bier feine Braut. Und was ift bann, mas ber Apostel fagt:2) "Ich habe euch einem Mann verlobt, eine reine Jungfrau Chrifto barzuftellen"? Bas ift's, bag er fürchtet, es mochte Die Jungfraulichkeit ber Braut Chrifti burch die Schlauheit des Teufels verfehrt werben? "3ch fürchte," fagt er, 3) "ob nicht, wie die Schlange bie Eva verführt hat burch ihre Schlaubeit, fo auch eure Beifter verberbt werden hinweg von ber Ginfalt und Reuschheit, welche in Chrifto ift." Er hat also hier eine Braut, die er erlöste burch fein Blut, und ber er als Bfand gab ben beiligen Beift. Er entrif fie ber Leibeigenschaft bes Teufels : er ftarb megen ihrer Bergehungen, er ftand wieder auf wegen ihrer Recht= fertigung. Wer wird feiner Braut fo Großes barbringen? Mögen die Menschen alle möglichen Roftbarkeiten ber Erbe barbringen, Gold, Silber, Ebelsteine, Pferde, Leibeigene, Grundstücke, Landgüter; wird etwa Einer sein Blut barbringen? Denn wenn er ber Braut sein Blut hingibt, so wird tein Bräutigam mehr ba fein. Der Berr aber, ber suversichtlich ftarb, gab fein Blut für fie, um fie nach ber Auferstehung zu sich zu nehmen, Die er schon im Schoofe ber Jungfrau mit fich verbunden batte. Das Wort nämlich ift

2) II. Kor. 11, 2. — 3) Das. 3.

<sup>1)</sup> So suche ich bas unübersethare sapimus fidem ipsius wieberzugeben.

ber Bräutigam, und die Braut das menschliche Fleisch und Beides der eine Sohn Gottes und zugleich Sohn des Menschen. Als er das Haupt der Kirche wurde, war jener Schooß der Jungfrau sein Brautgemach, aus dem er hervorging wie ein Bräutigam aus seiner Brautsammer, wie die Schrift vorhersagte: 1) "Und gleich einem Bräutigam, der hervorgeht aus seinem Brautgemach, frohlockte er wie ein Kiefe seinen Weg zu lausen." Aus dem Brautgemach ging er hervor wie ein Bräutigam, und eingeladen kam er zur Hochzeit.

5. Eines gemiffen Saframentes?) wegen scheint ber Bräutigam die Mutter, aus ber er hervorging, nicht anquerkennen und qu ibr qu fagen: "Was haben ich und bu mit einander. Beib? Meine Stunde ift noch nicht gekommen." 3) Was ift bas? Ram er beghalb gur Bochzeit, um Die Mütter verachten zu lehren? Gewiß, zu beren Soch-Beit er gekommen mar, bie nabm er barum gur Battin, bas mit fie Rinter gebare, und von biefen, Die fie ihm gebaren follte, wollte er, bag fie geehrt werbe: war alfo er gur Sochzeit gekommen, um die Mutter gu migehren, ba um ber Erlangung von Rindern willen, benen Gott befiehlt, Die Eltern zu ehren, Die Dochzeiten felbft gefeiert und Die Battinen genommen werben? Ohne Zweifel', Bruder, liegt bierin Etwas verborgen. Denn es ift etwas fo Großes, bag Einige. 4) por welchen ber Apostel uns gu huten uns warnte, ba er, wie wir oben ermähnten, fagt: 5) "Ich fürchte, ob nicht, wie die Schlange Die Eva verführte burch ihre Schlaubeit, fo auch eure Bergen verkehrt werben binmeg von ber

<sup>1) \$1. 18, 6.</sup> 

<sup>2)</sup> Saframent ift ein fichtbare & Beichen einer unfichtbaren Gnabe. Das Benehmen Chrifti gegen feine Mutter war auch ein Zeichen eines Geheimniffes.

<sup>3) 3</sup>ob. 2, 4.

<sup>4)</sup> Es find befonbers bie Manichaer und anbere Gnofiter gemeint.

<sup>5)</sup> II. Ror. 11, 3.

Einfalt und Reufchheit, die in Chrifto ift," indem fie dem Evangelium Eintrag thun und fagen, Jefus fei nicht von Maria ber Jungfrau geboren, von baber einen Beweisgrund für ihren Brrthum zu nehmen fuchten, um zu fagen: Wie war die feine Mutter, zu der er sprach: "Was haben ich und bu mit einander, Weib?" Man muß ihnen alfo antworten und erläutern, warum ber Berr Dieg gefagt habe, damit fie fich nicht im franken Bahne gegen ben gefunden (Slauben 1) Etwas gefunden zu baben scheinen, wodurch bie Reuschheit ber jungfräulichen Braut verfehrt, b. b. woburch ber Glaube ber Kirche verlett werbe. Denn in ber That. Brüber, gerftort wird ber Glaube berer, welche bie Luge ber Wahrheit vorziehen. Denn bie, welche Chriftum fo zu ehren scheinen, baß sie leugnen, er babe Wleisch gehabt, verfünden ihn als nichts Anderes benn als einen Lugner. Die alfo bie Luge erbauen in ben Menfchen, mas treiben fie aus von ihnen als die Wahrheit? Ginführen fie ben Teufel. ausschließen sie Chriftum; einführen fie ben Chebrecher, ausschließen fie ben Brautigam; als Brautführer nämlich ober vielmehr Ruppler ber Schlange. Denn bagu reben fie. damit die Schlange besitze, Chrifins ausgeschloffen werbe, BB ie besitzt die Schlange ? Wann die Luge besitzt. Wann Die Falschbeit besitzt, besitzt die Schlange: wann die Wahrbeit befitt, befitt Chriftus. Denn er felbft bat gefagt: 2) "Ich bin bie Wahrheit;" von Jenem aber hat er gefagt: 2) "Und er bestand nicht in ber Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in ihm ift." Go aber ift Chriftus bie Wahrheit, bag bu bas Sange als mahr annehmen mußt in Chriffus : Bahres Wort, gleicher Gott mit bem Bater, mabre Geele. wahres Fleisch, mahrer Mensch, mahrer Gott, mahre Geburt, mahres Leiden, mahrer Tob, mabre Auferstehung, Wenn bu Etwas bievon falich nennst, fo tritt Bermefung

<sup>1)</sup> Adversus sanam fidem insanientes.

<sup>2) 30</sup>h. 14, 6. — 3) 30h. 8, 44.

ein, aus bem Gifte ber Schlange entstehen bie Bürmer

ber Lügen, und Nichts wird unversehrt bleiben.

6. Was ift es also, fragt man, was ber Berr fagt: "Was haben ich und bu mit einander . Weib?" Bielleicht in bem, was folgt, zeigt uns ber Derr, warum er bas ge-fagt habe. "Meine Stunde," fagt er, "ift noch nicht gefom-men." Denn fo fprach er: "Was haben ich und du mit einander, Beib? Meine Stunde ift noch nicht gekommen." Und Dieg ift zu untersuchen, warum es gefagt fei. Zuerft alfo wollen wir von bier aus ben Baretitern widerfteben. Bas fagt die schlaffüchtige Schlange, die alte Bift-Einzi-Scherin und Ginfpeierin? Bas fagt fie? Jefus hatte fein Beib zur Mutter. Woburch beweiseft bu bas? Weil er fprach, fagt fie : "Was haben ich und bu mit einander, Weib?" Wer hat bas ergablt, bamit wir glauben, bag er Dieg gefagt hat? Wer hat bas erzählt? Run ja, Johannes ber Evangelift. Aber eben ber Evangelift Johannes hat gefagt: "Es war taselbst bie Mutter Jesu." Denn so hater ergählt: "Am andern Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galilaa, und es war bafelbft bie Mutter Jefu. Er mar aber babingefommen, eingelaben gur Bochzeit mit feinen Jüngern." Salten wir fest bie beiben vom Evangeliften ausgesprochenen Gate. "Es war bafelbft bie Mutter Jefu," hat der Evangelift gefagt; mas Jesus zu feiner Mutter gefagt habe, hat auch ber Evangelist gesagt. Und wie hat er gesagt daß Jesus seiner Mutter geantwortet habe? — So daß er zuerst sagte: "Es sprach zu ihm seine Mutter." Sehet zu, Brüder, daß ihr gegen die Zunge der Schlange eine wohl vermahrte Jungfräulichkeit des Herzens habet. Da im felben Evangelium in ber Erzählung besselben Evangelisten heißt es: "Es war baselbst die Mutter Jesu," und: "Es sprach zu ihm seine Mutter." Wer hat das erzählt? Johannes der Svangelist. Und was hat Jesus der Mutter geantwortet ? "Was haben ich und bu mit einander, Beib ?" Wer erzählt bas? Eben berfelbe Johannes ber Evangelift. D bu getreuester und mabrhaftester Evangelift, bu erzählst mir, Jefus habe gefagt: "Bas haben ich und bu mit ein-

ander, Weib?" Warum haft du die Mutter zu ihm hingestellt, die er nicht anerkennt? Denn du haft gesagt: "Es war dafelbst die Mutter Jesu," und: "Es sprach zu im seine Mutter." Warum haft du nicht lieber gesagt: ""Es war daselbst Maria", und: "Es sprach zu ihm Maria"? Beibes ergablit bu, fowohl: "Es fprach zu ihm feine Mut= ter," als: "Es antwortete ihr Jesus: Bas habe ich und bu mit einander, Beib?" Warum bas, als weil Beibes wahr ift? Jene aber wollen barin bem Evangeliften glauben, bağ er Jesum zur Mutter gesagt haben läßt: "Bas haben ich und bu mit einander, Weib?" Und barin wollen fie bem Evangelisten nicht glauben, bağ er fagt: "Es war baselbst Die Mutter Jesu" und: "Es sprach zu ihm feine Mutter." Wer aber ifts, ber ber Schlange widersteht und bie Bahrbeit festhält, beffen Bergens-Jungfräulichkeit nicht verfehrt wird burch die Schlaubeit bes Teufe. 8? Wer Beibes als wahr glaubt, sowohl daß daselbst die Mutter Jesu war, als auch daß Jesus seiner Mutter Jenes antwortete. Aber wenn er es noch nicht verfteht, wie 1) Jesus gesagt habe: "Was haben ich und bu mit einander?" fo glaube er unterbeffen, baß er es gefagt habe, und baß er es gur Dutter gefagt habe. Es fei gnerft Bietat in rem Blauben= ben, und es wird Frucht fein in tem Berftebenben.

7. Ich frage ench, o gläubige Christen: War daselbst die Mutter Jesu? Antwortet: Ja. Woher wißt ihr's? Antwortet: Das sagt das Evangelium. Was antwortete Jesus der Mutter? Antwortet: Was haben ich und du mit einander, Weib? Meine Stunke ist noch nicht gekommen. Und woher wißtihr Dieß? Antwortet: Das sagt das Evangelium. Keiner verderbe euch diesen Glauben, wenn ihr dem Bräutigam keusche Jungfräulichkeit bewahren wollet. Wenn man euch aber frägt, warum er Dieß ter Mutter geantwortet habe, so sage es, wer es versteht; wer es aber noch nicht versteht, glaube gleichwohl, daß Jesus Dieß ge-

<sup>1)</sup> D. h. in welcher Beife, in welchem Sinne.

antwortet und gleichwohl ber Mutter geantwortet habe. Durch biefe Bietat wird er verbienen, auch zu verfteben, warum er fo geantwortet, wenn er im Bebet anklopft und nicht in Streitfucht hintritt gur Thure ber Wahrheit. Rur bite er fich, daß er nicht, mahrend er es zu wiffen meint ober fich fchamt', nicht zu miffen, warum er fo antwortete, sich babin bringen laffe zu glauben entweder. ber Evangelist habe gelogen, ber fagt: "Es war baselbst Die Mutter Jefu," ober, Chriftus felbft habe in falfchem Tobe gelitten wegen unferer Bergehungen und habe falfche Narben gezeigt wegen unserer Rechtfertigung und habe fälschlich gefagt : 1) "Wenn ihr in meinem Worte bleibet, feib ihr wahrhaft meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen." Denn menn falsch war die Mutter, falsch bas Fleisch, falsch ber Tob, falsch bie Wunten bes Leibens, falsch bie Rarben ber Auferstehung, bann wird bie an ihn Glaubenten nicht bie Bahrheit, fondern bie Falfchheit frei machen. Bielmehr aber foll die Ralfchbeit ber Wahrheit weichen, und zu Schanden werben follen Alle, welche barum wollen, baß fie als mabrhaftig erfcheinen, weil fie Chriftum als Betrüger zu er weifen ftreben; und bie fich nicht wollen fagen laffen: Wir glauben euch nicht, weil ihr lüget, mabrend fie fagen, die Wahrheit felbst habe gelogen. Da sie aber gleichwohl, wenn wir ju ihnen fagen: Woher wißt ihr, bağ Chriftus gefagt habe: "Was haben ich und bu mit ein= ander?" antworten, fie hatten es bem Evangelium geglaubt warum glauben fie bem Evangelium nicht, wenn es fagt: "Es war baselbst bie Mutter Jesu" und : "Es sprach su ibm feine Mutter"? Der wenn barin bas Evangelium lügt, wie glaubt man ibm, baß Jefus gefagt habe: "Bas haben ich und bu mit einander, Beib?" Warum wollen bie Unglückseligen nicht lieber sowohl, bag ber Berr nicht einer Fremben, fonbern feiner Mutter fo geantwortet habe, ge-

<sup>1) 3</sup>oh. 8, 31.

treulich glauben, als auch, warum er so geantwortet habe, ehrsürchtig such en? Denn ein großer Unterschied ist awischen dem, der sagt: Ich möchte wissen, warum Dieß Ehristus seiner Mutter geantwortet habe, und dem, der sagt: Ich weiß, daß Dieß Christus nicht seiner Mutter geantwortet habe. Etwas Anderes ist es, verstehen zu wollen, was verschlossen ist, etwas Anderes, nicht glauben zu wollen, was offen ist. Wer sagt: Ich möchte wissen, warum Christus seiner Mutter so geantwortet habe, der wünscht, daß ihm das Evangelium geöffnet werde, dem er glaubt; wer aber sagt: Ich weiß, daß das Christus nicht der Mutter geantwortet habe, der zeiht das Evangelium selbst der Litge, indem er doch geglaubt hat, daß Ehristus so geantwortet habe.

8. Jetzt alfo, wenn es gefällig ift, Brüber, ba Jene zurudgeschlagen find, und mabrend fie in ihrer Blintheit immer irren, wenn sie nicht bemuthig sich beilen laffen, wollen wir fuchen, marum unfer Berr feiner Mutter fo geantwortet habe. Er, ber einzigartig Geborne, vom Bater ohne Mutter, von ber Mutter ohne Bater, ohne Mutter als Gott, ohne Bater als Mensch, ohne Mutter vor ben Beiten, ohne Bater am Ende ber Zeiten, antwortete, mas er antwortete, feiner Mutter; benn "es war bafelbft bie Mutter Jesu," und "es fprach zu ihm feine Mutter." Diefes Bange fagt bas Evangelium. Daber miffen mir, baß bafelbst feine Mutter mar, woher wir miffen, bag er gu ihr fagte: "Was haben ich und bu mit einander, Weib? Meine Stunde ift noch nicht gefommen." Das Bange lagt uns glauben und, was wir noch nicht versteben, erforschen. Und zuerst schauet barauf, bag nicht etwa, wie bie Manichaer Unlag fanden für ihren Migglauben, weil ber Berr gefagt hat: "Was haben ich und bu mit einander, Weib?" fo bie Aftrologen Unlag finden für ihren Aberglauben, weil er gesagt hat: "Meine Stunde ist noch nicht gekommen." Und wenn er bas im Sinne ber Astrologen gesagt hat, fo haben wir ein Safrilegium begangen burch Berbrennung ihrer Bücher. Wenn wir aber Recht gethan baben, wie wie au ben Zeiten ber Apostel geschehen ist, 1) bann hat nicht in ihrem Sinne ber Herr gesagt: "Meine Stunde ist noch nicht gekommen." Es sagen nämlich geschwäßige und versührte Berführer: Du siehst, das Ehristus unter dem Fatum stand, der da sagt: "Meine Stunde ist noch nicht gekommen." Welchen also foll man zuerst antworten, den Häreistern oder den Aftrologen? Denn Beide kommen von jener Schlange, um die Herzens- Jungfräulichkeit der Kirche zu verderben, die sie hat im unversehrten Glauben. Zuerst, wenn es gefällig ist, denen, die wir vorangestellt hatten, denen wir zwar großentheils schon geantwortet haben. Allein damit sie nicht meinen, wir hätten Nichts zu sagen über die Worte, welche der Berr seiner Mutter antwortete, so unterweissen wir euch noch mehr gegen sie; denn um sie zurücks

du weifen, glaube ich, genüge bas bereits Befagte.

9. Warum also fagt gur Mutter ber Sohn: "Was haben ich und bu mit einander, Weiß? Meine Stunde ift noch nicht getommen"? Unfer Berr Jefus Chriftus war fowohl Gott als Mensch; sofern er Gott war, hatte er teine Mutter; fofern er Menfch mar, hatte er eine Mutter, also war sie des Fleisches, Mutter der Menschheit, Mutter ber Schwachheit, Die er annahm wegen unfer. Das Wunber aber, das er zu thun im Begriffe war, follte er nach ber Gottheit thun, nicht nach ber Schwachheit, fofern er Gott war, nicht fofern er als schwach geboren war. Aber "bas Schwache an Gott ift ftarter als bie Menfchen." 2) Ein Wunder alfo begehrte die Mutter, boch er ertennt gleichsam die menschlichen Eingeweibe nicht an, ba er gött= liche Werke vollbringen will, indem er gleichsam fagt: Bas an mir ein Bunber thut, haft nicht bu geboren, meine Gotts heit haft nicht bu geboren; aber weil bu meine Schwachs beit geboren haft, werbe ich bann bich erfennen, wenn eben biese Schwachheit am Kreuze hängen wird; bas nämlich ift's: "Meine Stunde ist noch nicht gekommen." Denn ba

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 19, 19. — 2) I. Kor. 1, 25.

erkannte er fie, ber fie gewiß immer tannte. Sowohl ebe er von ihr geboren worden war, in der Borberbestimmung fannte er die Mutter, als auch ebe er felbft als Gott Die fchuf, aus ber er felbst als Mensch geschaffen werben follte, fannte er die Mutter; aber zu einer gewiffen Stunde im Bebeimniffe erkennt er fie nicht an, und gu einer gewiffen Stunde, die noch nicht gefommen mar, im Bebeimniffe erkennt er fie wieder an. Damals nämlich erfannte er fie an, ale bas, was fie gebar, ftarb. Denn es ftarb nicht bas, woburch Maria gemacht war, sonbern es ftarb bas, was aus Maria gemacht mar; es ftarb nicht bie Ewigkeit ber Gottheit, sondern es farb die Schwachheit des Aleisches. Bene Antwort also gab er, ausscheibend im Glauben ber Glaubenben, wer woher gefommen fei. Denn es tam burch die Mutter, ein Weib, der Gott und Berr des Simmels und ber Erbe. Sofern er ber Berr ber Welt ift, ber Berr bes himmels und ber Erbe, ift er ber Berr gewiß auch Mariens: fofern er Schöpfer bes himmels und ber Erbe ift, ift er ber Schöpfer auch ber Maria; fofern es aber von ihm beift: 1) "Geworben aus bem Weibe, unterthan bem Gefete," ift er ber Sohn Marias. Er ift ber Berr Marias. er ist ber Sohn Marias; er ist ber Schöpfer Marias, er ist geschaffen aus Maria. Bundere bich nicht, baß er fowohl Sohn ift als herr; benn wie Marias, fo heißt er auch Davids Sohn : und barum Davids Sohn, weil Marias Sohn. Bore ben Apostel, ber beutlich fagt: 2) "Der ihm geworben ift aus bem Samen Davids bem Fleische nach." Bore ihn auch als Berrn Davibs; David felbft foll es fagen: 8) "Es fprach ber Berr zu meinem Berrn: Gete bich gu meiner Rechten." Auch Jefus felbst legte bas ben Juden vor und schlug fie damit. 4) Wie also ifter sowohl Sohn als Berr Davide? Sohn Davide bem Fleifche nach, Berr Davide ber Gottheit nach; fo Marias Gobn bem Fleische nach, und Marias Berr ber Majeftat nach. Weil fie alfo nicht Mutter

<sup>1)</sup> Sal. 4. 4. — 2) Röm. 1, 3. — 3) Pj. 109, 1. — 4) Matth. 22, 45.

ber Gottheit war und burch bie Gottheit bas Wunder geschehen sollte, bas sie verlangte, sprach er zu ihr: "Bas haben ich und du mit einander, Weib?" Aber damit du nicht meinft, daß ich bich als Mutter verleugne : "meine Stunde ift noch nicht gekommen;" benn ba werbe ich bich aner-kennen, wenn am Kreuze zu hangen anfangen wird bie Schwachheit, beren Mutter bu bift. Beweisen wir, ob es mahr ift. Als ber Berr litt, wie berfelbe Evangelift fagt, ber die Mutter bes herrn fannte, und ber uns auch bei Diefer Bochzeit Die Mutter bes Berrn bargestellt hat, ergahlt er felbft: "Es war," fagt er, "bort beim Rreuze bie Mutter Jefu, und es fprach Jefus zu feiner Mutter : Weib, fiebe bein Gobn, und zu bem Junger : Siehe beine Mutter." Er empfiehlt bie Mutter bem Junger; es empfiehlt bie Mutter, ber vor ber Mutter sterben wollte und vor bem Tobe der Mutter auferstehen; es empfiehlt der Mensch bem Menschen ben Menschen. Das hatte Maria geboren. Jene Stunde mar bereits gefommen, von ber er bamals gefagt batte: Meine Stunde ift noch nicht gekommen."

10. Soviel ich glaube, Brüber, haben bie Baretiker ihre Antwort : lagt une ben Uftrologen antworten. Auch fie - mober fuchen fie zu beweifen, baß Jefus unter bem Fatum ftand? Weil er felbft fpricht, fagen fie: "Meine Stunde ift noch nicht gefommen." Also glauben wir ihm; und wenn er gefagt hatte: "3ch habe feine Stunde," fo hatte er bie Affrologen ausgeschloffen; allein fiebe, fagen fie, er felbft hat gefagt: "Meine Stunde ift noch nicht getommen." Wenn er alfo gefagt hatte: 3ch habe feine Stunde," fo hatte er Die Aftrologen ausgeschloffen, und fie hatten feinen Unlag Bur Berbrehung. Nun aber, weil er gefagt hat: "Meine Stunde ist noch nicht gekommen," was können wir gegen feine eigenen Worte fagen? Es ist zu verwundern, daß die Aftrologen burch ben Glauben an Die Worte Chrifti bie Chriften überführen wollen, bag Chriftus unter einer Schickfale: Stunde gelebt habe. Gie follen alfo Chrifto glauben, wenn er fagt: 1) "Ich habe Dacht, mein Leben bingugeben

<sup>1) 304. 10, 18.</sup> 

und es wieder zu nehmen; Riemand nimmt es von mir, sondern ich gebe es von mir selbst hin und nehme es wieder." Steht also jene Macht unter dem Schicksal? Sie sollen den Menschen zeigen, der Macht darüber hat, wann er sterbe, wie lang er lebe; sie werden gewiß keinen zeigen. Sie sollen also Gott glauben, wenn er sagt: "Ich habe Macht, mein Leben hinzugeben und es wieder zu nehmen," und sollen forschen, warum es heißt: "Meine Stunde ist noch nicht gekommen," und nicht deswegen zleich unter das Fatum stellen den Erbauer des himmels, den Schöder und Lenker der Geftirne. Denn wenn es ein Schöder und Lenker der Geftirne. Denn wenn es ein Schöder gebe von den Sternen ber, so konnte der Schödere der Sterne sicht unter der Nothwendigkeit der Sterne stehen. Uberdieß hatte nicht bloß Christus nicht, was du Fatum nennst, sondern auch nicht du, oder Iener, oder irgend ein Mensch.

11. Jeboch verführt verführen sie und machen ben Menschen Täuschungen vor; sie geben barauf aus, Menschen gu fangen und Dieg auf ben Stragen. Denn bie barauf ausgehen, wilbe Thiere gu fangen, thun Dieß wenigstens in ben Balbern ober in ber Ginfamkeit: wie ungluckfelig eitel find Menschen, zu beren Fang man auf bem Marktplat Jagb macht! Wenn fich Menschen an Menschen vertaufen, fo betommen fie Belb; Jene geben Belb, um fich an Eitelkeiten zu verkaufen. Denn sie geben zum Aftrologen hinein, um sich herren zu kaufen, welche ihnen zu geben bem Aftrologen gefällig ift, entweder ben Saturn ober ben Rupiter ober ben Merkur, ober was sonft noch facrilegischen Namens ift. Er geht hinein als frei, um nach geleifteter Zahlung als Stlave herauszugehen. Vielmehr aber würbe er nicht hineingeben, wenn er frei ware; fonbern er ging hinein, wohin ihn ber Berr Irrthum und die Frau Begierbe zog. Darum fagt auch bie Wahrheit : 1) "Jeber, ber Sunde thut, ift ein Stlave ber Sunde."

<sup>1) 304. 8, 34.</sup> 

12. Warum alfo fprach er: "Meine Stunde ift noch nicht gefommen"? Bielmehr weil er es in feiner Macht hatte, wann er sterben follte, fah er, es fei nicht an ber Zeit, sich jener Macht zu bebienen. Wie wir, Brüber, 3. B. fo fprechen: Schon ift's die bestimmte Stunde, mo wir ausgehen follen, die Saframente zu feiern. Wenn wir früher ausgeben, als es sein foll, find wir bann nicht verfehrt und unzeitig baran? Weil wir es alfo nur thun, wann es an der Zeit ift, haben wir beswegen bei biesen Berrich-tungen, wenn wir so reben, ein Fatum im Sinne? Was beißt alfo bas: "Meine Stunde ift noch nicht gekommen"? Wann ich weiß, daß es an ber Zeit sei, zu leiben, mann mein Leiben nutbringenb fein wirb - biefe Stunde ift noch nicht gekommen — dann werde ich freiwillig leiben damit du Beides beibehalteft, fowohl: "Meine Stunde ift noch nicht gekommen," als: "Ich babe Macht, mein Leben hinzugeben und es wieber zu nehmen." Er war alfo mit ber Macht gekommen, wann er fterben wollte. Doch wenn er früher fturbe, als er Junger ermahlt hatte, mare es gemiß unzeitig; wenn er ein Menfch mare, ber feine Stunde nicht in feiner Macht bätte, konnte er fterben, bevor er Junger erwählt hätte; und wenn er vielleicht erft nach Erwählung und Unterrichtung von Jüngern fturbe, fo wurde ihm bas verliehen, nicht thate er bas felbft. Inbeffen ber gekommen mar als ber, bem es frei fanb, mann er ginge, mann er guruckfehrte, bis wohin er ginge, bem bie Unter-welt offen ftunbe, nicht bloß gum Tobe, fonbern auch gur Auferstehung, ber bat, um une bie Soffnung ber Unfterblichkeit zu zeigen, feiner Kirche am Saupte gezeigt, 1) was Die Glieber erwarten sollten. Es wird auch in ben übrigen Bliebern aufersteben, ber ba auferstanben ift im Saupte. Die Stunde alfo mar noch nicht getommen, Die rechte Beit

<sup>1)</sup> Nach ber Interpunttion bes Textes, die ich für unrichtig halte, mußte man übersetzen: ber hat, um uns die hoffnung ber Unsterblichkeit seiner Kirche zu zeigen, am haupte gezeigt.

war noch nicht ba. Es mußten Jünger berufen, es mußte bas Reich Gottes angefündigt, es mußten Kraftwirkungen vollbracht, es mußte die Gottheit des Herrn in Wundern, es mußte die Menschheit des Herrn eben in dem Mitleiden der Sterblichkeit empsohlen der Denn der, welcher hungerte, weil er Mensch war, speiste mit fünf Broden so viele Tausende, weil er Gott war; der schlief, weil er Mensch war, gebot den Winden und Wogen, weil er Gott war. Das alles mußte zuerst empsohlen werden, damit Etwas wäre, was die Evangelisten schreiben, und was der Kirche gepredigt werden könnte. Aber nachdem er soviel gethan, als er für genügend erachtete, kam die Stunde nicht der Nothwendigkeit, sondern des Willens, nicht des Verhängnisses, sondern der Macht.

13. Bie nun, Brüber, weil wir Diefen und Jenen geantwortet baben, merben wir Richts fagen, mas bie Bafferfrüge bedeuten, mas bas in Wein vermanbelte Waffer, mas ber Speisemeister, mas ber Bräutigam, mas bie Mutter Jefu im Geheimniffe, 2) was bie Bochzeit felber? Befagt foll Alles, aber geplagt follt ihr nicht werben. 3ch wollte awar im Namen Chrifti auch am gestrigen Tage, wo Gurer Liebe eine Rebe zu gebühren pflegt, Dieß mit euch verhanbeln, allein gemiffe unvermeibliche hinderniffe erlaubten es mir nicht. Wenn es also eurer Beiligfeit gefällig ift, wollen wir bas, was zum mbstischen Sinne biefer Begebenheit gebort, auf morgen verschieben und nicht beschweren sowohl eure als unsere Schwachheit. Es sind vielleicht bente Biele. bie wegen ber Festlichkeit bes Tages, nicht wegen Unbörung einer Rede gekommen find. Die morgen tommen werben. mogen tommen, um ju boren, bamit wir weber bie Gifrigen verfürzen noch die Überdrüffigen beläftigen.

<sup>1)</sup> D. h. fo viel ale bargelegt und glaubhaft gemacht. — 2) In mysterio b. h. im muftischen Sinne.

## Neunter Vortrag.

(Gehalten am Tage nach bem 8. und vor bem 10. Vortrag.)

Aber dasselbe Lesesstück des Evangesiums. Pas für ein Ansterium in dem auf der Hochzeit zu Kana gewirkten Bunder liege.

30h. 2, 6—11.

1. Möge Gott ber herr augegen sein, um uns bie Leiftung beffen zu schenken, was wir versprochen haben. Gestern nämlich, wenn eure Beiligkeit sich erinnert, haben wir, da wir burch die Beschränktbeit der Zeit gehindert wurden, die angesangene Nede zu vollenden, es auf heute verschoben, das, was in dieser Begebenheit des edangelischen Lesestückes auf mbstische Weise in Sakramenten! enthalten wäre, mit

<sup>1)</sup> Bgl. Anm. 2 Seite 151.

feinem Beiftanbe aufzuschließen. Es ift baber nicht nöthig, noch länger bei ber Empfehlung bes Wunders Gottes gu verweilen. Es ift ja berfelbe Gott, ber in ber gangen Schöpfung bie täglichen Wunder wirtt, welche ben Menfchen nicht burch bie Leichtigfeit, fonbern burch bie Gaufigfeit wohlfeil geworben finb; bie feltenen aber, welche von bemfelben Berrn b. h. von bem unfertwegen Fleifch geworbenen Worte gewirkt worben find, haben ben Menfchen ein größeres Erstaunen erregt, nicht weil sie größer waren als bie find, die er täglich in ber Schöpfung wirft, sondern weil Die, welche täglich geschehen, gleichsam burch natürlichen Lauf vollbracht werden, jene aber als burch die Wirksamkeit ber gleichsam gegenwärtigen Macht ben Augen ber Menschen bargeftellt erscheinen. Wir haben gesagt, wie ihr euch er-innert, es ftand ein Tobter auf, es staunten bie Menschen, mahrend barüber, baß täglich Solche geboren werben, bie nicht waren, sich Niemand wundert. So, daß Waffer in Wein verwandelt wurde, wer follte sich barüber nicht wunbern, mabrent bas boch alle Jahre Gott in ben Beinftoden thut? Allein weil Alles, mas ber Berr Jefus gethan hat, nicht bloß bagu bient, unsere Bergen burch Wunder zu erweden, fondern auch fie zu erbauen in ber Lehre bes Glaubens, muffen wir forschen, was Das alles beiffen folle b. h. was es bebeute. Denn bie Bebeutungen all biefer Dinge haben wir, wie ihr euch erinnert, auf heute verschoben.

2. Daß ber Herr gelaben zur Hochzeit kam, baburch wollte er, auch abgesehen von der mystischen Bedeutung, bekräftigen, daß er selber die Hochzeit [die Ehe] gemacht hat. Denn es sollten künftig Leute kommen, von denen der Apostel gesagt hat, 1) sie verdieten zu heirathen und sagen, die Ehe sei ein Übel, und es habe sie der Teufel gemacht, wäherend derselbe Herr im Evangelium sagt 2) auf die Frage, ob es dem Manne erlaubt, seine Gattin aus jedweder Ur-

<sup>1)</sup> I. Tim. 4, 3. — 2) Matth. 19, 6.

fache zu entlaffen, es fei nicht erlaubt, ausgenommen wegen Burerei. In biefer Antwort, wenn ibr euch erinnert, faat er: "Was Gott verbunden bat, foll ber Mensch nicht trennen." Und die wohl unterrichtet find im tatholischen Glauber, wiffen, bag Gott bie Ehe gemacht habe und wie bie Berbindung von Gott, fo bie Scheibung vom Teufel fei. Aber benwegen ift es auf Grund ber Burerei erlaubt, die Gattin zu entlaffen, weil biejenige felbst zuerft nicht Gattin fein wollte, welche bie eheliche Treue bem Manne nicht bewahrte. 1) Und auch Jene, welche Goti Jungfräulichkeit geloben, obwohl fie einen boberen Grab von Ehre und Beiligkeit in ber Rirche einnehmen, find nicht ohne Sochzeit: benn auch sie gehören mit ber gangen Rirche gu ber Bochzeit, auf welcher ber Bräutigam Chriftus ift. Und barum alfo fam ber Berr gelaben gur Bochzeit, um bie ebeliche Reufchbeit zu befestigen und das Saframent ber Ebe barzustellen, weil auch ber Bräutigam jener Bochzeit bie Berfon bes Berrn vorstellte, ju bem gefagt murbe: "Du haft ben guten Wein bis jest gespart." Den guten Wein nämlich bat Chriffus bis jest gespart, b. b. fein Evangelium.

3. So wollen wir benn nun anfangen, das Berborgene ber Saframente aufzubeden, soviel Jener es gewährt, in bessen Namen wir es euch versprochen haben. Es war die Prophezie in den alten Beiten, und die Berleihung der Brophezie hat zu keinen Zeiten gefehlt; aber jene Prophezie, solang' in ihr Christus nicht verstanden wurde, war Wasser. Im Wasser nämlich ist der Wein gewissermaßen verborgen. Es sagt der Apostel, was wir in jenem Wasser verborgen. Es sagt der Apostel, was wir in jenem Wasser ersennen sollen: "Bis auf den heutigen Tag," sagt er, ") "wann Mosses gelesen wird, liegt der nämliche Schleier auf ihrem Derzen, der nicht enthüllt wird, weil er in Christus aufgehoben wird." Und "wenn du hinübergehst zu dem Herrn," sagt er, "wird

<sup>1)</sup> Augustinus verfieht also unter ber Ourerei ben E hebruch. Bgl. Böllinger, Christenth. u. Kirche, Beilage III. 2) II. Kor. 3, 15.

ber Schleier hinweggenommen werben." Schleier nenntzer die Berhüllung der Prophezie, so daß sie nicht verstanden wurde. Aufgehoben wird der Schleier, wenn du zum herrn himibergehst; so wird die Unschmackhaftigkeit [Verständnißslosigkeit] aufgehoben, wann du zum herrn himibergehst, und was Wasser war, wird die Wein. Lies alle prophestischen Bücher, ohne Christus zu verstehen, was wirst du ounschmackhaft und sabe finden? Berstehe darin Ehristum, nicht bloß schmeckt, was du liesest, sondern es macht auch trunsken, indem es den Geist ändert vom Körder hinweg. das du, das Bergangene vergessend, dich nach dem, was vors

marts ift, ausftredft. 3)

4. Alfo bie Prophezie bat von ben alten Zeiten an, feitbem vorwärts läuft die Reihe ber im Menschengeschlecht Bebornen, von Chrifto nicht geschwiegen; allein verborgen war es barin, benn noch war es Waffer. Woher beweifen wir, bag in allen früberen Beiten bie gu bem Beitalter, wo ber Berr tam, die Brophezie von ihm nicht fehlte? Der Berr felbst faat es. Denn als er von ben Tobten auferstanden mar, fand er feine Junger zweifelnd an ibm. bem fie gefolgt waren. Denn sie faben ibn tobt und bofften feine Auferstehung nicht, und ihre gange hoffnung mar bahin. Darum wurde jener Schächer gelobt und verbiente am felben Tage im Baradiese zu sein. 4) weil er ans Kreuz geheftet Chriftum bamale bekannte, ale bie Junger an ihm zweifelten. Er fand fie alfo fcmantend und gemiffermaßen fich felbst tabelnd, baß sie in ihm Erlösung gehofft batten : fle betrauerten ihn jeboch als ohne Schuld getöbtet, weil fie ihn unschuldig mußten. Und ba fagten fie felbft nach der Auferstehung, als er ein Baar von ihnen traurig auf bem Wege getroffen batte:5) "Bift bu ber einzige Fremb-

<sup>1)</sup> Insipientia im Gegensate zu bem folgenben sapit. Bgl. oben Anm. 1 S. 150.

<sup>2)</sup> D. h. vom Buchflaben u. finnlicen (förperlicen) Sinne. 3) Bbil. 3, 13. — 4) Lut. 23, 43 — 5) Lut. 24, 18.

ling in Jerusalem und weißt nicht, was baselbst in biefen Tagen geschehen ift? Er aber sprach zu ihnen: Bas? Sie aber fagten : Mit Jefus von Ragareth, ber ein Brophet war, mächtig in Thaten und Reden vor Gott und bem gangen Bolte, wie ihn unsere Briefter und Oberften gur Todesstrafe überlieferten und an's Kreuz schlugen; wir aber hofften, baß er es mare, ber Ifrael erlofen murbe, und jest ift ber britte Tag beute, feitbem Dieß geschehen ift. 2118 Dief und Anderes einer von ben Zweien gerebet hatte, bie er auf dem Wege nach bem nächsten Fleden traf, antwortete er und fprach: D Unverftanbige und Bergenstrage, ju glauben an Alles, mas die Bropheten geredet haben! Dufte nicht Chriftus Das alles leiben und fo in feine Berrlichkeit eingehen? Und er begann von Mofes und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften bas aus, mas auf ibn Bezug hatte." Ebenso fagte er anderwärte, ba er fich auch von ben Banben ber Junger wollte betaften laffen, bamit fie glaubten, bag er im Leibe auferstanden fei : 1) "Das find Die Reben, die ich zu euch sprach, ba ich noch bei euch war, daß Alles erfüllt werben muße, mas im Gefete Mofes, in ben Bropheten und Pfalmen von mir geschrieben fieht. Dann öffnete er ihnen ben Ginn, baß fie bie Schriften verftanden, und fprach zu ihnen : Go fteht es geschrieben, baß Chriftus leibe und am britten Tage von ben Tobten auferftebe, und bag in feinem Ramen Buge und Bergebung ber Gunben geprebigt werbe an alle Bolter, anfangenb von Berufalem."

5. Nachdem Dieß aus dem Evangelium, was gewiß klar ist, verstanden ist, werben alle jene Mhsterien offenbar sein, welche in jenem Bunder des herrn verborgen sind. Sehet, was er sagt: Es muß erfüllt werden in Christo, was von ihm geschrieben steht. Wo steht es geschrieben ? "Im Gestehe," sagt er, "in den Propheten und Psalmen." Nichts von den alten Schriften überging er. Das war Waffer;

<sup>1)</sup> Lut. 24, 39.

und barum wurden fie von bem Berrn unverständig ges nannt, weil es ihnen noch als Waffer schmeckte, nicht als Wein. Wie aber machte er aus Waffer Wein? Als er ihnen ben Sinn öffnete und ihnen die Schriften auslegte. anfangend von Mofes burch alle Bropbeten. Daber fagten fie, als fie bereits fich vollgetrunten hatten: "Brannte nicht unser Berg auf bem Wege, ba er uns bie Schriften auffcblog?" Denn fie verftanden Chriffum in biefen Buchern, in benen fie ihn nicht fannten. Es verwandelte alfo Waffer in Wein unser Berr Jesus Christus, und es schmedt, mas nicht schmedte, es berauscht, was nicht berauschte. Wenn er nämlich bas Waffer hätte ausgießen laffen und bann felbst Wein eingöße aus bem verborgenen Schoofe ber Schöpfung, woher er auch Brod machte, als er so viele Tausende fattigte, benn es konnten nicht bie fünf Brobe fünftausend Menschen sättigen ober wenigstens zwölf Korbe füllen, 1) sonbern bie Allmacht Gottes war gleichsam die Quelle bes Brobes; fo konnte er auch nach Ausgießung bes Waffers Bein eingießen, - und wenn er bas gethan hatte, fo murbe er scheinen, Die alten Schriften migbilligt zu haben. Da er aber eben bas Waffer in Wein verwandelte, zeigte er uns, baß auch bie alte Schrift von ihm ift; benn auf feinen Befehl wurden bie Wafferfruge gefüllt. Bom Berrn ift zwar auch jene Schrift, aber fie schmedt nach Richts, wenn barin nicht Chriftus verftanben wirb.

6. Beachtet aber, daß er selbst sagt: "Was von mir geschrieben steht im Gesetze, in den Bropheten und Pfalmen." Wir kennen aber das Gesetz, von welchen Zeiten an es erzähle, d. h. von Ansang der Welt der: "Im Ansange ersschuf Gott himmel und Erde." ") Von da dis zu der Zeit, in der wir jetzt stehen, ist das sechste Zeitalter, wie ihr oft gehört habt und wist. Denn das erste Zeitalter wird gerechnet von Adam dis Noe, das zweite von Noe dis Abrabam, und wie der Evangelist Matthäus? der Reihe nach

<sup>1)</sup> Matth. 14, 17 u. f. — 2) Gen. 1, 7. — 3) Matth. 1, 17.

fortfährt und unterscheibet, bas britte von Abraham bis David, das vierte von David bis zur Überfiedlung nach Babylonien, bas fünfte von ber Überfiedlung nach Baby= lonien bie auf Johannes ben Täufer, bas fechete von ba bis zum Ende ber Welt. Darum hat auch am fechsten Tage Gott ben Menschen gemacht nach seinem Bilbe, weil in bie= fem fechsten Zeitalter bie Wieberberftellung unferes Beiftes nach bem Bilbe beffen, ber uns geschaffen hat, 1) burch bas Evangelium geoffenbart und bas Baffer in Wein verwandelt wird, fo bag wir bereits ben offenbar geworbenen Chriftus im Gefete und in den Bropheten schmeden. Daher "waren bort sechs Wafferfrüge," Die er mit Wasser füllen ließ. Jene feche Rruge alfo bebeuten bie feche Zeitalter, benen bie Brophezie nicht fehlte. Jene gleichsam in Abschnitte ge-theilten und unterfchiebenen feche Zeitenalso maren gleichsam inhaltslofe Befäße, wenn fie nicht von Chriftus erfüllt murben, b. h. Zeiten, Die inhaltslos verlaufen murben, wenn nicht in ihnen ber Berr Jefus gepredigt wurde. Erfüllt find bie Brophe-Bien, voll find bie Rruge; aber bamit bas Baffer in Bein vermandelt merbe, muß in jener gangen Prophezie Chriftus verstanden werben.

7. Was heißt also: "Sie faßten je zwei ober brei Metreten?" Ein Mysterium empsiehlt uns insbesonbere dieser Ausdruck. Metreten nämlich nennt man gewisse Maaße, wie wenn man sagen würde Bitschen, Eimer oder etwas dergleichen. Metreta ist der Name eines Maaßes, und von der Messung hat jenes Maß den Namen bekommen; Metron nämlich beißt dei den Griechen ein Maaß, daher kommt der Name Metreta: "Sie faßten also je zwei oder drei Metreten." Was sagen wir, Brüder? Wenn er nur "je drei" sagen würde, so würde unser Geist nur auf das Mysserium der Trinität hineilen. Aber vielleicht dürsen wir unsern Sinn auch so nicht gleich davon abkehren, weil er gesagt hat "je zwei oder drei"; benn bei Nennung des Ba-

<sup>1)</sup> Roloff. 3, 10.

ters und Sohnes ift naturlich auch ber beilige Beift gu ber= fteben. Denn ber bl. Beift ift nicht bloß bes Baters ober blog bes Sohnes, fondern bes Baters und bes Sohnes Beift. Denn es fteht geschrieben: 1) "Wenn Jemand bie Welt liebt, ift nicht ber Beift bes Batere in ibm;" ebenfo fteht geschrieben : 2) "Wer immer aber ben Beift Chrifti nicht hat, ber ift nicht sein." Derselbe aber ift ber Geift bes Baters und bes Sohnes. Ift baher ber Bater und Sohn genannt, fo ift auch ber bl. Beift verstanden, weil er ber Geift bes Baters und bes Sohnes ift. Wenn aber ber Bater und ber Gohn genannt wird, werben gleichfam amei Magke genannt: wenn aber ber hl. Beift babei verftanben wird, brei Maafe. Daber beift es nicht: Es faßten bie einen je zwei, die andern je brei, sondern die sechs Krüge "faßten jeder zwei bis brei Metreten;" gleich als ob er fagte: Sowohl wenn ich fage "je zwei", will ich auch ben Beift bes Baters und Sohnes zugleich verftanden miffen, als wenn ich fage "je brei", brude ich eben bie Trinität beutlicher aus.

8. Wer immer taher ben Bater und Sohn nennt, muß babei auch die gleichsam wechselseitige Liebe des Baters und Sohnes verstehen, d. h. den bl. Geist. Bielleicht nämlich die untersuchten Schriften (was ich nicht so sage, daß ich es heute lehren könnte, oder als ob man nichts Anderes finden könnte), aber doch vielleicht die erforschten Schriften zeigen an, daß der bl. Geist die Liebe ist. Und ihr sollt nicht meinen, die Liebe sei wohlseil. Wie aber ist sie woblseil, wenn man Alles, was nicht wohlseil int, theuer nennt? Wenn also, was nicht wohlseil ift, theuer ist, was ist theurer als die Liebe [Theuerheit] selbst? Es wird aber die Liebe von dem Apostel so empsoblen, daß er sagt: 4) "Einen noch erbabeneren Weg zeige ich euch. Wenn

4) I. Stor. 13, 1 u. f.

<sup>1)</sup> I. Job. 2, 15. — 2) Röm. 8, 9. 3) Das Wortspiel mit vilis, carus und caritas ist unüber-

ich mit Menschen- und Engelzungen rebe, die Liebe aber nicht habe, fo bin ich ein tonendes Erzgeschirr ober eine flingende Schelle; und wenn ich alle Sakramente und alle Wiffenschaft mußte und bie Prophezie und allen Glauben hatte, so daß ich Berge versette, die Liebe aber nicht habe, so bin ich Nichts; und wenn ich all das Meinige an die Armen vertheile und meinen Leib gum Brennen bingebe. bie Liebe aber nicht habe, so nütt es mir Nichts." Die hoch fleht also die Liebe, in beren Ermangelung man das Ubrige vergeblich hat, bei beren Dasein sich Alles mohl ver= halt! Doch ber bie Liebe fo reichlich und überaus preifenbe Apostel Baulus hat weniger von ihr gesagt, als was furg ber Upoftel Johannes fagt, von bem biefes Evangelium ift. Sat er ja boch gar fein Bebenfen getragen gu fagen : "Gott ift bie Liebe." Es fteht auch gefdrieben : 1) "Die Liebe Gottes ift ausgegoffen in unferen Bergen burch ben bl. Beift, ber une gegeben ift." Wer alfo follte ben Bater und Gohn nennen und dabei nicht die Liebe bes Baters und Gobnes verstehen, bie wenn er zu haben anfangen wirb, 2) er ben bl. Geift haben wirb, bie wenn er nicht hat, er ohne ben bl. Geift fein wird. Und wie bein Leib, wenn er ohne ben Beift b. h. beine Geele ift, tobt ift, fo wird beine Geele, wenn fie ohne ten bl. Beift b. h. ohne Die Liebe ift, für tobt erachtet. Alfo je zwei Metreten fagten bie Krüge, weil in ber Prophezie aller Zeiten ber Bater und ber Gohn verfündet wird; aber babei ift auch ber bl. Geift, und barum ift beigefügt "ober brei". "Ich und ber Bater," fagt er, ») "find Eins." Aber es sei ferne, taß ber bl. Geift fehle, wo wir horen : "Ich und ber Bater find Gine." Doch weil er ben Bater und Sohn genannt hat, fo follen bie Rruge je zwei Metreten faffen; aber höre, "ober je brei:" "Gehet bin, taufet bie Bölfer im Namen bes Baters und bes Sob-

3) 3oh. 10, 30.

<sup>1)</sup> Rom. 5, 5.
2) Rachahmung ber latein. Construction: quam si habere coeperit.

nes und des hl. Geistes." 1) Darin also, daß es heißt "je zwei", wird die Trinität nicht ausgedrückt, aber verstanden; darin aber, daß es heißt "ober drei," wird sie auch aus= gedrückt.

9. Aber es ift noch ein anderer Sinn nicht zu übergeben, und ich will ihn fagen; mable fich Jeber, mas ihm beliebt, wir enthalten, was uns geboten wird, nicht vor. Denn ber Tifch ift bes Herrn, und ber Diener barf bie Bafte nicht verfürzen, besonders wenn fie fo hungrig find, baß man auch die Begierbe ansieht. Die Brophezie, Die feit ben alten Zeiten gespendet wird, bezieht fich auf bas Beil aller Bölter. Zwar nur zum Bolte Ifrael ward Mofes gefandt. und nur biefem Bolfe murbe burch ihn bas Gefet gegeben, auch die Propheten waren aus jenem Bolte und felbst die Eintheilung ber Zeiten ift gemäß bemfelben Bolte unterschieden worden, weghalb auch die Wafferfrüge "gemäß ber Reinigung ber Juben" 2) genannt werben; aber boch baß jene Prophezie auch für bie übrigen Bolfer verfündet murbe, ift flar: ba ja Christus in bem verborgen mar, morin alle Bölfer gesegnet werben, wie bem Abraham verheiffen murbe, ba ber Herr sprach: 3) "In beinem Samen werben alle Bölfer gesegnet werben." Sie wurden aber noch nicht vers standen, weil das Wasser noch nicht in Wein verwandelt war. Also für alle Bölker murbe bie Brophezie gespendet. Und damit Dieß erfreulicher hervortrete, wollen wir von ben einzelnen Zeitaltern, gleich als einzelnen Rrugen, fo viel bie Beit erlaubt, Giniges ermabnen.

10. Gleich im Anfange waren Abam und Eva die Stammeltern aller Bölfer, nicht bloß der Juden; und was immer in Abam vorgebildet ist von Christo, bezieht sich gewiß auf alle Bölfer, für welche das Heil ist in Christo. Was soll ich also vor Allem von dem Wasser des ersten Kruges sagen, ausser was der Apostel von Adam und Eva sagt? Denn Niemand wird sagen, ich hätte es unrecht ver-

<sup>1)</sup> Matth. 28, 19. — 2) Joh. 2, 6. — 3) Gen. 22, 18.

standen, wann ich nicht meinen, sondern bes Apostels Sinn portrage. Welches große Mysterium von Chrifto enthält alfo jenes Gine, mas ber Apostel ermähnt, ba er fagt : 1) "Und fie werben zwei in einem Fleische fein; biefes Saframent ift groß"? Und bamit Niemand biefe Größe bes Saframentes in allen einzelnen Menfchen, bie Gattinen baben, verftebe, fagt er: "Ich meine aber in Chrifto und ber Kirche." Welches ift bieses große Satrament: Sie werben zwei in einem Fleische sein? ba von Abam und Eva bie Schrift ber Genefis rebete, wo man zu ben Worten tommt: 2) "Degwegen wird ber Mann Bater und Mutter verlaffen und feinem Beibe anhangen, und fie werben zwei in einem Fleische fein." - Wenn alfo Chriftus feiner Rirche anhing, so daß sie zwei in einem Fleische maren, wie hat Chriftus ben Bater verlaffen, wie bie Mutter? Er verließ ben Bater, weil er, "ba er in ber Form Gottes war, es für tein Raub hielt, Gott gleich gu fein, aber fich felbst erniedrigte, Die Form eines Knechtes annehmend." 3) Das nämlich heißt es: Er verließ ben Bater, nicht weil er ben Bater im Stiche ließ und sich von ihm trennte, sonbern weil er nicht in ber Form ben Menschen erschien, in ber er bem Bater gleich ift. Wie verließ er die Mutter? Daburch daß er die Shnagoge ber Juden verließ, aus ber er bem Fleische nach geboren ift, und ber Rirche anhing, bie er aus allen Bölkern versammelte. Also auch ber erfte Rrug enthielt eine Prophezie von Chriftus; aber als bas, was ich rebe, noch nicht verfündet murde unter ben Bölfern, mar es noch Waffer, in Bein war es noch nicht verwandelt. Und weil uns ber Berr burch ben Apostel erleuchtete, um uns zu zeigen, mas mir fuchen follten in eben biefem einen Sate: "Sie werben zwei in einem Fleische fein, ein großes Saframent in Chrifto und ber Rirche"; fo ift es uns bereits vergönnt, Chriftum überall gu fuchen und aus allen Rrugen Wein zu trinten. Es schläft Abam, bamit bie Eva

<sup>1)</sup> Eph. 5, 31. — 2) Gen. 2, 24. — 3) Phil. 2, 6.

entstehe; es ftirbt Chriftus, bamit bie Rirche entstehe. Dem schlafenden Abam entsteht die Eva aus feiner Seite; 1) bem geftorbenen Chriffus mirb bie Seite mit ber Lange burchstochen, 2) damit bie Saframente bervorfließen, burch welche bie Rirche gestaltet werben foll. Wem follte nicht einleuchten, daß in bem, was bamals geschah, bas Rünftige vorgebildet wurde, da ja ber Apostel fagt, Abam selbst fei bie Form bes Runftigen? "Welcher," fagt er, 8) "bie Form bes Kunftigen ift." Borbilblich war Alles auf mhftische Beife. Es konnte ja mahrlich Gott auch bem Wachenten eine Rippe berausziehen und bas Weib bilben. Dber mußte er vielleicht be gwegen ichlafen, bamit ihn bie Seite nicht ichmerze, als die Rippe herausgenommen wurde? Wer ift, ber fo Schlafe, baß ihm Gebeine berausgeriffen werben, ohne baß er ermache? Deer empfand es ber Mensch beswegen nicht, weil Gott fie herausriß? Es konnte also auch bem Wachenben fie ohne Schmers berausnehmen, ber es bem Schlafenben konnte. Aber ohne Zweifel murbe ber erfte Krug angefüllt; die Prophezie jener Beit auf biefe fünftige Beit murbe gespendet.

11. Christus wurde auch vorgebildet in Noe d. h. in jener Arche des Erdkreises. Denn warum wurden in der Arche alle Thiere eingeschlossen, als um alle Bölker zu bezeichnen? Denn es sehlte Gott nicht an Macht, alle Art von Thieren wieder zu erschaffen. Denn als Alles nicht war, sprach er da nicht: 4) "Es bringe die Erde hervor, und die Erde berachte hervor"? Wodurch er es also damals that, das durch könnte er es wieder thun; durch das Wort that er es, durch das Wort könnte er es wieder thun. Aber er enpfahl ein Mysterium und füllte den zweiten Krug der prophetischen Spendung, damit durch das Holz defreit würde das Vorbild des Erdkreises, 5) weil am Holz angeheftet wers

ben follte bas Leben bes Erbfreifes.

<sup>1)</sup> Gen. 2, 21. — 2) Joh. 19, 34. — 3) Röm. 5, 14. — 4) Gen. 1, 24. 5) Nämlich Roe mit seiner Kamilie.

12. Ferner im britten Kruge 1) wurde zu Abraham, wie schon erwähnt, gesagt: 2) "In beinem Samen werben alle Bölker gesegnet werden." Und wer sähe nicht, wessen Gestalt sein Singeborner batte, ber ihm zum Opfer, wohin er, um selbst geschlachtet zu werden, gesührt wurde, das Holztrug? Es trug ja der Herr sein Kreuz, wie das Evangelium sagt. Dies vom dritten Kruge erwähnt zu haben, möge genügen.

13. Bon David aber was foll ich fagen, baß feine Bropbezie fich auf alle Bolfer bezieht, ba wir foeben ben Bfalm gehört haben und es schwer ift, einen Bfalm gu nennen, worin bas nicht burchklingt? Aber sicher, wie gefagt, haben wir fo eben gefungen : 3) "Steh' auf, o Bott, richte die Erde, benn du wirst bein Erbe haben in allen Bölfern." Und barum find bie Donatisten gleichsam hinausgestoßen von ber Sochzeit wie jener Mensch, ber fein bochzeitliches Kleib anhatte; 4) er war eingelaben und tam, aber wurde ausgestoffen aus ber Zahl ber Gelabenen, weil er fein Rleib hatte gur Ehre bes Bräutigams; benn wer feine Ehre sucht, nicht Chrifti, hat kein hochzeitliches Rleid; fie wollen ja nicht beiftimmen ber Stimme beffen, ber bes Bräutigame Freund mar und fprach: Diefer ifte, ber tauft. Und nicht mit Unrecht murbe bem, ber fein hochzeitliches Kleib hatte, bas vorwurfsweise vorgeworfen, was er nicht war: Freund, was bift bu hieher getommen? Und wie Jener verstummte, fo auch Diefe. Denn was nutt bas Geräusch bes Munbes, wenn bas Berg ftumm ift? Sie wiffen ja boch innerlich bei fich felbft, baß fie Nichts fagen tonnen. Innerlich find fie verftummt, aufferlich machen fie ein Beräufch. Sie hören, fie mogen wollen ober nicht, auch bei sich singen: "Steh auf, o herr, richte bie Erbe, benn bu wirst bein Erbe haben in allen Bölkern;" und ba sie nicht in Gemeinschaft stehen mit allen Bölkern, was sonst als: fie erkennen fich als enterbt?

<sup>1)</sup> D. h. im 3. Zeitalter. — 2) Gen. 22, 18 — 3) Pf. 81, 8. — 4) Matth. 22, 13.

14. Was ich alfo fagte, Brüber, alle Bölker gehe bie Prophezie an (ich will nämlich einen anderen Sinn zeigen in ber Stelle : "Sie faßten je zwei ober brei Metreten,") alle Bölfer, fag' ich, gehe bie Brophezie an : bas baben wir fo= eben erwähnt als bargestellt in Abam, "welcher bie Form bes fünftigen ift." - Wer aber wüßte nicht, bag von ihm alle Bölker entsprungen find, und bag in feinem Ramen burch bie vier Buchstaben in ben griechischen Bezeichnungen bie vier Weltgegenben angebeutet find? Wenn man nämlich Dft, Weft, Nord, Gub griechisch nennt, wie bie bl. Schrift fie in fehr vielen Stellen ermahnt, fo finbest bu an ben Unfängen ber Wörter: Abam. Denn im Griechischen beiffen bie erwähnten vier Weltgegenben: ανατολή, δύσις, αρατος, μεσημβοία. Wenn bu biefe vier Namen wie vier Zeilen unter einander schreibst, fo liest man in ben Anfangsbuchstaben Abam. - Das murbe in Noe burch die Arche gefinnbilbet, in ber alle Thiere maren, welche alle Bolter bebeuteten; das in Abraham, zu bem ganz beutlich gesagt wurde: In beinem Samen werden alle Bölker gesegnet werben; bas in David, aus beffen Bfalmen, um Richts zu übergeben, wir furz vorber gefungen haben : "Steh auf, o Gott, richte bie Erbe; benn bu wirst bas Erbe baben in allen Bölfern." Denn zu welchem Gott wird gefagt : "Steh auf!" als zu bem, ber entschlief? Gleich als ob es biege: du bist entschlafen, von der Erde gerichtet; steh auf, um die Erde zu richten. Und worauf bezieht sich jene Brophedie: "Denn bu wirst bas Erbe haben in allen Bölkern"? 1)

15. Ferner aber im fünften Zeitalter, als im fünften Kruge, sah Daniel einen ohne Hände vom Berge abgehauenen Stein, und dieser Stein habe alle Reiche der Erde zertrümmert und sei gewachsen und ein großer Berg geworden, so daß er das Antlit der Erde erfüllte. 3) Was ist deutslicher, meine Brüder? Ein Stein wird vom Berge abgebauen; das ift "der Stein, den die Bauleute verwarfen.

<sup>1)</sup> Pf. 5, 8. - 2) Dan. 2, 34.

und er wurde zum Ecstein.") Bon welchem Berge wird er abgehauen als vom Reiche der Juden, woher unser Herr Jesus Christus dem Fleische nach geboren ist? Und er wird abgehauen ohne Hände, ohne menschliches Zuthun, weil er ohne eheliche Umarmung aus der Jungfrau hervorging. Jener Berg, von dem er abgehauen wurde, hatte nicht das ganze Antlit der Erde erfüllt, denn das Judenreich umfaßte nicht alle Bösser. Dagegen aber das Reich Christi

feben wir ben gangen Erbfreis einnehmen.

16. Ferner jum fechsten Zeitalter gehört Johannes ber Täufer, im Bergleich mit bem tein Größerer aufftand unter ben Göhnen von Beibern,2) von bem es beißt : "Er ift größer als ein Brophet." Wie hat auch er gezeigt, baß Chriftus für alle Bölter gesendet ift? Als die Juden zu ihm kamen, um sich taufen zu lassen, und damit sie nicht stolz seien auf den Namen Abrahams, sprach er:3) "Ihr Natterngezücht, wer hat euch gezeigt, bem tommenben Born zu entfliehen? Bringet alfo würdige Frucht ber Buge," b. h. feib bemuthig; benn zu Stolzen rebete er. Worauf aber waren fie ftola? Auf bas Geschlecht bes Fleisches, nicht auf bie Frucht ber Nachahmung bes Baters Abraham. Bas fprach er zu ihnen? "Saget nicht: wir haben ben Abraham Bum Bater; benn Gott ift mächtig, aus biefen Steinen bem Abraham Rinder gu erweden ;" indem er unter ben Steinen alle Bolfer verftand, nicht wegen ber Festigkeit, wie ber Stein genannt murbe, ben bie Bauleute vermarfen, fonbern megen bee Stumpffinnes und ber Barte ber Thorheit, weil fie benen, Die sie anbeteten, abnlich geworben maren ; fie beteten nämlich unfinnige") Bilber an als gleichfalls Unfinnige. Warum unfinnig? Weil es im Pfalme beißt: "Ihnen abnlich follen die werben, die fie machen, und Alle, die auf fie vertrauen." 5) 218 baber bie Menschen anfingen, Gott

<sup>1)</sup> Bf. 117, 22. — 2) Matth. 11, 11. — 3) Matth. 3, 7 u. f.

<sup>4)</sup> Insensati (empfindungeloe) ift hier doppelfinnig.

<sup>5)</sup> Bf. 113, 8.

Auguftin's ausgew. Scriften. V. Bo.

anzubeten, was hören sie? "Damit ihr Kinder seib eures Baters, der im himmel ist, der seine Sonne ausgehen läßt über Gute und Böse und regnen über Gerechte und Unsgerechte."

Denn darum der Mensch dem ähnlich wird, den er anbetet, was beift es: "Gott ist mächtig, aus diesen Steinen dem Abradam Kinder zu erwecken"? Wir wollen und selbst fragen, und wir sehen, daß es geschehen ist. Denn wir kommen von den Heiden; wir würden aber nicht von den Peiden kommen, wenn Gott nicht aus Steinen dem Abraham Kinder erweckt bätte. Wir sind Kinder Abrahams geworden, durch Nachahmung seines Glaubens, nicht durch Absartung enterbt, so sind wir durch Nachahmung adoptirt. Also, Brüder, auf alle Bölter bezog sich auch diese Brophezie des sechsten Kruges; und darum ist von allen gesagt: "Sie faßten je zwei oder drei Metreten."

17. Aber wie zeigen wir, daß alle Bölfer zu ben je zwei oder drei Metreten gebören? Es war nämlich gewissermaßen Sache eines Schätzers, die nämlichen als zwei zu bezeichnen, die er als drei bezeichnet hatte, um eben ein Sakrament zu empfehlen. Wie sind es zwei Metreten? "Beschneidung und Borbaut."") Diese zwei Bölker erwähnt die Schrift und übergeht kein Geschlecht der Menschen, wenn sie sagt: Beschneidung und Borhaut; in diesen zwei Namen haft du alle Bölker; es sind je zwei Metreten. Um biese zwei von verschiedenen Seiten kommenden Wände in sich selbst zu versöhnen, die stehen allen Bölkern. Drei waren die Söhne Noes, d) durch die daß Menschengeschlecht erneuert wurde. Daher sagt der Gere: ") "Das himmelreich gleicht einem Sauerteig, den ein Weißnahm und in drei Maaße Mehl legte, dis das Ganze durchsfäuert würe." Wer ist dieses Weib, wenn nicht das Fleisch

<sup>1)</sup> Matth. 5, 45. — 2) Kol. 3, 11. — 3) Eph. 2, 14. — 4) Gen. 5, 31. — 5) Lut. 13, 21 u. Matth. 13, 33.

ves Herrn? Wer sind die trei Maaße, wenn nicht alle Bölker wegen der drei Söhne Noes? Also die "sechs Krüge, welche je zwei oder drei Metreten faßten," sind die sechs Beitalter, welche die allen Bölkern angehörige Prophezie faßten, sei es, daß sie in zwei Geschlechtern der Menschen, nämlich Juden und Griechen, wie der Apostel oft erwähnt, oder in dreien, wegen der drei Söhne Noes, ihre Bedeutung haben. Gesinnbildet nämlich ist die Brophezie, die sich dis zu allen Bölkern erstreckt. Denn insoserne, als sie sich erstreckt, ist sie Maaß genannt, wie der Apostel sagt: ") "Wir haben das Maaß bekommen, uns dis zu euch zu erstrecken;" denn da er den Heiben das Evangelium bringt, nennt er dieß "das Maaß, uns bis zu euch zu erstrecken."



<sup>1)</sup> II. Ror. 10, 13.

## Behnter Vortrag.

(Gehalten am nächsten Tage nach bem 9. Bortrage und furz vor Oftern.)

## Von ber Stelle an:

"Sierauf ging er nach Kapharnaum hinab, er und feine Autter" bis babin:

"Er aber redete von dem Tempel seines Leibes."

30h. 2, 12-21.

1. Ihr habt im Pfalme bas Seufzen bes Armen gehört, beffen Glieber auf der ganzen Erde Trübfale leiden bis an's Ende der Welt. Bekümmert euch darum, meine Brüder, unter diesen Gliedern zu sein und von diesen Gliedern, denn die ganze Trübfal wird vorübergehen. "Wehe den Frohslodenden", 1) sagt die Wahrheit: "Selig die Trauernden, denn

<sup>1)</sup> Lut. 6, 25.

fie werben getröftet werben." 1) Gott ift Mensch geworben : was wird ber Menich einft fein, wegen beffen Gott Menich geworben ift? Diese hoffnung tröfte uns in aller Trübsal und Bersuchung biefes Lebens. Denn ber Feind hört nicht auf, zu verfolgen, und wenn er nicht offen wüthet, thut er es durch hinterlift. Was benn thut er? "Und zu dem Grimm hinzu bandelten sie hinterliftig." 2) Darum ift er ein Löwe und Drache genannt. Aber was wird zu Chriftus gefagt? "Und bu wirst gertreten ben Löwen und Drachen." 3) Löwe wegen bes offenen Brimmes, Drache [Schlange] megen ber verstedten Nachstellungen. Als Drache vertrieb er ben Abam aus bem Baradiese: ebenderselbe als Löme verfolgte Die Kirche, wie Betrus fagt: 4) "Euer Wiberfacher, ber Teufel, geht umber wie ein brullender Lowe suchend, wen er verschlinge." Glaube ja nicht, ber Teufel habe feine Buth verloren; wenn er schmeichelt, bann muß man fich noch mehr vor ihm buten. Aber unter all biefen feinen Nachstellungen und Anfechtungen was werben wir thun, als was wir ba gehört haben:5) "Ich aber, als fie mir läftig waren, ftedte mich in einen Buffact und bemuthigte mit Fasten meine Seele"? Es ift Giner, ber erbort; gaubert nicht, zu beten; ber aber erhört, bleibt [weilt] inwendig. Richtet nicht auf einen Berg eure Augen, erhebet nicht euer Gesicht zu ben Sternen ober zur Sonne ober zum Monde! Glaubet nicht, bag ihr erhört werbet, wenn ihr über bas Meer bin betet : vielmehr verabscheut folche Gebete! Reinige nur bas Gemach beines Bergens; wo bu auch fein, wo immer bu beten magft, inwendig ift, ber erhort; innen im Berborgenen, bas er Bufen nennt, wenn er fagt:6) "Und mein Gebet febrt fich um in meinem Bufen." Der bich erhörte, ift nicht auffer bir. Beh' nicht weit fort noch erbobe bich, um ihn gleichsam mit ben Banben zu erreichen. Bielmehr, wenn bu bich erhöheft, wirft bu fallen; wenn bu

<sup>1)</sup> Matth. 5, 5. — 2) Pf. 34, 20. — 3) Pf. 90, 13. — 4) I. Petr. 5, 8. — 5) Pf. 34, 13. — 6) Ebend.

bich erniedrigst, wird er dir nahe sein. Dieser ist der herr unser Gott, das Wort Gottes, das Fleisch gewordene Wort, der Sohn des Baters, der Sohn Gottes, der Sohn des Menschen: erhaben, um uns zu schaffen, niedrig, um uns neuzuschaffen, unter den Menschen wandelnd, Menschliches

leibend, Göttliches bergend.

2. "Er ftieg hinab," wie ber Evangelift fagt, "nach Rapbarnaum, er und feine Mutter und feine Bruber und feine Junger, und fie blieben bafelbft nicht viele Tage." Sieh, er hat eine Mutter, er bat Bruder, er hat auch Junger; von daber Bruder, mober eine Mutter. 1) Bruber nämlich pflegt unfere Schrift nicht bloß bie zu nennen, welche aus bem nämlichen Mann und Beib geboren worden. ober aus bemfelben Schoofe, ober aus bemfelben Bater. wiewohl von verschiedenen Müttern, ober wenigstens aus bemfelben Grabe wie Geschwisterfinder von väterlicher ober mutterlicher Seite; nicht bloß Diese pflegt unsere Schrift Bruder zu nennen. Wie fie redet, fo muß man fie verfteben. Sie hat ihre Sprache; mer biefe Sprache nicht fennt, wird irre und fagt: Wober bat ber Berr Bruber? Bat benn Maria nochmal geboren? Das fei ferne; von ba ftammt bie Burbe ber Jungfrauen. Jenes Beib tonnte Mutter fein, Frau tonnte fie nicht fein. Gie ward aber Frau (Weib) genannt bem weiblichen Geschlechte nach, nicht ber Berletung ber Unverfehrtheit nach, und Dieg gemäß ber Sprache ber Schrift selbst. Denn auch die Eva, gleich nach ihrer Entstehung aus ber Seite ihres Mannes, als noch nicht berührt von ihrem Manne, wißt ihr, murbe Weib genannt:2) "Und er bilbete fie jum Beibe." Wober alfo Britber? Die Bermanbten Marias find Brüber tes Berrn, Bermandte jedweben Grabes. Boraus beweifen wir bas? Aus ber Schrift felbst : Bruber Abrahams ift Lot genannt, 3) er war ein Sohn feines Brubers. Lies und bu

<sup>1)</sup> Bom Fleische ber nämlich. — 2) Gen. 2, 22. — 3) Gen. 13, 8 u. 14, 14.

wirst sinden, daß Abraham der Oheim des Lot war, 2) und sie sind Brüder genannt. Warum, als weil Berwandte? Sbenso hatte Jasob den Shrer Laban zum Ontel, 2) denn ein Bruder war Laban von der Mutter Jakobs, nämtlich der Rebefta, der Gattin des Jsaak. Lies die Schrift und du wirst sinden, daß Brüder 2) genannt werden der Onkel und der Schwestersohn. Nach Erkenntniß dieser Regel wirst du sinden, alle Blutsverwandten Marias seien

Brüber bes Berrn.

3. Aber jene Jünger maren mehr Brüber, weil auch jene Bermandten nicht Bruber maren, wenn fie nicht Junger waren; und ohne Grund Bruder, wenn sie ben Meifter nicht ertennen murben als Bruber. Denn an einer gemiffen Stelle, als ihm feine Mutter und Bruber als brauffen ftebend gemelbet murben, er aber mit feinen Jungern rebete. fagt er: 4) "Wer ift mir Mutter, ober wer Bruber? Und Die Band über feine Junger ausstredend fprach er: Das find meine Bruber; und, wer immer ben Willen meines Batere thut, ber ift mir Mutter und Bruber und Schwefter." Alfo auch Maria, weil fie ben Willen bes Baters that, Das pries ber Berr an ihr, baß fie ben Willen bes Baters that, nicht bag bas fleifc bas fleifch erzeugte. Gure Liebe gebe Acht! Darum, als ber herr im Bolte als wunderbar erschien, ba er Zeichen und Bunder that und zeigte, mas im Fleische verborgen fei, fprachen verwundert gewiffe Seelen: 5) "Gelig ber Leib, ber bich getragen hat. Und er: Bielmehr felig, bie bas Wort Gottes hören und halten." Das heißt soviel als: Auch meine Mutter, Die ihr felig gepriefen habt, ift barum felig, weil fie bas Wort Gottes bewahrt; nicht, weil in ihr bas Wort Fleisch geworben ift und unter uns gewohnt hat, fonbern weil fie eben bieg Wort Gottes bewahrt, burch welches fie geworben und welches in ihr Fleifch geworben ift. Die Menfchen follen fich nicht freuen über zeitliche Rindschaft, frohloden follen fie, wenn

<sup>1)</sup> Gen. 11, 31, — 2) Gen. 28, 2. — 3) Gen. 29, 12—15. — 4) Matth. 12, 48. — 5) Lut. 11, 27.

fie mit Gott verbunden werden. Das haben wir gesagt wegen bessen, was der Evangelist sagt, daß er mit seiner Mutter und seinen Brüdern und Jüngern etliche Tage in Kabharnaum wohnte.

4. Was folgt weiter? "Und nahe war das Oftern ber Juden, und er ging hinauf nach Jerufalem." Eine anbere Geschichte ergablt er, wie fich eben die Erinnerung bes Berichterstatters verhielt. "Und er fand im Tempel Berkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und Geldwechsler fiten; und als er gleichsam eine Beifel aus Striden ge= macht hatte, trieb er fie alle vom Tempel hinaus, auch bie Schafe und Rinber, und bas Gelb ber Wechsler fcuttete er aus und stürzte die Tische um; und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft bas fort und machet bas Haus meines Baters nicht zu einem Kaufhause." Was haben wir gehört, Brüber? Siehe, jener Tempel mar noch ein Borbild, und ber Berr vertrieb baraus Alle, Die bas Ihrige suchten, die zu Mäklereien gekommen waren. Und mas verkauften ba Jene? Was bie Leute branchten bei ben Opfern jener Zeit. Es weiß nämlich eure Liebe, bag als Opfer jenem Bolte gemäß feiner Fleischlichkeit und feinem noch steinernen Bergen folche gegeben murben, burch welche es gehalten werden follte, damit es nicht zu ben Böten ba= hinlaufe, und fie brachten ba als Opfer Rinder, Schafe und Tauben bar; ihr wißt es, benn ihr habt es gelefen. Es war also keine große Sunde, wenn sie bas im Tempel vertauften, was man taufte, um es im Tempel zu opfern, und boch vertrieb er sie baraus. Wie, wenn er ba Betrun-tene fanbe, was thate ber Berr? Wenn er die Berkaufer beffen, mas erlaubt ift und nicht gegen bie Gerechtigkeit ift (benn was man ehrlich tauft, wird nicht unerlaubter Beife perfauft), bennoch hinaustrieb und aus bem Saufe bes Bebets tein Raufhaus machen ließ; wenn bas Saus Gottes fein Raufhaus werben barf, barf es ein Saufhaus merben? Wann aber wir bas fagen, knirschen sie mit ihren Bahnen miber uns; 1) und es troftet uns ber Bfalm, ben

<sup>1)</sup> Bgl. oben Bortr. V. c. 17.

ihr gehört habt:1) "Sie knirschten über mich mit ihren Bahnen." Wir wiffen auch, bag wir hören, woburch wir geheilt werden können, wenn auch Christo die Geißeln verdoppelt werden, weil sein Wort gegeißelt wird: "Ge-fammelt worden", heißt es, ?) "sind auf mich Geißeln, und fie wußten es nicht". 3) Gegeißelt wurde er burch bie Geißeln ter Juben, gegeißelt mirb er burch bie Läfterungen falscher Chriften; sie vervielfachen ihrem herrn bie Geißeln und wiffen es nicht. Wir wollen thun, fofern er uns hilft: "Ich aber, da sie mir lästig waren, kleidete mich in den Bußsack und bemuthigte in Fasten meine Seele."

5. Dennoch fagen wir es, Brüber (benn auch er bat jene nicht verschont; ber gegeißelt werden follte von ihnen, bat querft fie gegeißelt); ein Zeichen zeigte er une, bag er eine Beißel von Striden machte und bamit bie Buchtlofen. Die ein Geschäft mit dem Tempel Gottes machten, geißelte. In ber That, ein Jeder flicht in feinen Sünden sich einen Strick. Der Brophet sagt: 5) "Wehe benen, die ihre Sün-ben zieben wie einen langen Strick." Wer macht einen langen Strick? Wer zur Sünde Sünde fügt. Wie werben Sünden zu Gunden gefügt? Wenn die begangenen Gunden burch andere Sunden zugebectt werben. Es hat Einer geftoblen : um nicht entbedt gu merben, bag er es gethan hat, befrägt er den Wahrsager. Es wäre genug, gestohlen zu haben, warum willst du Sünde zur Sünde fügen? Siebe, 3 wei Gunben. Wenn man bich nicht jum Bahrfager geben läßt, fcmähft bu auf ben Bifchof: Siehe, brei Gunben. Wenn bu borft : Weife Jenen gur Rirche binaus, fo fagft bu: 3ch begebe mich zur Bartei bes Donatus; fieb, bu fügft bie

<sup>1)</sup> Ps. 34, 19. — 2) Daf. 18.
3) Der Sinn ift bieser: Sie wüthen gegen uns, aber sie geißeln eigentlich Ehristum; aber wir, ich und ihr, wissen uns zu trösten und wissen (ans bem Psalme), was wir zu thun haben, um wieber geheilt zu werben, mährend sie nicht wissen, was sie thun; die Geißelung Christi ist eine Heilung sur uns, wenn wir thun, wie der Psalm sagt.

4) Ps. 34, 15. 16. — 5) Jesai. 5, 18.

vierte hinzu. Es mächst ber Strick, fürchte ben Strick. Es ist gut für dich, daß du hier dadurch, daß du gegeißelt wirst, gebessert würdest, damit es nicht am Ende heisse: 1) "Bindet ihm Füße und Hände und werfet ihn in die Finssterniß hinaus." Denn "mit den Flechten seiner Sünden wird ein Jeder geknebelt." 2) Jenes sagt der Herr, Dieses sagt eine andere Schriftstelle, aber Beides sagt der Herr. Mit ihren Sünden werden die Menschen gebunden und in

bie Finsterniß hinausgeworfen.

6. Wer find jedoch die Rindervertäufer? Um im Ginnbilbe bas Mufterium ber Thatfache zu suchen; wer find bie Schafe- und Tauben-Berfäufer? Die find es, Die bas Ihrige fuchen in ber Rirche, nicht mas Jesu Chrifti ift. 3) Für vertäuflich halten bas Bange, Die nicht wollen losgetauft werben : gekauft werben wollen fie nicht, und verkaufen wollen fie. Out ift es für fie, baß fie losgetauft werben burch bas Blut Chrifti, bamit fie jum Frieden Chrifti gelangen. Denn mas nütt es, in biefer Welt irgend etwas Zeitliches und Bergangliches zu erwerben, fei es Geld ober Wolluft bes Bauches und ber Gurgel ober Ehre in menschlichem Lobe ? Ift nicht Alles Rauch und Wind? Bergeht, verweht nicht Alles? Und webe benen, Die am Berganglichen hangen, weil sie augleich mit vergeben! Ift nicht Alles ein frurgender Blug, ber ine Deer läuft? Und webe tem, ber bineinfällt, benn er wird ins Meer babingeriffen werben. Alfo muffen wir alle Affette von folden Begierben gurudbalten. Meine Bruder, Die Goldes suchen, verkaufen. Denn auch jener Simon wollte barum ben bl. Beift faufen, weil er ben bl. Beift vertaufen wollte; 4) und er hielt die Apostel für folche Banbler, bethleichen ber Berr mit ber Beifel aus bem Tempel trieb. Ein folder nämlich mar er felbit, und mas er vertaufen konnte, wollte er taufen; er mar von benen, Die Tauben verkaufen. Ja, als Taube erschien ber bl.

<sup>1)</sup> Matth. 22, 13. — 2) Sprikh. 5, 22. — 3) Phil. 2, 21. — 4) Apostelgesch. 8, 18.

Beift. 1) Die Taubenvertäufer alfo, Bruber, wer find fie. ale bie, welche fagen: Wir geben ben bl. Beift? Denn warum fagen fie bas, und um welchen Breis verfaufen fie? Um ben Breis ihrer Ehre. Gie nehmen als Breis zeitliche Stuble, 1) um ju fcheinen, fie verfaufen Die Tauben. Sie follen fich buten vor ber Beifel aus Striden! Die Taube ift nicht vertäuflich; geschentsweise wird fie gegeben. benn Gnabengeschent wird fie genannt. Darum, meine Brüber, wie ihr an Denen feht, welche verkaufen, ben Berlagsleuten 3): Jeber lobt, mas er verfauft. Wie viele Berlage haben fie gemacht? Ginen Berlag bat Brimianus gu Rarthago, einen anderen bat Maximianus, einen anderen in Mauretanien Rogatus, einen anderen haben in Numidien Diefe und Jene, bie wir gar nicht alle nennen tonnen. Es gebt alfo Giner berum, eine Taube ju faufen, ein Jeder lobt je nach feinem Berlag, mas er vertauft. Es wente fein Berg fich ab von jebem Bertäufer; er gebe babin, wo man fie geschenkt bekommt. Und nicht einmal fo schämen fie fich, Bruber, bag fie eben burch ihre bitteren und boshaften Zerwürfnisse, während sie sich zuschreiben, was sie nicht sind, während sie sich erheben "in der Meinung, sie seien Etwas, da sie jedoch Nichts sind,") so viele Barteien aus fich gemacht haben. Aber mas ift an ihnen in Erfüllung gegangen, mas fie nicht wollen verbeffern laffen, wenn nicht bas, mas ihr im Pfalme gehört habt: 5) "Sie find gerfpalten worben, und nicht gerknirscht"?

7. Welche nun vertaufen Rinder? Unter ben Rinbern find Diejenigen gu versteben, welche uns die hl. Schriften gespendet haben. Rinder waren die Apostel, Rinder waren die Propheten. Darum fagt der Apostel: 9 "Du sollst dem

<sup>1)</sup> Matth. 3, 16.

<sup>2)</sup> Auch bie Wechslertische beiffen cathedrae.

<sup>3)</sup> So übersche ich bas propolarios, um bas folgende Wort- fpiel mit propositum anzubenten.

<sup>· 4)</sup> Gal. 6, 3. — 5) Pf. 34, 19. — 6) I. Kor. 9, 9.

breschenden Rind bas Maul nicht verzäumen. Ift etwa Gott um bie Rinber besorgt? Dber sagt er es unsertwegen? Unsertwegen ja fagt er es. Denn in hoffnung mus ber Bflüger pflügen, und ber Dreicher in Soffnung auf einen Antheil." Also jene Rinder haben uns das Andenken ber Schriften hinterlaffen. Denn nicht von bem Ihrigen haben fie gespendet, weil fie die Ehre des Berrn suchten. Bas habt ihr nämlich gerade im Pfalme gehört? "Und immer fagen follen : Gepriefen fei ber Berr, Diejenigen, welche ben Frieden seines Knechtes wollen." 1) Der Knecht Gottes ift bas Bolk Gottes, die Kirche Gottes. Die den Frieden ber Rirche wollen, follen ben Berrn preifen, nicht ben Rnecht, und immer fagen: Bepriefen fei ber Berr. Belche follen bas fagen? Die ben Frieden feines Rnechtes wollen. Die Stimme bes Bolkes felbst, bes Anechtes felbst ift jene beutliche Stimme, die ihr in Rlagen gehört habt in bem Bfalme, und ihr wurdet gerührt, da ihr sie hörtet, weil ihr von baber feib. 2) Bas von Einem gefungen wurde, wiederhallte aus allen Bergen. Gludlich Jene, Die fich in jenen Stimmen wie in einem Spiegel erkannten. Belche alfo wollen ben Frieden feines Anechtes, ben Frieden feines Boltes, ben Frieden von Giner, Die er Die Ginzige nennt, und Die er bem Löwen entriffen sehen will: 3) "Errette aus ber Kralle bes Bundes meine Gingige"? Diejenigen, welche immer fagen: Berherrlichet werde der Herr. Also jene Ochsen haben den Berrn verherrlicht, nicht sich. Sehet, den Ochsen, der feinen Berrn verherrlicht, meil "ber Ochse feinen Befiter erfennt," 4) höret ben Ochsen, ber fürchtet, man möchte ben Berrn bes Ochsen verlaffen und im Ochsen sich rühmen, wie er por benen erschrickt, Die auf ihn ihre hoffnung feten wollen: "Ift etwa Baulus für euch gefreusigt worben, ober seib ihr im Namen Bauli getauft?" 5) Was ich gab, gab

<sup>1) \$6. 34, 27.</sup> 

<sup>2)</sup> Quia inde estis, namlich aus jenem Bolte.

<sup>3)</sup> Pf. 21, 21. — 4) Jefai. 1, 3. — 5) I. Kor. 1, 13.

nicht ich; umsonst habt ihr es empfangen, die Taube stieg vom Himmel herab. "Ich," sagt er, 1) "vflanzte, Apollo begoß, aber Gott gab das Wachsthum; weder der pflanzt, ist Stwas, noch der begießt, sondern der das Wachsthum gibt, Gott." "Und sagen sollen immer: Verherrlicht werde der Herr, die da den Frieden seines Knechtes wollen."

8. Diese aber täuschen mit ben Schriften felbft bie Leute, damit sie von ihnen Ehren und Lobsprüche empfangen und die Menschen sich nicht an die Wahrheit kehren. Weil fie aber burch bie Schriften felbst bie Leute täuschen, von benen sie Ehren suchen, vertaufen sie Ochsen, vertaufen auch Schafe, b. h. bie Leute felbft. Und an wen verkaufen fie fie, als an ben Teufel? Denn, meine Bruber, wenn bie Rirche Chrifti eine einzige ift und eine ift, wer nimmt, was immer bavon abgeschnitten wird, hinweg, wenn nicht jener "Löwe, ber brullt und umbergeht suchend, wen er ver= schlinge"?2) Wehe Denen, Die abgeschnitten werden, benn jene bleibt unverfehrt; benn "es fennt ber Berr bie Seinen." 8) Doch, fo viel an ihnen ift, vertaufen fie Rinber und Schafe, verkaufen auch Tauben: sie follen sich in Acht nehmen vor ber Beigel ihrer Gunben. Wenigstens wenn sie etwas Solches erleiben für biefe ihre Miffethaten, mögen fie anerkennen, bag ber Berr bie Beigel gemacht hat aus Striden und fie bagu ermahnt, baß fie fich anbern, baß fie teine Schacherer fein follen; benn wenn fie fich nicht anbern, werben fie am Ente hören: "Binbet ihnen Banbe und Fuße und werft fie in Die Finfterniß hinaus."

9. "Damals erinnerten sich die Jünger der Schriftstelle: ber Eifer für dein Haus hat mich verzehrt," weil der herr im Eifer für tas Haus Gottes Jene aus dem Tempel trieb. Brüder, ein jeder Christ unter den Gliedern Ehristi soll vom Eifer für das Haus Gottes verzehrt werden. Wer wird vom Eifer für das Haus Gottes verzehrt? Wer Alles,

<sup>1)</sup> I. Kor. 3, 6. — 2) I. Betr. 5, 8. — 3) II. Tim. 2, 19. — 4) Joh. 2, 17 aus Pf. 68, 10.

was er da vielleicht Berkehrtes sieht, abzustellen trachtet, verbeffert zu feben wünscht, nicht abläßt; wenn er es nicht verbeffern tann, bulbet, feufat. Es wird nicht von ber Tenne gefegt bas Rorn, 1) es bulbet bie Spreu, bamit es eingehe in bie Scheuer, wenn bie Spreu wird abgesonbert werben. Du wolle nicht vor der Scheuer, wenn du Korn bift, von ber Tenne gefegt werben, bamit bu nicht von ben Bogeln geholt wirft, bevor bu in Die Scheuer gefammelt wirft. Denn bie Bogel bes Simmels, Die Mächte ber Luft 2) warten, Etwas von der Tenne zu rauben, und sie rauben Richts, als was von ba hinweggefegt ift. Alfo ber Gifer für bas Saus Gottes foll bich verzehren; einen jeden Chriften foll ber Gifer für bas Saus Gottes verzehren, in welchem Saufe er ein Blied ift. Denn nicht mehr merth ist bein Haus als bas Haus, wo bu bas emige Beil haft. Dein Saus betrittst bu wegen ber zeitlichen Rube, bas Baus Gottes betrittst bu megen ber emigen Rube. Benn bu alfo besorgt bift, bag in beinem Saufe nichts Berfehrtes geschehe, barfft bu es, so viel an bir ift, im Saufe Botte . wo bas Beil vorgelegt ift und Rube ohne Ende, bulben, wenn bu vielleicht etwas Berkehrtes fiehft ? 3. B. bu fiehst einen Bruber zum Theater laufen; verwahre, ermahne, betrübe bich, wenn ber Gifer für bas Saus Gottes bich vergehrt. Du siehst Andere laufen und fich betrinken wollen und bas in ben beiligen Räumen wollen, mas fich nirgends ziemt? Berhindere, die du kannft, halte ein, die du kannft, bedrohe, die du fannst, benen du fannst, schmeichle; laß jeboch nicht ab. Ists ein Freund? Er werbe gelind ermabnt! Ift's bie Gattin? Sie werbe ftrengftens gezügelt! Ift's eine Magb? Sogar mit Schlägen werbe sie gezähmt! Thu', was immer bu fannst, je nach ber Berfon, die bu vorstellft, und bu vollbringft : "Der Gifer fur bein Saus verzehrt mich."

<sup>1)</sup> D. h. bas Korn bleibt boch in ber Tenne, wenn es auch eine Zeit lang die Spreu bulbet; weggefegt wird es nie.
2) Bal. Ephef. 6, 12.

Bist du aber kalt, träge, nur auf dich schauend und gleichsam dir selbst genug, und sagst du in deinem Herzen: Was soll ich mich um fremde Sünde kümmern? Mir ist meine Seele genug; die will ich unversehrt Gott bewahren; eja, kommt dir nicht jener Knecht in den Sinn, der sein Talent vergruß und es nicht anwenden wollte? Wurde er etwa ansgeklagt, weil er es durchgebracht, und nicht weil er es ohne Gewinn verwahrt hat? Höret also so meine Brüder, daß ihr nicht ablasset. Ich will einen Nath geben; gebe ihn der, der in euch ist, weil auch, wenn er ihn durch mich gibt, er ihn gibt. Ihr wist; was ihr thun sollt ein Feder in seinem Hause mit seinem Freunde, mit seinem Miethmanne, mit seinem Clienten, mit einem Göheren, mit einem Geringeren; wie Gott den Zutritt gewährt, wie er die Thüre öffnet durch sein Wort; lasset nicht ab, für Christus zu gewinnen, weil ihr von Christus gekommen seid.

10. "Es fprachen ju ihm bie Juben: Welches Zeichen zeigst bu uns, bag bu bas thuft ?" Und ber Berr: "Berftoret biefen Tempel, und in brei Tagen will ich ihn wieber erbeben. Es fagten alfo bie Juden: In 46 Jahren ift biefer Tempel gebaut worben, und bu fagst: In brei Tagen will ich ibn wieber erheben ?" Sie waren Fleisch, weil sie Fleisch- liches im Sinne batten; er aber rebete geistig. Wer aber könnte verstehen, von welchem Tempel er rebete? Doch wir fragen nicht lange; burch ben Evangeliften hat er uns aufgemacht und gefagt, von welchem Tempel er rebete. "Berftoret biefen Tempel, und in brei Tagen will ich ihn wieber erheben. - In 46 Jahren ift biefer Tempel gebaut worben, und in brei Tagen willft bu ihn aufrichten ? Er rebete aber", fagt ber Evangelift, "von dem Tempel seines Leibes." Und es ift offenbar, bag ber Berr nach bem Tobe am britten Tage auferstand. Das ift jett uns allen befannt, wenn es auch ben Juden verschloffen war, weil fie brauffen ftanben; uns jedoch ift es offen, weil wir miffen, an wen wir glauben. Wir fteben im Begriff, Die Jahresfeier vom Abbruch und Wieberaufbau eben biefes Tempels zu begeben, und ermahnen euch, auf biefe Feier euch porzubereiten, ihr, bie ihr Ratedumenen feib, bamit ihr Gnabe erlanget; icon ift es jett Beit, icon foll jett freigen, mas bann foll geboren werben-

Also wir wissen bas.

11. Aber vielleicht frägt man uns, ob ber in sechsund= vierzig Jahren erbaute Tempel ein Saframent enthalte. Es ift zwar Bieles, mas hierüber gefagt werben konnte; aber was furz gefagt und leicht verftanden werben tann, bas will ich indeffen fagen. Brüber, wir haben schon, wenn ich nicht irre, geftern gesagt, Abam, bas fei ein Mensch gewefen, und er fei bas gange Menschengeschlecht. Denn fo haben wir gefagt, wenn ihr euch erinnert. Er ift gleichsam zerbröckelt, und als zerstreut wird er gesammelt und gleich= fam in eins verschmolzen burch geistige Gemeinschaft und Eintracht. Und es feufst als ein Armer jett berfelbe Abam, aber in Chrifto wird er erneuert, weil er ohne Sunde tam als Abam, um die Gunde Abams in feinem Fleische zu zerstören und um ben Abam als Bild Gottes fich wieder berzustellen. Von Abam also ist bas Fleisch Chrifti; von Abam also ber Tempel, ben bie Juben gerflörten und ber Berr in brei Tagen wieber erweckte. Er wiebererweckte nämlich fein Fleisch; febet, bag er Gott war, gleich bem Bater. Meine Brüder, es fagt ber Apostel:2) "ber ihn erwedt hat von ben Tobten." Bon wem sagt er bas? Bom Bater. "Er ward gehorsam", sagt er, "bis zum Tode, bem Tobe aber bes Kreuzes; barum auch hat Gott ihn von ben Todten erwedt und ihm einen Namen gegeben, ber über jeben Namen ift." Erweckt und erhöht wurde der Herr. Erweckt hat ihn — wer? Der Bater, zu dem er in den Bsalmen gesagt hat: 2) "Erwecke mich, und ich will ihnen vergelten." Also ber Bater hat ihn erwedt. Richt er fich felbst? Was aber thut ber Bater ohne bas Wort? Bas thut ber Bater ohne feinen Gingebornen ? Bore benn. baß auch er Gott mar: "Berftoret biefen Tempel, und in brei Tagen will ich ihn wieder erheben." Bat er etwa gefagt: Berftoret biefen Tempel, ben in brei Tagen ber Bater wieber erweden foll? Allein wie, wenn ber Bater

<sup>1) \$\</sup>pii. 2, 8. -2) \$\pi. 40, 11.

erwedt, auch der Sohn erwedt, so erwedt, wenn der Sohn erwedt, auch der Bater; denn der Sohn hat gesagt: ') "Ich

und ber Bater find Gins."

12. Bas bedeutet nun die Bahl fechsundvierzig? Bor ber Band, bag Abam felbft auf bem gangen Erbfreife ift, habt ihr fcon gestern gebort in ben vier griechischen Buchftaben von vier griechischen Wörtern; benn wenn bu biefe vier Worte unter einander schreibst, nämlich bie Namen ber vier Welttheile, Dft, Weft, Nord und Gub; - weghalb auch ber Berr fagt, 2) er werbe, wenn er gum Berichte tomme, seine Auserwählten von ben vier Winden ber fammeln: - wenn bu also biese vier griechischen Ramen bernimmst, avarolý, b. h. Ost, diois, b. h. West, aprios, b. h. Nord, perguspeia, b. h. Gud, fo geben die Anfangsbuchstaben ber genannten Worte: Abam. - Wie nun finben wir barin auch bie Bahl feche und vierzig, weil bas Bleifch Chrifti von Abam mar? — Die Briechen rechnen bie Bablen nach ben Buchstaben. Unseren Buchstaben A nennen sie in ihrer Sprache Alpha, und Alpha beißt eins. Bo fie aber in ben Zahlen ein Beta Schreiben, mas bei ihnen B ift, beißt es in den Zahlen zwei. Wo fie ein Gamma ichreiben, beißt es in ihren Zahlen drei; wo fie ein Delta machen, heißt es in ihren Zahlen vier: und fo gelten alle Buchftaben als Bablen. Was wir als m fprechen, und fie als my, bebeutet vierzig. Sebet nun, welche Zahl jene Buchftaben ausbruden, und ihr werbet barin finden ben in feche und vierzig Jahren gebauten Tempel. Es hat nämlich bas Wort Abam ein a, bas ift eins ; es bat ein d, bas ift vier ; es bat nochmal ein a, bas ift eins, alfo gufammen : feche; es hat auch ein m, bas ift vierzig : alfo fechsundvierzig. Das, meine Britber, ift auch ichon von unseren größeren Borfahren gefagt und in ben Buchftaben biefe Bahl fechsundvierzig gefunden morben. 3) Und weil unfer Berr Jefus Chriftus von Abam

<sup>1)</sup> Job. 10, 30. — 2) Matth. 13, 27. — 3) Bgl. lib. de mont. Sina et Sion cont. Judaeos, unter ben Werfen Cyprians. Augustin's ausgem. Schriften V. Bb.

ben Leib annahm, nicht von Abam die Sünde überkam, so nahm er von daher den Leibes - Tempel, nicht die Ungerechtigkeit, die aus dem Tempel vertrieben werden sollte; das Fleisch selbst aber, das er von Abam bezog (Maria aber war von Abam und das Fleisch des Herrn von Maria), kreuzigten die Juden; und er sollte eben dieses Fleisch am dritten Tage wiedererwecken, welches jene am Kreuze tödten sollten; jene zerstörten den in sechs und vierzig Jahren erbauten Tempel, und er stellte ihn in drei Tagen wieder her.

13. Wir preisen ben herrn unseren Gott, ber uns zu geistiger Freude versammelt hat. Seien wir immer in Demuth des Herzens, und unsere Freude sei bei ihm. Wir wollen uns nicht aufblasen lassen durch irgend ein Glück dieser Welt, sondern bedenken, daß unsere Glücksigkeit erst angebe, wenn dieses vorüber ist. Jeht, meine Brüder, sei unsere Freude in der Hoffnung; Niemand freue sich an Etwas als einem Gegenwärtigen, damit er nicht hängen bleibe mwenden. Unsere ganze Freude sei an der künstigen doffnung, unsere ganze Sehnsucht gehe auf das ewige Leben. Alle Seuszer sollen nach Christus lechzen; er, der allein Schönste, der die Beschmutzten liebte, um sie schön zu machen, werde ersehnt; nach ihm allein sei der Lauf, nach ihm das Seuszen gerichtet, "und sagen sollen immer: Gepriesen sei der Herr, die den Frieden seines Knechtes wollen."

## Eilfter Vortrag.

(Behalten furg vor Dftern, am Sonntage.)

## Bon ber Stelle:

"Da er aber auf Oftern am Jefte zu Jerusalem war, glaubten Viele in seinem Namen"

bis bahin:

"Wenn Siner nicht wiedergeboren ift aus dem Paffer und dem fl. Geifte, kann er nicht eingehen in das Reich Gottes.

30h. 2, 23 bis 3, 5.

1. Zur gelegenen Zeit hat der Herr uns am heutigen Tage die Reihe biefer Lefung besorgt; benn daß wir der Reihe nach das Evangelium nach Johannes zu betrachten und abzuhandeln unternommen haben, glaube ich, wird Eure Liebe bemerkt haben. Zur gelegenen Zeit also trifft es sich, daß ihr heute aus dem Evangelium hörtet: "Wenn Einer

nicht wiedergeboren ist aus dem Wasser und dem hl. Geiste, wird er das Reich Gottes nicht sehen." Es ist nämlich die Zeit, euch zu ermahnen, die ihr noch Katechumenen seid, die ihr so an Christus gläubig geworden seid, daß ihr noch eure Sünde traget. Keiner aber wird das Reich Gottes sehen, der mit Sünden beladen ist; denn nur der, dem sie vergeben sind, wird herrschen mit Christo; vergeben aber können sie nur dem werden, der wiedergeboren ist aus dem Wasser und dem hl. Geiste. Aber laßt uns alle Worte, wie es damit stehe, betrachten, damit darin die Trägen sinden, mit welcher Sorge sie eilen sollen, die Last abzulegen. Denn wenn sie eine schwere Bürde trügen entweder eines Steines oder Holzes oder auch eines Gewinnes, wenn sie Futter trügen, wenn Wein, wenn Geld, so würden sie lausen, die Lasten abzulegen: sie tragen die Bürde der Sünden und sind träge, zu lausen. Man nuch lausen, um diese Bürde

abzulegen; fie brudt, fie beugt nieber.

2. Siehe, ihr habt gehört : "Als ber Berr Jesus Chriftus auf Oftern am Wefte gu Jerufalem mar, glaubten Biele in feinem Ramen, ba fie bie Beichen faben, Die er that." Biele'glaubten in seinem Namen ; und was folgt ? "Jesus selbst aber ver-traute sich ihnen nicht an." Was beißt das : "Sie glaubten in feinem Ramen," und "Jefus felbit vertraute fich ihnen nicht an"? Glaubten fie vielleicht nicht an ihn und ftellten fich nur, als glaubten fie, und begwegen vertraute Jefus fich ihnen nicht an? Allein ber Evangelift murbe nicht fagen: Biele glaubten in feinem Ramen, wenn er ihnen nicht ein mahres Beugniß gabe. Etwas Großes alfo, etwas Bunderbares: es vertrauen Die Menschen auf Chriftus. und Chriftus vertraut sich nicht ben Menschen! Zumal ba er ber Sohn Gottes ift, hat er gewiß freiwillig gelitten: und wenn er nicht wollte, so murbe er nie leiben, ba er ja, wenn er nicht wollte, auch nicht geboren murbe; wenn er aber nur Diefes wollte, bag er nur geboren murbe unb nicht stürbe, fo würde er auch, mas er immer wollte, thun: benn bes allmächtigen Baters Gobn ift allmächtig. Aus ben Thatfachen felbst wollen wir Dieß beweifen; benn als fie

ihn festnehmen wollten, entwich er ihnen. Es fagt bas Evangelium: 1) "Und ba fie ihn vom Gipfel bes Berges fürzen wollten, ging er unverlett von bannen." Und als fie kamen, ibn zu ergreifen, wo er bereits von bem Ber-rather Judas verkauft war, ba biefer es in feiner Macht du haben meinte, seinen Meister unt herrn zu verrathen, auch ba zeigte ber herr, baß er freiwillig leibe und nicht gezwungen. Denn als ihn die Juden ergreifen wollten, fprach er zu ihnen:2) Wen suchet ihr? Aber jene fagten: Jesum von Nazareth. Und er: Ich bin es. Beim Hören Diefer Stimme wichen fie gurud und fielen. Darin, baß er burch feine Antwort fie fturate, zeigte er feine Macht, um barin, bag er fich von ihnen ergreifen ließ, feinen Willen zu zeigen. Alfo, bag er litt, mar eine That ber Barmherzigkeit. "Denn hingegeben wurde er wegen unferer Sünden, auferstanden ift er wegen unserer Rechtfertigung." \*) Bore feine eigenen Worte: 1) "Ich habe Macht, mein Leben binzugeben, und habe Macht, es wieder anzunehmen; Riemand nimmt es von mir, sondern ich gebe es von mir selbst bin, um es wieber anzunehmen." Da er alfo eine fo große Macht hatte, ba er sie in Worten verkündigte, in Thaten zeigte, was bebeutet bas: "Jesus vertraute sich ihnen nicht an," als tonnten fie ihm wiber feinen Willen Etwas ichaben ober wiber Willen Etwas thun, zumal ba fie fchon in feinem Ramen glaubten? Und von eben benen fagt ber Evangelift : "Sie glaubten in feinem Ramen." von welchen er fagt: "Jefus felbst aber vertraute fich ihnen nicht an." Warum? "Weil er felbft Alle tannte und es ihm nicht nothig mar, baß ihm Jemand Zeugniß gebe vom Menschen; benn er mußte felbft, mas im Menfchen mare." Beffer mußte ber Rünftler, was an feinem Werte ware, als bas Wert felbft, was in ihm felber mare. Der Schöpfer bes Menschen wußte, was am Menschen mare, mas ber geschaffene Mensch felbft nicht mußte. Beweisen wir bas nicht an Betrus, ber nicht mußte,

<sup>1)</sup> Luf. 4, 29. — 2) Joh. 18, 5. — 3) Röm. 4, 25. — 4) Joh. 10, 18.

was in ihm wäre, da er sprach: "Ich gebe mit dir in der Tod?" ) Hörei, daß der Herr wußte, was im Menschen wäre: "Du mit mir in den Tod? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ebe der Hahn fräht, wirst du mich dreimal verleugnen." Der Mensch wußte also nicht, was in ihm wäre, aber der Schöpfer des Menschen wußte, was im Menschen wäre. Es glaubten jedoch in seinem Namen Biele, und Jesus selbst vertraute sich ihnen nicht. Was sagen wir, Brüder? Vielleicht das Folgende wird und angeben, welches Missterium in diesen Worten liege. Daß die Menschen auf ihn vertrauten, ist klar, ist wahr; Niemand bezweisselt es, das Erangelium sagt es, der wahrhaftige Evangelist des bas Erangelium sagt es, der welches sich ihnen nicht vertraute, auch das ist klar und kein Christ bezweiselt es, weil auch Dieß das Evangelium sagt und derselbe wahrhaftige Evangelist es bezeugt. Warum also glaubten Iene in seinem Namen und vertraute Jesus sich ihnen nicht an? Betrachten wir das Folgende!

3. "Es war aber ein Mann aus den Pharifäern, Namens Nikobemus, ein Borsteher der Juden; dieser kam zu ihm Nachts und sprach zu ihm: Rabbi," — das wißt ihr schon, daß Rabbi Lehrer heißt, — "wir wissen, daß du von Gott gekommen bist als Lehrer; Niemand kann diese Zeichen thun, die du thust, es sei denn, daß Gott mit ihm ist." Also dieser Nikodemus war von denen, die in seinem Namen glaubten, da sie die Zeichen sahen, die er that. Border nämlich dat er gesagt: "Als er aber auf Ostern am Feste zu Terusalem war, glaubten Viele in seinem Namen." Warum glaubten sie? Er fährt weiter und sagt: "da sie die die Zeichen sahen, die er that." Und was sagt er von Nikobemus? "Es war ein Vorsteher der Juden, Namens Nikobemus? "Es war ein Vorsteher der Juden, Namens Nikobemus? "Es war ein Vorsteher der Juden, Namens Nikobemus; dieser kam zu ihm Nachts und sprach zu ihm: Nabbi, wir wissen, daß du von Gott gekommen bist als Lehrer." Auch er also glaubte bereits in seinem Namen. Und warum war er gläubig geworden? Es solgt: "Niemand

<sup>1)</sup> Dlatth. 26, 33; Luf. 22, 33.

fann biefe Beichen thun, bie bu thuft, auffer wenn Gott mit ihm ift." Wenn also Nitobemus von jenen Bielen war, bie in feinem Ramen glaubten, fo lagt uns nun an biefem Nitobemus beachten, warum Jefus fich ihnen nicht anvertraute. "Jefus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich fage bir, wenn Einer nicht von Neuem geboren wirb. tann er bas Reich Gottes nicht feben." Diefen alfo vertraut fich Jesus an, bie von Reuem geboren find. Siehe, jene glaubten an ihn, und Jesus vertraute fich ihnen nicht an. Dergleichen find alle Ratechumenen. Gure Liebe gebe Acht und verstebe! Wenn wir zu bem Ratechumenus fagen: Glaubst bu an Chriftus? so antwortet er: 3ch glaube, und betreuzt fich; schon trägt er bas Kreuz Chrifti an ber Stirne und schämt fich nicht bes Rreuges feines Berrn. Sieb, er glaubt in feinem Namen. Fragen wir ihn: Iffest bu bas Fleisch bes Menschensohnes und trinkst bas Blut bes Menschensohnes? So weiß er nicht, mas wir fagen, weil Jefus fich ihm nicht anvertraut bat.

4. Da also Nikobemus aus dieser Zahl war, kam er zum Herrn, aber er kam bei Nacht; auch das gehört vielsleicht zur Sache. Er kam zum Herrn und kam bei Nacht; er kam zum Licht und kam im Finstern. Die aber wiedersgeboren sind aus dem Wasser und hl. Geiste, was hören Diese vom Apostel? "Ihr waret einst Kinsternisse, jetz aber seid ihr Licht im Herrn, als Kinder des Lichtes wandelt!") und abermals: "Wir aber, die zum Tage gehören, wollen nüchtern sein."") Die also wiedergeboren sind, waren Nachts und sind Tages-Kinder, waren Finsternis und sind Licht. Schon vertraut zesus sich ihnen an, und sie kommen nicht bei Nacht zu Issus, wie Kitodemus, nicht in der Finsternis suchen sie dem Tag. Solche nämlich bekennen sich bereits auch öffentlich; Jesus trat zu ihnen hin, wirkte in ihnen das Heil; denn er selbst hat gesagt: ") "Wenn Einer nicht mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, wird er das

<sup>1)</sup> Cph. 5, 8. — 2) I. Theff. 5, 8. — 3) Joh. 6, 54.

Leben nicht in fich haben." Und bag bas Beichen bes Rreuges bie Ratechumenen an ber Stirne haben, baburch gehören fie icon zu bem großen Saufe: aber fie follen aus Rnechten Gobne merben. Denn nicht Richts find bie, welche bereits jum großen Saufe gehören. Wann aber af bas Bolt Afrael bas Danna? Als fie bereits bas rothe Meer burchschritten batten. Bas aber bas rothe Meer bebeute, bore ben Apostel:1) "3ch will euch aber nicht vergeffen laffen, bag unfere Bater alle unter ber Bolte maren und alle bas Meer burchschritten." Bogu burchschritten fie bas Meer? Gleich als ob bu ibn fo fragteft, fabrt er fort: "Und alle wurden burch Mofes getauft in ber Wolke und im Meere." Wenn alfo bas Sinnbild bes Meeres fo viel werth war, was wird die Gemähr 2) ber Taufe werth fein? Wenn, mas im Bild e geschah, bas hinübergefette Bolf gum Manna hinführte, mas wird Chriftus in ber Babrbeit feiner Taufe verleiben, nachbem burch ihn fein Bolt übergefett ift ? Durch feine Taufe fett er bie Glaubenden über, nachdem getöbtet find alle Gunben, gleichfam als verfolgenbe Reinde, wie in jenem Meere alle Aeghpter zu Grunde gingen. Wohin fett er über, meine Bruber? Mobin fett burch die Taufe Jeine über, beffen Borbild bamale Dofes Darftellte, ber über bas Meer fette? Wohin fett er über? Bum Manna. Welches ift bas Manna? "Ich bin," fagt er, 8) "bas lebenbige Brod, bas vom Simml herabgefommen ift." Das Manna empfangen bie Gläubigen, nachbem fie bereits bas rothe Meer überschritten haben. Warum rothes Meer? Jawohl ein Meer, warum auch roth? Es bebeutete jenes rothe Meer die Taufe Christi. Bodurch ift die Taufe Christi roth, als weil sie vom Blute Christi geheiligt ift? Wobin alfo führt fie bie Glaubenben und Getauften? Bum Manna. Sieh, ich fage: Manna; befannt ift, mas bie Juben empfingen, jenes Bolt Ifrael, befannt ift, was ihnen Gott vom himmel regnen ließ, und unbefannt ift ben Ratedumenen, mas bie Chriften empfangen. Erröthen ') alfo

<sup>1)</sup> I. Kor. 10, 1. — 2) Species — Realität, Wirklichkeit. — 3) Joh. 6, 31. — 4) D. h. die Taufe empfangen.

follen fie, burchfchreiten bas rothe Meer, effen bas Manna, bamit, wie fie vertrauten im Namen Jesu, fo Jesus fich ihnen vertraue.

5. Darum gebet Acht, meine Brüber, mas ber antworte, ber Nachts zu Jesus tam. Obwohl er zu Jesus gefommen war, fo rebet er boch, weil er bei Racht tam, noch aus ber Finfterniß feines Fleisches beraus. Er verftebt nicht, mas er von bem herrn hört, er versteht nicht, mas er von bem Lichte bort, welches jeben Menschen erleuchtet. ber in biefe Welt tommt. Schon hat ber Berr ihm gefagt: "Wenn Einer nicht neuerbings geboren wirb, wirb er bas Reich Gottes nicht seben; ba spricht zu ihm Nikobemus: Wie kann ber Mensch geboren werben, wenn er alt ift?" Beift fpricht ju ihm, und er fchmedt Fleifch. Gein Fleifch ichmedt er, weil er bas Fleifch Chrifti noch nicht fcmedt. 218 nämlich ber Berr Jefus gefagt batte: 1) "Wenn Giner nicht mein Fleisch ift und mein Blut trinft, wird er bas leben nicht in fich haben, nahmen Manche, Die ihm nachfolgten, Unftop und fagten bei fich : Bart ift biefe Rebe, wer tann fie boren?" Gie glaubten nämlich, Jefus meine bas fo, bag fie ihn, gefchlachtet wie ein Lamm, tochen und effen tonnten; ichaubernd vor feinen Worten traten fie gurud und folgten ihm nicht mehr nach. Der Evangelift fagt fo: "Und ber Berr felbft blieb gurud mit ben 3molfen : und fie fprachen zu ihm : Siehe, Jene haben bich verlaffen; und er: Wollt etwa auch ihr fortgeben?" Damit wollte er zeigen, baß er ihnen nothwendig war, nicht fie Chrifto nothwentig maren. Niemand verscheuche Chriftum, wenn ihm gefagt wirb, er folle ein Chrift fein, gleich als ob Chriftus feliger murte, wenn bu ein Chrift bift. Gut ift es für bich, bag bu ein Chrift feieft; benn wenn bu es nicht bift, wird es fein Ubel fein für Chriftus. Bore bie Stimme bes Bfalmes:") "Ich fprach zum Berrn: Mein Gott bift bu, weil bu meiner Guter nicht bebarfft." Da=

<sup>1)</sup> Joh. 6, 54 n. f. — 2) Pf. 15, 2.

rum bift bu mein Gott, weil bu meiner Guter nicht be-barfft. Benn bu ohne Gott bift, wirst bu kleiner fein; wenn bu mit Gott bift, wird Gott nicht größer fein. Richt er ift größer durch dich, aber du bift kleiner ohne ibn. Wachfe also in ibm, entziehe dich nicht, als ob er dadurch abnahme. Du wirst zunehmen, wenn bu hinzutrittft; bu wirft abnehmen, wenn bu gurudtrittft. 1) Er bleibt unverfehrt, wenn bu hinzutrittst; er bleibt unversehrt, auch wenn bu abfällft. - Da er alfo zu ben Jüngern gefagt hatte: "Wollt etwa auch ihr fortgeben?" antwortete Betrus, jener Fels, im Ramen Aller : "Berr, zu wem follen wir geben ? Du haft Worte bes ewigen Lebens." Wohl schmedte in feinem Munde bas Fleisch bes herrn. Der herr aber erflarte es ihnen und fprach : "Der Beift ift's, ber lebenbig macht." Als er gefagt hatte: "Wenn Einer nicht mein Fleisch ift und mein Blut trinkt, wird er bas Leben nicht in fich haben," fette er, bamit fie es nicht fleischlich verftunden, bingu: "Der Beift ift's, ber lebenbig macht; Die Worte, bie ich zu euch gesprochen habe, find Beift und Leben."

6. Diesen Geist und dieses Leben schmeckte nicht jener Nikobemus, der Nachts zu Jesus gekommen war. Jesus sprach zu ihm: "Wenn Einer nicht neugeboren wird, wird er das Neich Gottes nicht sehen." Und er, der noch sein Fleisch schmeckte, in dessen Wunde noch nicht das Fleisch Schrifti schmeckte, versetzte: "Wie kann ein Mensch, wenn er alt ist, nochmal geboren werden? Kann er etwa nochmal in den Schoof seiner Mutter eingeben und geboren werden?" Denn er kannte nur eine Geburt aus Abam und Eva; die aus Gott und der Kirche kannte er noch nicht; er kannte nur die Eltern, die zum Tode erzeugen, er kannte noch nicht die Eltern, die zum Leben erzeugen, er kannte noch nicht die Eltern, welche Nachkömmlinge erzeugen, er kannte noch nicht die, welche als immer lebend ewig Bleibende erzeugen. Während es also zwei Geburten aibt, verstand

<sup>1)</sup> Reficieris, si accesseris; deficies, si recesseris.

Jener nur eine. Die eine ift von ber Erbe, die andere vom himmel; die eine ift aus bem Fleische, bie landere aus bem Geifte; bie eine ift von ber Sterblichfeit, bie andere von ber Ewigfeit; bie eine ift aus Mann und Beib, die andere aus Gott und ber Kirche. Aber jede von beiben ift einzig; weber jene kann wieberholt werben noch Diefe. Richtig verftand Nitobemus die Geburt bes Fleisches; fo verstehe auch du die Geburt bes Beiftes, wie Nikobemus verstand die Geburt bes Fleisches. Was verstand Rikobemus? "Rann etwa ber Mensch nochmal in ben Schook feiner Mutter eingehen und geboren werben?" Ebenfo wer immer bir fagen mag, bu follest geistig nochmal geboren werben, antworte, mas Nitobemus fagte: "Rann etwa ber Mensch nochmal in ben Schooß seiner Mutter eintreten und geboren werben?" Schon bin ich geboren aus Abam, es tann mich Abam nicht nochmal erzeugen; schon bin ich geboren aus Chriftus, es fann mich Chriftus nicht nochmal erzeugen. Wie ber Mutterleib nicht wieberholt werben tann, fo auch nicht bie Taufe.

7. Wer geboren wird von ber katholischen Kirche, wird gleichsam von der Sara geboren, wird von der Freien geboren; wer geboren wird von der Hreien geboren; wer geboren wird von der Gäresie, wird gleichsam von der Magd geboren, aber aus dem Samen Abrahams. Beachte Eure Liebe, welch großes Sakrament: es betkeuert Gott und spricht: "Ich bin der Gott des Abraham und der Gott des Jsack und der Gott des Jsack.") Gab es keine anderen Batriarchen? War nicht vor diesen der heilige Noe, der allein im ganzen Nenschengeschlechte mit seinem ganzen Hause verbiente aus der Sindfluth gerettet zu werden, in welchem und seinen Shnen die Kirche vorgebildeits ist? Getragen vom Polze entgehen sie der Sündfluth. Dann bernach die Großen, die wir kennen, welche die hl. Schrift empsiehlt? Moses, der getreu war in seinem ganzen Pause? Und iene Orei werden genannt, als ob sie allein ihn verdient

<sup>1)</sup> Erob. 3, 6. — 2) Num. 12, 7 u. Hebr. 3, 2.

hätten: "Ich bin ber Gott Abrahams, ber Gott Jaats, ber Gott Jakobs; das ist mein Name auf ewig." Ein großes Sakrament. Mächtig ist Gott, sowohl unsere Lippen als eure Herzen zu öffnen, damit wir es sagen können, wie er es zu enthüllen sich würdigte, und ihr es

faffen konnet, wie es euch nütlich ift.

8. Drei also find diese Batriarchen, Abraham, Isaat und Jatob. Ihr wißt bereits. Sohne Jatobs maren zwölf. und von ba fammt bas Bolt Ffrael; benn Jatob felbft ift Ifrael, und bas Bolt Ifraels find bie zwölf Stamme, bie ben zwölf Göhnen Ifraels gehören. Abraham, Ifaat und Jafob, brei Bater und ein Bolf. 1) Drei Bater gleichfam am Anfange des Bolkes; drei Bater, in benen das Bolk vorgebildet ist; und das frühere Bolk felbst ift [vorbildlich] bas gegenwärtige Bolf. Denn im Bolfe ber Juben ift bas Bolf ber Chriften vorgebilbet. Dort Borbild, bier Bahr-beit; bort Schatten, bier Leib, wie ber Apostel fagt: 2) "Dieg aber ift an ihnen im Borbilbe gefcheben." Es ift bie Stimme tes Apostels : "Befchrieben ift es," fagt er, "unfertwegen, auf die bas Ende ber Zeiten gekommen ift." Es tebre nun unfer Beift zu Abraham, Isaat und Jatob gurud. Bei jenen Dreien finden wir, es gebaren die Freien, es gebären auch Mägbe; wir finden ba Geburten ber Freien, wir finden da auch Geburten von Mägden. Magd bedeutet nichts Gutes: "Stoße die Magd hinaus," heißt es,3) "und ihren Sohn; benn nicht wird ber Sohn der Magb Erbe fein mit bem Sohne ber Freien." Der Apostel ermahnt bas, 4) und in jenen beiben Gobnen Abrahams, fagt ber Apostel, sei ein Borbild ber beiben Testamente gewesen, bes alten und bes neuen. Bum alten Teftamente gehören Die Liebhaber ber zeitlichen Dinge, Die Liebhaber ber Welt: zum neuen Testamente die Liebhaber bes ewigen Lebens.

2) I. Ror. 10, 11. - 3) Gen. 21, 10. - 4) Gal. 4, 30.

<sup>1)</sup> Ju ben Manuscr. heißt es bloß: Abr., Is. et Jakob et populus, was wohl bas Richtige sein wird.

Darum mar jenes Jerufalem auf Erben bas Schattenbilb bes himmlischen Jerusalem, ber Mutter von uns allen, bie im himmel ift, und bas find bes Apostels Worte. 1) Bon jener Stabt, von ber wir entfrembet find, wiffet ihr Bieles, habt ibr fchon Vieles gehört. Wir finden aber etwas Wunberbares in jenen Beburten, in jenen Schwangerschaften, in jenen" Beugungen ber Freien und ber Magbe, nämlich vier Gattungen von Menschen. In biefen vier Gattungen vervollständigt fich bas Borbild bes fünftigen Chriftenvolles, fo baß es nicht zu verwundern ift, baß in ienen Dreien gesagt ift: "Ich bin ber Gott Abrahams und ber Gott Ffaats und ber Gott Jatobs." In allen Chriften nämlich - Brüber mertet auf! - werben entweber burch Bofe Gute, oder burch Gute Bofe geboren, oder burch Gute Gute ober burch Bofe Bofe; mehr als biefe vier Battungen könnt ihr nicht finden. Ich wills nochmal wiederholen; gebt Acht, behaltet es, feget eure Bergen, feib nicht träge, faffet es, damit ihr nicht gefaßt werbet, wie es vier Gattungen gibt von allen Chriften. Entweder werden burch Gute Gute, ober burch Bofe Bofe geboren, ober burch Gute Bofe ober burch Bofe Gute. 3ch glaube, es ift flar. Durch Bute Bute: wenn fowohl, die taufen, gut find, ale auch, die getauft werden, recht glauben und unter bie Glieder Chrifti mit Recht gegahlt werben. Durch Bofe Bofe : wenn fowohl, die taufen, boje find, als auch, die getauft werben, mit getheilten Bergen gu Gott bingutreten, und nicht biejenigen Sitten bewahren, Die sie in ber Rirche vernehmen, baß fie ba nicht Spreu fein follen, fonbern Betreibe. Denn wie Biele bas find, weiß Eure Liebe. Durch Bofe Gute: bismeilen tauft ein Chebrecher, und ber getauft wirb, wird gerechtfertigt. Durch Gute Bofe: bismeilen find, Die ba taufen, beilig; die getauft werben, wollen ben Weg Gottes nicht einhalten.

9. Ich glaube, Brüder, es sei bekannt in der Kirche

<sup>1)</sup> Daf. 26.

und an täglichen Beifpielen zeige fich bas, mas mir fagen; aber wir wollen es an unferen Borvatern betrachten, weil auch fie biese vier Gattungen gehabt haben. Durch Gute Gute : Unanias taufte ben Paulus. 1) Wie fo burch Bofe Bofe? Es fpricht ber Apostel von einigen Verfündigern bes Evangeliums, von benen er fagt, daß fie nicht lauter bas Evangelium zu verfünden pflegen, Die er in ber drifflichen Bemeinde bulbet, und fagt : 2) "Je nun, wenn nur auf alle Weise, sei es zum Bormand fei es in Wahrheit, Chriftus verkündet wird, auch darüber freue ich mich." War er etwa boshaft und freute fich über frembe Bosheit? Allein weil auch durch Bose die Wahrheit gepredigt murbe und durch ben Mund von Bofen Chriftus gepredigt murbe, fo tauften, wenn biefe ihnen Ahnliche tauften. Bofe Bofe; und wenn fie Solche tauften, bergleichen ber Berr ermahnt, ba er fagt : 3) "Was fie fagen, bas thuet, mas fie aber thun, bas thuet nicht," fo tauften Bofe Bute. Bute aber tauften Bofe, wie 2. B. vom beil. Philippus ber Zauberer Simon getauft murbe. Befannt find alfo biefe vier Gattungen von Denfchen. Sieh, ich wiederhole fie nochmal, behaltet fie, zählet fie, mertet fie, butet euch vor ben Bofen, baltet euch au ben Guten. Durch Gute werben Gute geboren, wenn burch Beilige Beilige getauft werben; burch Bofe Bofe, wenn fowohl, die taufen, als die getauft merben, ungerecht und gottlos leben; burch Bofe Bute, wenn bofe find, bie taufen, und gut, Die getauft merben : burch Gute Bofe, wenn gut find, die taufen, und bofe, die getauft werben.

10. Wie finden wir das in jenen brei Namen: "Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Jaaks und der Gott Jakobs?" Die Mägde rechnen wir zu den Bösen, die Freien rechnen wir zu den Guten; es gebären die Freien Gute: Sara gebar den Isaak; 4) es gebären die Mägde Böse: Agar gebar den Ismael. Die Bir baben in dem einen Abras

<sup>(1)</sup> Apostelgesch. 9, 18. — 2) Phil. 1, 18. — 3) Matth. 23, 3. — 4) Gen. 21, 3. — 5) Gen. 19, 15.

ham sowohl jene Gattung, wo burch Gute Gute, als jene Gattung, wo burch Bofe Bofe (geboren werben). Durch Gute Bofe - wo find biefe vorgebilbet? Eine Freie mar Rebetta, Die Gattin bes 3faat; lefet, fie gebar Zwillinge, 1) ber eine mar gut, ber andere bofe. Du findest beutlich in ber Schrift gefagt burch bie Stimme Gottes : 2) "Jatob habe ich geliebt, Efau aber habe ich gehaßt." Diefe Beiben gebar Rebetta, Jatob und Efau: ber eine von ihnen wird erwählt, ber andere verworfen; ber eine tritt in bas Erbe ein, ber andere wird enterbt. Richt macht fein Bolt Gott aus Efau, fonbern er macht es aus Jatob. Der Same einer, verschieben bie Empfangenen; ber Mutterschooß einer, verschieben bie Beborenen. Gebar etwa nicht bie Freie ben Jafob, welche Freie ben Esau gebar? Sie tampften im Leib ihrer Mutter, und es ward zu Rebekka gefagt, als fie kampften: 3) "Zwei Bölter find in beinem Schoofe." Zwei Menschen, zwei Bölker; ein gutes Bolt, ein bofes Bolt; aber boch in einem Schoofe tampfen fie. Bie viele Bofe find in ber Rirche, und ein Schoof trägt fie, bis fie am Enbe gefchieben merben; und bie Buten fcreien gegen bie Bofen, und bie Bofen fcreien wieber gegen bie Buten; und im Schoof einer Gingigen fämpfen fie beibe. Werben fie etwa immer beifammen fein ? Am Ende geht es zum Licht hinaus, an den Tag tommt Die Beburt, Die bier ') im Saframente vorgebilbet wirb; und bann wird offenbar werben: "Jatob habe ich geliebt, Efau aber gehaßt."

11. Schon also haben wir gesunden, Brüder, sowohl von Guten Gute: von der Freiheit den Isaak, als von Bösen Böse: von der Magd den Ismael, als auch von Guten Böse: den Esau von der Rebesta. Wo werden wir von Bösen Gute sinden? Es erübrigt noch Jakob, damit in den drei Batriarchen die Vollständigkeit der vier Gattungen ihren Schluß finde. Es hatte zu Gattinen Jakob Freie,

<sup>1)</sup> Gen. 25, 24. — 2) Malach. 1, 2 u. Röm. 9, 13. — 3) Gen. 25, 23. — 4) D. b. hienieben auf Erben.

er hatte auch Mägbe; 1) es gebaren bie Freien, es gebaren auch die Magbe; und es entfteben die zwölf Gobne Ifraels. 3) Wenn bu Alle gabift, von welchen fie geboren find, fo find nicht Alle von Freien, nicht Alle von Mägben, aber boch Alle aus einem Samen. Wie nun, Brüber; haben etwa bie von Mägben Gebornen nicht zugleich mit ihren Brübern bas Land ber Berbeiffung jum Besitz bekommen? Wir finben ba gute Göhne Jatobs, Die von Mägden geboren waren, und gute Gobne Jafobs, Die von Freien geboren maren. Nichts ichabete ihnen bie Geburt aus ben Schoofen von Mägben, ba fie ihren Samen im Bater erkannten und folglich bas Reich mit ben Brubern erhielten. Gleichwie es alfo bei ben Sohnen Jatobs für bie von Magben Bebornen fein Sinderniß mar, bas Reich zu erhalten und bas Land ber Berheiffung so gut wie bie Brüber zu bekommen. für fie fein hinderniß mar die Geburt von Dagben, fonbern mehr ber väterliche Same galt: fo icheinen auch Alle, bie von Bofen getauft werben, gleichsam von Mägben geboren, aber boch, weil aus bem Samen bes Wortes Gottes, bas in Jatob vorgebildet ift, follen fie fich nicht betrüben, fie werben bas Erbe zugleich mit ben Brübern befiten. Sicher also moge fein, mer aus bem guten Samen geboren wird, nur ahme er nicht bie Magb nach, wenn er von ber Magb geboren wirb. Die übermuthige, bofe Magb follst bu nicht nachahmen. Denn warum murbe ben von Mägben geborenen Göhnen Jatobs bas Land ber Berbeiffung mit ben Brübern zu Theil, ber von ben Mägben geborne Ismael aber vom Erbe ausgeschloffen ? Warum anbers als weil dieser hochmuthig war, jene bemuthig? Er erhob feinen Nacken und wollte feinen Bruber verführen, ba er mit ihm fein Spiel batte.

12. Darin liegt ein großes Sakrament: es spielten zusammen Ismael und Jakob; es sah sie Sara spielen und sprach zu Abraham: 3) "Stoß hinaus die Magd und ihren

<sup>1)</sup> Gen. 29, 23. - 2) Gen. 30, 4. - 3) Gen. 21, 10.

Sohn, benn ber Sohn ber Magb wird nicht Erbe fein mit meinem Sohne Isaak." Und ba Abraham fich betrübte, befräftigte ihm ber Berr ben Ausspruch feiner Gattin. Schon bier ift offenbar ein Saframent, weil ich meiß nicht was Künftiges jener Borgang in seinem Schoofe barg. Sie sah sie spielen und fagt : "Berftoß die Magb und ihren Sohn." Was ift bas, Brüber? Was hatte benn Jemael bem Anaben Isaat zu Leid gethan, weil er mit ihm fpielte? Allein jenes Spielen war ein Dobnfpiel;1) jenes Spielen bedeutete eine hintergehung. Denn - ein großes Saframent beachte Eure Liebe; eine Berfolgung nennt es ber Apostel; eben Dieses Spielen, Dieses Spiel nennt er eine Verfolgung; er sagt nämlich: \*) "Aber wie damals ber, der nach dem Fleische geboren war, den verfolgte, der nach dem Geiste, so auch jetzt," d. h. die nach dem Fleische ge-boren sind, verfolgen auch jetzt Diejenigen, die nach dem Beifte geboren find. Wer find bie nach bem Fleische Gebornen? Die Unhänger ber Gitelfeit, Die Liebhaber ber Belt. Wer find bie nach bem Beifte Gebornen? Die Liebhaber des himmelreiches, die Anhänger Christi, die das ewige Leben ersehnen, umsonst Gott dienen. Sie "spielen," und ber Apostel nennt es eine Berfolgung; benn nachbem ber Apostel biese Worte gefagt hatte: "Und wie bamals ber nach bem Fleische Beborne ben nach bem Beifte Bebornen verfolgte, so auch jett" - fuhr er weiter und zeigte, von welcher Berfolgung er rebete: ") "Aber was fagt die Schrift? Berftog die Magd und ihren Sohn, benn ber Sohn ber Magd wird nicht Erbe fein mit meinem Sohne Ifaat." Wir suchen, wo die Schrift bas fage, um zu feben, ob vielleicht eine Berfolgung Ismaels gegen Isaat vorausgegangen fei, und finden, bag Dieg von Gara gefagt wurde, als fie die Knaben mitfammen fpielen fab. Weldes Spiel Die Schrift fagt, bag Sara fah, bas nennt ber Apostel eine Berfolgung. Mehr alfo verfolgen auch

<sup>1)</sup> Illa lusio illusio erat. — 2) Gai. 4, 29. — 3) Dai. 30. Augustin's ausgene. Schriften. V. Bb.

bie, welche euch burch ihr Hohnspiel verführen: Romm, tomm, laß dich hier taufen, hier hast du die wahre Taufe.
— Spiele nicht, Einer ist wahrhaft; das ist ein Spiel; 'd) du wirst verführt, und diese Berfolgung wird schwer für dich sein. Besser wäre es für dich, daß du den Ismael gewännest für das Reich; aber Ismael will nicht, weil er spielen will. Halte du fest das Erbe des Baters und böre: "Stoß hinaus die Magd und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd wird nicht Erbe sein mit meinem Sohne Isaak."

13. Sie magen fogar zu fagen, baß fie Berfolgung gu leiben pflegen von ben katholischen Königen ober von ben fatholifden Fürften. Belde Berfolgung erbulben fie? Bedrängnif bes Leibes - ob fie jedoch bie und ba gelitten haben, ober wie fie gelitten haben, mogen fie felbft wiffen und ihre Bewiffen belangen - boch nur Berfolgung bes Leibes haben fie erlitten, Die Berfolgung, Die fie anthun, ift fcwerer, bute bich, wenn 38mgel mit 3faat fpielen will, wann er bir schmeichelt, wann er bir eine andere Taufe anbietet; antworte: Ich habe bie Taufe schon. Denn wenn diese Taufe mahr ift, so will, wer bir eine andere geben will, dich verhöhnen. Sute bich vor bem Seelen-Berfolger! Denn wenn von tatholischen Fürften Die Bartei bes Donatus hie und ba Etwas gelitten bat. fo bat fie bem Rörper nach gelitten, nicht nach ber Berhöhnung bes Beiftes. Boret und febet in eben ben alten Geschichten alle Zeichen und Andeutungen fünftiger Dinge. Es findet sich, baß Sara Agar die Magd bedrängt habe: Sara ift die Freie; als die Magd anfing, übermuthig zu werben, beklagte fich Sara bei Abraham und fprach : "Berstoße die Magd, sie erhob gegen mich ihren Racen." Und als ob bas von Abraham geschähe, beklagte fich bas Weib über Abraham. Abraham aber, ber nicht an bie Maad ge-

<sup>1)</sup> Ille lusus est könnte vielleicht auch heissen: er ift selbst sintergegangen, er täuscht sich selbst (ist verspielt). Allein bie Stelle im näch ften Bortrag: quidquid iterum sit, lusus est, illusio est spricht klar für die obige Auffassung.

bunden war burch bublerische Reigung, sonbern burch bie Rudficht auf Rindererzeugung, weil Sara fie ihm gegeben hatte, bamit er burch fie einen Spröfling befame, fprach gu ihr: "Sieh, es ift beine Magb; thu' mit ihr, wie bu willft." 1) Und es bebrängte Sara fie fchwer, und fie floh von ihrem Ungeficht. Siehe, Die Freie bebrangte bie Magb, und nicht nennt bas ber Apostel Berfolgung: es spielt ber Knecht mit bem Herrn, und er nennt es Ber-folgung; jene Bebrängung wird nicht Berfolgung genannt, und biefes Spielen beißt eine Berfolgung. Was buntt euch, Brüber? Berftebet ihr nicht, mas angebeutet ift? Go alfo, wenn Gott bie Obrigfeiten aufregen will gegen bie Baretiter, gegen bie Schismatifer, gegen bie Bertrenner ber Rirche, gegen bie Ausbläfer Chrifti, gegen bie Lafterer ber Taufe - fo follen fie fich nicht wundern, weil Gott aufregt, baß von ber Sara bie Agar geschlagen werbe. Es erfenne fich Mgar, fie beuge ihren Raden; benn ale fie gebemüs thigt von ihrer Berrin fortging, begegnete ihr ein Engel und fprach: 2) "Was ift's, Agar, Magb ber Gara?" Als fie fich beklagte ilber bie Herrin, mas hörte fie von bem Engel? "Rehre zuruck zu beiner Herrin." Dazu also wird fie bebrungt, bamit fie gurudtehre. Und möchte fie boch gurudtehren, weil bann ihr Sohn, wie bie Söhne Jakobs, mit ben Brüdern bas Erbe erhalten wirb.

14. Sie wundern sich aber, daß die driftlichen Obrigsteiten sich rühren gegen die verabscheuungswürdigen Berwüfter der Kirche. Sollten sie sich also nicht rühren? Und wie würden sie Gott Rechenschaft ablegen über ihre Herschaft? Beachte Eure Liebe, was ich sage: es obliegt das den weltlichen Königen, die Christen sind, daß sie zu ihren Zeiten in Frieden sehen wollen ihre Mutter, die Kirche, von der sie geistig geboren sind. Wir lesen die Vissionen und prophetischen Handlungen Daniels: ") die drei Jünglinge im Feuer lobten Sott; es wunderte sich der König

<sup>1)</sup> Gen. 16, 6. — 2) Gen. 16, 8. — 3) Dan. 3, 90 n. f.

Nabuchobonofor, wie bie Jünglinge Gott lobten und bas Feuer um fie Richts that; und in feiner Bermunderung mas fagte ber König Nabuchodonofor, ber fein Jube ober Beschnittener mar, er, ber seine Statue errichtet und Alle, fie anzubeten, genöthigt batte; bennoch von bem Lobe ber brei Junglinge ergriffen, ba er bie Majestat bes im Feuer gegenwärtigen Gottes fab, was fagte er? "Und ich will einen Beschluß erlassen an alle Stämme und Sprachen auf ber gangen Erbe." Bas für einen Befdluß? "Belche immer eine Läfterung fagen gegen ben Gott bes Sibrach, Mifach und Abbenago, die follen zu Grunde geben und ihre Bäufer ins Berberben." Siehe wie ftreng ein fremblanbischer Ronig ift, bag ber Gott Ifraels nicht geläftert werbe, ber bie brei Jünglinge vom Feuer erretten fonnte, und fie wollen nicht, daß die chriftlichen Rönige ftrenge feien, weil Chriftus verwünscht wirb, 1) von welchem nicht brei Jünglinge, sonbern ber ganze Erdfreis mitsammt ben Königen vom Feuer ber Bolle errettet wird? Denn die drei Junglinge, meine Bruber, wurden errettet vom zeitlichen Feuer. Ift etwa nicht berfelbe ber Gott ber Dachabaer, wie ber ber brei Bunglinge? Diefe errettete er vom Feuer; jene mußten in ben feurigen Qualen mit bem Leibe vergeben, aber in ben gesetlichen Borfchriften blieben fie mit ber Seele befteben. Diese murben offen befreit, jene murben verborgen gefront. Mehr ift es. von ber Flamme ber Bolle befreit zu werben, als von bem Dfen menschlicher Gewalt. Wenn also ber König Rabuchobonofor Gott lobte und pries und verherrlichte, weil er bie brei Junglinge vom Feuer befreite, und ihn fo fehr verherrlichte, bag er ben Befchluß erließ burch fein Reich : "Welche immer eine Lafterung fagen gegen ben Gott bes Sibrach, Mifach und Abbenggo, bie follen ju Grunde geben und ihre Baufer ins Berberben:" wie follen bie Ronige sich nicht rühren, welche nicht blok

<sup>1)</sup> Exsufflatur, durch die Nachtaufe gleichsam abgeschworen, ausgeblasen.

brei Jünglinge von der Flamme befreit gewahren, sondern sich selbst von der Hölle befreit, wenn sie sehen, daß Christus, von dem sie befreit wurden, ausgeblasen werde in Christen, wenn sie hören, wie man zum Christen sagt: Sage, du seist kein Christ? Solches wollen sie thun, und wenigstens Solches leiden wollen sie nicht.

15. Denn febet, mas fie thun, und mas fie leiben! Sie töbten bie Seelen, fie werben bebrangt am Leibe; e wige Tobe verurfachen fie, und zeitlich e zu erleiden beklagen fie fich. Und boch welche erleiben fie? Gie bringen uns ich weiß nicht welche von ihnen in ber Berfolgung Gefallene als Marthrer daher: Siehe, Markulus ist vom Welfen binabgefturzt worben. Donatus von Bagai in einen Brunnen geworfen! - Wann haben bie römischen Obrigfeiten folche Strafen verhängt, bag Menschen hinabgeffürzt werben follen? - Bas aber antworteten bie Unfrigen? Was geschehen ift, weiß ich nicht; boch was er= 3 ählen die Unfrigen? Gie bätten fich felbft hinabgeflürzt und die Obrigkeiten verschrieen. Erinnern wir une ber Bewohnheit ber römischen Obrigkeiten, und feben wir, wem zu glauben fei. Es fagen bie Unfrigen, fie hätten fich felbft binabgefturgt. Wenn nicht eben bie - Schüler von ihnen find, welche fich foeben, ohne baß fie Jemand verfolgt, von Relfen herabstürzen, bann wollen wir es nicht glauben; was Wunder, wenn jene gethan haben, was sie oft thun! Denn bie romischen Obrigfeiten haben nie folche Strafen gebraucht. Ronnten fie etwa nicht offen töbten? Aber Jene, welche nach bem Tobe verehrt werben wollten, haben keinen rühmlicheren 1) Tod gefunden. Endlich mas immer es fei, es ift nichts Reues. Und wenn bu, o Unhang bes Donatus, von ber fatholischen Rirche eine forperliche Bedrängniß erlitten haft, so haft bu als Bagar von ber Sara gelitten; fehre gurud zu beiner Berrin! - Eine allerbings nothwendige Stelle hat uns etwas zu lange auf-

<sup>1) 218</sup> wenn er öffentlich gewesen ware.

gehalten, so daß wir den ganzen Text der evangelischen Lesung keineswegs zu erklären vermochten. Brüder, es genüge einstweilen eurer Liebe, damit nicht das Gesagte daburch, daß noch Anderes gesagt wird, aus eueren Berzen verdrängt werde. Das behaltet, das saget, entstammt gehet von dannen, entzündet die Kalten!



## Bwölfter Vortrag.

(Behalten am Montage.)

## Von ba an:

"Was geboren ist aus dem Aleische etc."

"Wer aber die Vahrheit thut, kommt an's Licht, damit seine Verke offenbar werden, denn sie sind in Gott gethan."

30h. 3, 6-21.

1. Daraus, daß wir gestern Eure Liebe gespannt gemacht haben, erklären wir es uns, daß ihr so eifrig und zahlreich gekommen seid; allein vor der Hand wollen wir der evangelischen Lesung der Ordnung gemäß die schuldige Nede erstatten; sodann wird Eure Liebe in Bezug auf den Frieden der Kirche hören, theils was wir gethan haben, theils was wir gethan haben, theils was wir hoffen, daß es noch geschehe. Jeht also

wende sich die ganze Ausmerksamkeit des Herzens zum Evangelium. Denn wer nicht ganz dabei ist, faßt es kaum;
wer sich durch verschiedenartige Gedanken zertheilt, verschüttet der nicht, auch was er schon gesaßt hatte? Es erinnert sich aber eure Liebe, daß wir am vergangenen
Sonntage, so viel der Herr uns beizustehen sich würdigte,
gehandelt haben von der geistigen Wiedergeburt; und diese Lesstück haben wir euch nochmal vorlesen lassen, damit wir,
was letztbin gesagt wurde, im Namen Christi mit hilfe eurer

Bebete vollenden.

2. Die geistige Wiebergeburt ift eine, wie bie fleifchliche Geburt eine ift. Und was Nitodemus zum Berrn fagte, barin hatte er Recht, bag ber Mensch, wenn er alt ift, nicht wieder in ben Schook feiner Mutter gurudtebren und geboren werben fann. Er zwar fagte, ber Menfch, wenn er alt ift, konne bas nicht, als ob er es, auch wenn er ein Rind mare, konnte. Denn überhaupt fann er nicht, fei er neugeboren ober bochbejahrt, wieber in bie mutterlichen Eingeweibe gurudfehren und geboren werben. Aber wie bei ber fleischlichen Geburt Die weiblichen Eingeweide Die Rraft haben gur einmaligen Bebarung, fo haben bei ber geiftigen Beburt bie Eingeweibe ber Rirche bie Rraft. baß ein Jeber einmal getauft werbe. Darum, bamit nicht vielleicht Giner fage : Aber Diefer ift in ber Barefie geboren, und Jener ift im Schisma geboren, - abgeschnitten ift Alles, wenn ihr euch erinnert an bas, was wir euch erörtert baben über unsere brei Bater, beren Gott fich Gott wollte nennen laffen, nicht weil fie allein waren, sondern weil in ihnen allein schon die Bollständigkeit des Borbildes des fünftigen Boltes erfüllt ift. Wir finden nämlich einen von ber Magb Gebornen als enterbt, einen von ber Freien Ge= bornen als Erben, und wieder finden wir einen von ber Freien Gebornen enterbt, einen von ber Magt Bebornen als Erben. Bon ber Magb geboren enterbt ift Ismael. von ber Freien geboren und Erbe ift Ifaat, von ber Freien geboren enterbt ift Efau, von Mägben geboren und Erben find bie Söhne Jakobs. In jenen brei Bätern also sieht man jegliches Borbild bes künftigen Volkes, und nicht ohne Grund fagt Gott: "Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Jaaks und der Gott Jakobs; das ift mein Name auf ewig." Ferner wollen wir uns erinnern, was dem Abraham verzeissen worden fei; denn das wurde dem Isaak, das auch dem Isabo verheissen. Was sinden wir? "In deinem Samen werden alle Bölker gesegnet werden." Es glaubte damals Einer, was er nicht fah; es sehen es Menschen, und sie werden geblendet. Es erfüllte sich in den Volken, was einem verheissen wurde; und es trennen sich von der Gemeinschaft der Bölker, die, was erfüllt ist, nicht sehen wollen. Aber was nützt es ihnen, daß sie es nicht sehen wollen? Sie sehen es, mögen sie wollen oder nicht; die offene Wahrheit strablt auch auf verschlossen Augen.

3. Eine Antwort erhielt Nifobemus, ber einer von Denen mar, welche auf Jesum vertrauten, und Jesus felbst vertraute sich ihnen nicht an. Einigen nämlich vertraute er fich nicht an, obwohl sie bereits auf ihn vertrauten. Go ftebt es gefchrieben: "Biele glaubten in feinem Namen. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an. Denn er batte nicht nöthig, daß ihm Jemand Zeugniß gabe vom Menschen; benn er mußte felbft, mas im Menschen mare." Sieh, bereits vertrauten Jene auf Jefus, und Jefus felbft vertraute fich ihnen nicht an. Warum? Beil fie noch nicht wiedergeboren maren aus bem Waffer und bem Beifte. Darum ermahnten wir und ermahnen unfere Brüber, bie Ratechumenen. Denn wenn bu fie fragft, schon vertrauen fie auf Jesus; aber weil sie noch nicht fein Fleisch und Blut empfangen, fo vertraute fich ihnen Jefus nicht an. Bas follen fie thun, bamit fich ihnen Jefus anvertraue? Sie follen wiebergeboren merben aus bem Baffer und Beifte; bervorbringen möge bie Rirche, die fie im Schoofe trägt. Empfangen find fie, fie follen ans Licht tommen; fie haben Brufte, wodurch fie genährt werben, fie follen nicht fürchten, bag fie nach ber Geburt erftidt merben, fie follen fich nicht von ben Mutterbruften entfernen.

4. Rein Mensch tann in Die Eingeweide ber Mutter

zurückfehren und nochmal geboren werden. Aber von ber Magb ift, ich weiß nicht wer, geboren. Sind etwa bamals bie von Magben Gebornen in ben Schoof ber Freien gurudgefehrt, um neuerbings geboren ju merben ? Der Same Abrahams war auch in Ismael; und bag Abraham einen Sobn aus ber Magb erzeugen tonnte, bavon mar bie Gattin bie Urfache. Er murbe geboren aus bem Samen bes Mannes, nicht burch ben Mutterschoof, sonbern auf Be= beiß ber Gattin. Wurde er etwa barum enterbt, weil er von ber Magt mar? Wenn er barum enterbt murbe, weil er von ber Magt geboren murbe, fo murben teine Gohne von Mägben jum Erbe jugelaffen; Ismael aber murbe, nicht weil er von ber Magd geboren mar, enterbt, sondern weil er übermuthig war gegen bie Mutter, übermuthig gegen ben Sohn ber Mutter; benn feine Mutter mar mehr Die Sara als die Ugar. Ben biefer murbe ber Schoof benübt, von jener tam ber Bille bagu; Abraham thate nicht, mas Sara nicht wollte; mehr alfo ift jener ein Sohn ber Sara. Aber weil er übermuthig mar gegen ben Bruber und übermuthig burch Spielen mit ibm, weil er mit ibm fein Spiel trieb, mas fagte Sara? "Berftoße bie Magb und ihren Gohn: benn ber Gohn ber Magb wird nicht Erbe fein mit meinem Sohne Raat." Richt ftiegen ibn alfo Die Eingeweibe ber Mago hinaus, fondern ber fnechtische Ratten. Auch wenn ter Freie bochmutbig ift, ift er ein Rnecht, und mas noch ärger ift, einer bofen Berrin, ber Soffart felbft. Darum, meine Bruder, antwortet bem Denfchen, es fönne ber Mensch nicht nochmal geboren werden, antwortet ficher, es fonne ber Menich nicht nochmal geboren werben. Bas wiederholt geschieht, ift ein Sohnsviel; mas wiederholt geschieht, ift ein Spiel. Jemael fpielt, er wird hinausgejagt. Es gewahrte fie nämlich Sara fpielen, fagt bie Schrift, und fprach zu Abraham: Stoß hinaus die Magd und ihren Cobn. Es miffiel ber Cara bas Spiel ber Anaben; etwas Reues fab fie bie Rnaben fpielen. Bunfchen bas nicht bie, welche Rinter haben, ihre Rinter fpielen gu feben? Jene fah und migbilligte es. 3ch weiß nicht, mas fie fab im

Spiele; ein Sohnspiel fab fie in jenem Spiele, fie gewahrte ben Sochmuth bes Anechtes, es miffiel ihr, fie fließ ihn hinaus. Die von Dagben gebornen Bofemichter merben binausgestoßen; auch ber von ber Freien geborne Gfau wird hinausgestoßen. Niemand also brufte fich, weil er von Guten geboren ist, Niemand brüste sich, weil er burch Beilige getauft ift. Wer burch Beilige getauft wird, bute fich noch, baß er nicht tein Jatob fei, sondern ein Gfan. Das alfo, Bruber, will ich gefagt haben : Beffer ift es, von Menschen, Die bas Ihrige suchen und Die Welt lieben, was ber Rame Magd bedeutet, getauft zu werden und geiftig bas Erbe Chrifti gu fuchen, um gleichsam ein Sohn bes Jatob ju fein bon ber Dagb, ale burch Beilige getauft zu werben und zu ftolgiren, um ein Efau gu fein, ber auszustoßen ift, obwohl er von der Freien geboren ift. Das, Bruber, mertt euch. Wir ftreicheln euch nicht, eur e Soffnung fei nie auf uns; weber uns schmeicheln wir noch euch; ein Jeber trägt feine Laft. Un uns ift es, gu reben, bamit wir nicht übel gerichtet werden; an euch ift es, gu boren, und mit bem Bergen gu boren, bamit nicht geforbert werte, mas wir geben; vielmehr mann es geforbert wird, foll ein Beminn gefunden werden, fein Berluft.

5. Es sagt der Herr zu Nisodemus und erklärt ibm: "Bahrlich, wahrlich sag' ich dir, wenn Einer nicht wieders geboren wird aus dem Wasser und Geiste, t ann er nicht eingehen in das himmelreich." Du, heißt das, hast die sleischliche Geburt im Sinne, wenn du sagst: "Kann etwa der Mensch in die Eingeweide seiner Mutter zurückgehen?" Aus Basser und Geist muß er geboren werden wegen des Reiches Gottes. Wenn er wegen des zeitlichen Erbetheils eines men sich die n Baters geboren wird, muß er geboren werden aus den Eingeweiden einer sleischlichen Mutter; wenn wegen des ewigen Erbtheils des göttel ich en Baters, muß er geboren werden aus den Eingeweiden einer kleischlichen Kutter; wenn wegen des ewigen Erbtheils des göttel ich en Baters, muß er geboren werden aus den Eingeweiden der Kirche. Es erzeugt durch die Gattin der sterbliche Bater einen Sohn, der ihm nachsolgen wird; es erstendt

zeugt Gott aus ber Rirche Sohne, bie ihm nicht nachfolgen, fondern bleiben werden. Er fährt fort: "Bas aus dem Fleische geboren ift, ift Fleisch, und mas aus bem Beifte'ge= boren ift, ift Beift." Auf geiftige Weise also werden wir geboren, und im Geiste werben wir geboren burch bas Wort und bas Saframent. Der Beift ift augegen, bamit wir geboren werben; ber Geift ift auf unfichtbare Beife Bugegen, aus bem bu geboren wirst, weil auch bu auf unfichtbare Weise geboren wirft. Er fahrt nämlich fort und fagt: "Bundere bich nicht, bag ich gefagt habe, ihr mußt neugeboren werden; ber Beift weht, 1) mo er will, und bu borft feine Stimme, aber bu weißt nicht, wober er tommt, ober wohin er geht." Riemand fieht ben Beift, und wie boren wir die Stimme bes Beiftes? Es tont ber Bfalm. es ift die Stimme bes Beiftes; es tont bas Evangelium, es ift die Stimme bes Beiftes; es tont bas göttliche Bort, es ift die Stimme bes Beiftes. "Du hörft feine Stimme und weißt nicht, woher er fommt, ober wohin er geht." Aber wenn auch bu aus bem Beifte geboren wirft, wirft auch bu bas fein, so bag ber, ber noch nicht aus bem Beifte geboren ift, nicht weiß von bir, woher bu tommft, und wohin bu gehft. Denn er fagt weiter: "Go ift auch Jeber, ber aus bem Beifte geboren ift."

6. Es antwortete Nifobemus und sprach zu ihm: "Wie kann das geschehen?" Und in der That nach sleischlicher Art, er verstand es nicht. In ihm geschah, was der Herr gesagt hatte, er hörte die Stimme des Geistes und wußte nicht, woher er gekommen war, und wohin er ging. "Es erwiderte ihm Issus und sagte: Du bist Lehrer in Israel und weißt das nicht?" D Brüder, was meinen wir, der Hoer habe diesen Lehrer der Juden gleichsam verspotten wollen? Es wußte der Herr, was er that; er wollte, daß jener aus dem Geiste geboren werde. Niemand wird aus dem Geiste geboren, wenn er nicht dem üt hig ist; benn

<sup>1)</sup> Spiritus spirat, eigentlich : ber Geift geiftet, ober ber Bind minbet.

eben die Demuth macht, daß wir aus bem Beifte geboren werben; benn "nahe ift Gott ben Berggebeugten".1) Jener war vom Lehramte aufgeblasen und schien sich von einiger Wichtigkeit zu sein, weil er ein Lehrer ber Juden mar. Der Berr nimmt ibm feinen Sochmuth ab. bamit er aus bem Beifte geboren werden tonne; er verfpottet ihn als einen Unwiffenben, nicht weil er felbst als bober erscheinen will. Bas mare es auch Großes: Gott im Bergleich mit bem Menschen, die Wahrheit im Bergleich mit ber Luge? Sollte man etwa benten. Ebriftus muß ober er fann größer genannt werben als Nito bemus? Wenn Chriftus größer genannt wurde als die Engel, fo mußte man lachen: benn ohne Bergleich größer als alle Creatur ift ber, burch ben alle Creatur gemacht ift. Aber er bechelt ben Bochmuth bes Menschen; "bu bift Lehrer in Ifrael und weißt Diefes nicht?" Gleich als fagte er : Siehe, Richts weißt bu, bochmutbiger Borfteber, werbe aus bem Beifte geboren; benn wenn bu aus bem Beifte geboren wirft, wirft bu bie Bege Gottes einhalten, um ber Demuth Chrifti nachzufolgen. Denn baburch ift er hoch über alle Engel, bag er, 2) "ba er in ber Geftalt Gottes mar, es für teinen Raub bielt, Gott gleich zu fein; aber er entäufferte fich, indem er Rnechtsgestalt annahm. Menschen ähnlich murbe und als Mensch fich barftellte; er erniedrigte fich, indem er gehorfam murbe bis zum Tobe, (und bamit nicht irgend eine Art bes Tobes bir gefalle) zum Tobe bes Kreuzes." Er hing baran, und man verspottete ibn : er tonnte vom Rreuze berabsteigen ; aber er verschob es, um aus bem Grabe aufzuersteben. Es ertrug bie bochmutbigen Anechte ber Berr, ber Argt bie Rranfen. Wenn er bas that, mas bann bie, benen es nöthig ift, aus bem Beifte geboren zu merben ? Er, ber mabre Lehrer im himmel, nicht blog ber Menschen, fonbern auch ber Engel? Denn wenn die Engel gelehrt find, find fie burch bas Wort Gottes gelehrt. Wenn fie burch bas Wort Got-

<sup>1)</sup> Pf. 33, 19. — 2) Phil. 2, 6.

tes gelehrt find, so suchet, woher sie gelehrt sind, und ihr werbet finden: "Im Anfange mar bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott mar bas Wort." Genommen wird bem Menschen ber Raden, aber ter farre und barte, bamit es ein fanfter Raden fei, um bas Joch Chrifti Bu tragen, von bem es beißt: 1) "Mein Joch ift fanft, und meine Burbe ift leicht."

7. Und es folgt: "Wenn ich ench Irbifches gefagt babe, und ihr glaubet es nicht, wie werbet ihr es glauben, wenn ich euch himmlisches fage?" Welches Irbische bat er gefagt, Brüber? "Wenn Giner nicht wiebergeboren wirb," ift bas irbifch? "Der Beift geiftet (Wind minbet), mo er will, und bu borft feine Stimme und weißt nicht, mober er kommt, und wohin er geht," ift bas irbisch? Allerdings, menn er von biefem Winde ba reben murbe, wie Ginige 2) es verftanden haben, als man fie fragte, mas Irbifches ber Berr gefagt habe, ba er fpricht : "Wenn ich euch Irbifches gesagt habe und ihr glaubet es nicht, wie werdet ihr es glauben, wenn ich himmlisches fage?" — ale man fie also fragte, mas Irbifches ber Berr gefagt habe, fagten fie aus Berlegenheit: bas: "ber Wind windet, wo er will, und bu hörst seine Stimme und weißt nicht, woher er tommt und mobin er geht." habe er von biefem Winde ba gefagt. Bas benn nannte er Irbifches? Er rebete von ber geiftigen Geburt, bann fubr er fort: "Go ift Jeber, ber aus bem Geifte geboren ift." Sobann Bruber, wer von une fieht nicht, daß ber Sildwind vom Mittag nach Norben gehe. ober ein anderer von Oft nach West? 3) Wie also wiffen wir nicht, woher er komme, ober wohin er gehe? Was also bat er Irdisches gesagt, mas die Menschen nicht glaubten?

<sup>1)</sup> Matth. 11, 30.

<sup>2)</sup> So 3. B. Cyrillus, Chrysostomus, Theophilalt. 3) Allerdings, aber moher das fommt, daß die Winde so geben und vergeben, wer weiß bas? Jedenfalls wollte boch ber Berr bas Beben bes Beiftes mit bem bes Binbes verglichen baben.

Nicht etwa das, was er von der Wiederherstellung des Tempels gesagt hatte? Denn seinen Leib batte er von der Erde genommen, und eben die vom irdischen Leibe dangenommene Erde schickte er sich an zu erwecken. Man glaubte ihm nicht, daß er die Erde erwecken werde. "Wenn ich euch Irdisches gesagt habe," spricht er, "und ihr glaubet es nicht, wie werdet ihr es glauben, wenn ich himmlisches age?" D. h, wenn ihr nicht glaubet, daß ich den von euch gestürzten Tempel wiedererwecken kann, wie werdet ihr glauben, daß die Menschen durch den hl. Geist können wies

bergeboren werben?

8. Und er fährt weiter: "Und Niemand ift in ben Simmel binaufgestiegen, ale ber vom Simmel berabgestiegen ift, ber Menschensohn, ber im himmel ift." Siebe, er mar bier, und er war im himmel; hier mar er burch bas Fleisch, im himmel mar er burch bie Gottheit, ober vielmehr überall burch bie Gottheit, geboren von ber Mutter, ohne wegzugeben vom Bater. Zwei Beburten Chrifti find zu unterscheiben, Die eine gottlich, Die andere menschlich ; Die eine, burch bie wir geschaffen, die andere, burch die wir neugeschaffen werden sollen; beibe munderbar; jene ohne Mutter, Diefe ohne Bater. Aber weil er von Abam ben Leib angenommen hatte — benn Maria war von Abam und er eben biefen Leib erweden wollte, hatte er etwas 3rbifches gefagt : "Berftoret diefen Tempel, und in brei Tagen will ich ihn herstellen." Etwas himmlisches aber hatte er gefagt: "Wenn Einer nicht wiedergeboren wird aus bem Waffer und Beifte, wird er bas Reich Gottes nicht feben." Gig Brüber. Gott wollte ein Gobn bes Menfchen fein, und bie Menschen follten Gobne Gottes fein. Er flieg berab um unsertwillen, wir follen hinauffteigen um feinetwillen. Rur ber nämlich stieg herab und stieg hinauf, ber Dieses fagte: "Niemand flieg in ben himmel hinauf, auffer ber vom himmel ftieg berab." Sollen alfo bie nicht in

<sup>1)</sup> D. h. von Maria ober Abam.

ben Simmel hinaufsteigen, bie er gu Göhnen Gottes macht? Sie follen es allerbings; wir haben biefe Berbeiffung : "Sie werben gleich fein ben Engeln Gottes." 1) Wie alfo fteigt Die mand hinauf, auffer ber berabstieg? Weil einer berabstieg, einer hinaufsteigt. Was ift's mit ben Übrigen ? Was muß man benten, als bag fie feine Glieber fein werben, bamit einer hinauffteige? Darum fahrt er fort: "Niemand flieg in ben himmel binauf, auffer ber bom Simmel berabstieg, ber Sohn bes Menschen, ber im Simmel ift." Wunderst du bich, daß er sowohl hier war als im Dim mel? Bu folden machte auch er feine Junger. Bore ben Apostel Baulus, wie er fagt:2) "Unfer Wandel aber ift im himmel." Wenn ein Menfch, ber Apostel Baulus, im Fleische auf Erden umberging und im himmel wandelte, konnte ber Gott bes himmels und ber Erbe nicht sowohl im himmel als auf Erben fein?

9. Wenn also Niemand ausser Jenem herabstieg und hinaufstieg, welche Hoffnung bleibt den Ubrigen? Diese Hoffnung besteht für die Übrigen, daß Jener deßhalb hinaufstieg, damit in ihm und durch ihn Einer seien Diesenigen, die durch ihn hinaussteigen sollen. "Es heißt nicht: Und in den Samen," sagt der Apostel," "als in vielen, sondern als in Einem: Und in deinem Samen, welcher Ehristus ist." Und zu den Bländigen sagt er: 4) "Ihr aber seid Christi, wenn aber Christi, folglich der Same Abrahams." Was er Einen nennt, das, sagt er, seien wir Alle. Darum singen wir in den Psalmen disweilen Webrere, damit gezeigt werde, daß aus Mehreren Einer wird; bisweilen singt Einer, damit gezeigt werde, daß er aus Mehreren wird. Darum wurde Einer geheilt in jenem Fischteich, da und wer sonst auch hinabstieg, wurde nicht geheilt. Also dieser Eine empsiehlt die Einheit der Kirche. Web'denen, die die Einheit hassen und sich Parteien machen

<sup>1)</sup> Matth. 22, 30. — 2) Phil. 3, 20. — 3) Gal. 3, 16. — 4) Dal. 19. — 5) Joh. 5, 4.

unter den Menschen. Sie sollen den hören, der sie in Einem zusammen 1) Eins machen wollte; sie sollen hören, wie er sagt: 2) Machet euch nicht zu Bielen; "ich babe gespflanzt, Apollo begossen, aber Gott gab das Wachsthum; aber weder der pflanzt, ist Etwas, noch der begießt, sondern der das Wachsthum gibt, Gott." Jene sagten: 3) "Ich bin des Baulus, ich des Apollo, ich des Rephas." Er aber: "Ist Christus getheilt?" Seid in Einem, seid Eins, seid Einer; "Niemand sleigt in den Himmel hinauf, ausser der vom Dimmel herabssieg." Sieh, wir wollen dein sein, sagten sie zu Baulus. Und er: Ich will nicht, daß ihr des Banlus seid; sondern dessen sollt ihr sein, dessend

mit euch Paulus ift.

10. Denn er flieg berab und ftarb, und eben burch ben Tod befreite er uns vom Tode; vom Tod getöbtet töbtete er ben Tob. Und ihr wißt, Brüber, bag biefer Tod burch ben Reib bes Teufels in Die Welt tam: "Gott hat ben Tob nicht gemacht," fpricht bie Schrift, "noch freut er fich", fagt fie, "am Untergange ber Lebendigen; benn bamit es fei, erfchuf er Alles." 4) Aber mas fagt fie bafelbft ? "Durch ben Neib aber bes Teufels ift ber Tod in ben Erdfreis hereingekommen." 5) Bu bem vom Teufel zugetrunkenen Tobe tame ber Mensch nicht in Folge von Gewalt; benn teine Zwangegewalt hatte ber Teufel, sonbern Überrebungs= lift. Du hätteft nicht zustimmen follen, Richts hatte ber Teufel hereingebracht; beine Zustimmung, o Mensch, hat bich dum Tode gebracht. Bom Sterblichen als Sterbliche geboren find fie aus Unfterblichen fterblich geworben. Bon Abam find alle Menschen fterblich; Jefus aber, ber Sohn Gottes, bas Wort Gottes, burch welches Alles geworben ift, ber bem Bater gleiche Eingeborne ift fterblich geworben; benn bas Bort ift Fleifch geworben und bat unter uns gewohnt.

<sup>1)</sup> Ad unum statt omnes ad unum = alle zusammen.

<sup>2)</sup> I. Kor. 3, 6. — 3) I. Kor. 1, 12, — 4) Weißheit 1, 13. — 5) Das. 2, 24.

11. Also nahm er ben Tod auf sich und hing ben Tod am Rreuze auf: und eben burch ben Tod werben bie bem Tobe Berfallenen befreit. Was im Borbild gefchehen ift bei ben Alten, bas erwähnt ber Berr : "Und wie", fagt er, "Mofes bie Schlange in ber Bufte erhöhte, fo muß ber Menschensohn erhöht werben , bamit Jeber, ber glaubt an ihn, nicht zu Grunde gebe, sondern bas emige Leben habe." Ein großes Saframent, und bie es gelefen haben, wiffen es. Übrigens follen es Diejenigen boren, Die es entweber nicht gelesen ober nach bem Lesen ober Unhören wieder vergeffen haben. Singestredt murbe in ber Bufte bas Bolt Ifrael burch bie Biffe von Schlangen, es geschah eine große Nieberlage von vielen Tobesfällen, benn es war eine Blage Gottes, ber guchtigte und geißelte, um zurechtzuweisen. Da wurde ein großes Saframent einer fünftigen Sache gezeigt; ber Berr felbft bezeugt es in unferem Lefestud, fo bag Niemand es anders beuten tann, als mas bie Wahrheit felbst von fich angibt. Es wurde nämlich Mofes von bem Berrn beauftragt, eine eherne Schlange ju machen und zu erhöhen auf einem Bolge in ber Bufte und bas Bolf gu ermahnen, wenn Einer von einer Schlange gebiffen worben fei, fo folle er zu jener am Bolze erhöbten Schlange aufblicen. Es geschah; es wurden Menschen gebiffen, fie schauten binauf und murben geheilt. - Bas find bie beiffenben Schlangen? Die Gunben aus ber Sterblichfeit bes Fleisches. Wer ift die erhöhte Schlange? Der Tob bes herrn am Kreuze. Denn weil von ber Schlange ber Tob fommt, ift er unter bem Bilbe ber Schlange bargestellt. Der Big ber Schlange ift töbtlich, ber Tob bes Berrn ift belebend. Ungeschaut wird bie Schlange, bamit Nichts vermöge bie Schlange. Was heißt das? Angeschaut wird ber Tod, damit Nichts vermöge ber Tob. Aber weffen Tob? Der Tob bes Lebens, wenn man fagen fann: Tob bes Lebens; ober vielmehr, weil es gesagt werben tann, wird es auf munberbare Beife gefagt. Aber follte man etwa nicht fagen können, was boch mußte gethan werben? Soll ich Anftanb nehmen zu fagen, mas ber Berr für mich fich murbigte

Bu thun? Ift nicht Chriftus bas Leben? Und boch ist Chriftus am Rreuze. Ift nicht Chriftus bas Leben? Und boch ift Chriftus gestorben. Aber im Tobe Chriffi ift ber Tob gestorben, weil bas leben im Tobe ben Tob tobtete, die Fülle bes Lebens ben Tod verschlang; verschlungen ift ber Tob im Leibe Chrifti. Go werben auch wir fagen in ber Auferstehung, wenn wir bereits triumpbirent fingen werben: "Bo ift, o Tob, bein Sieg? Bo ift, o Tob, bein Stachel ?" 1) Jest inbeffen, Brüber, lagt une, um bon ber Sünde geheilt zu werben, ben gefrenzigten Chriftus anfcauen; benn "wie Mofes", fagt er, "die Schlange in ber Bufte erhöhte, fo muß ber Menschensohn erhöht werben, damit Jeder, der glaubt an ihn, nicht zu Grunde gebe, sondern bas emige Leben habe." Wie bie, welche jene Schlange anschauten, nicht zu Grunde gingen burch bie Biffe ber Schlangen, so werben bie, welche im Glauben ben Tob Chrifti anschauen, geheilt von ben Biffen ber Gunben. Aber Jene wurden geheilt vom Tobe jum geitlichen Leben; Diefer aber fagt : "bamit fie bas emige Leben haben". Denn bas ift ber Unterschied zwischen bem bargestellten Bilbe und ber Sache felbft: bas Bild gemährt bas zeitliche Leben, bie Sa de felbft, von ber jenes ein Bild mar, gewährt bas emige Leben.

12. "Denn nicht bat Gott seinen Sohn in die Welt gefandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt
durch ihn gerettet werde." Also so weit es am Arzte liegt,
kam er, den Kranken zu heilen. Der bringt sich selber um's
Leben, der die Gebote des Arztes nicht beobachten will.
Es kam der Heiland in die Welt; warum ist er Heiland
der Welt genannt worden, als damit er die Welt heile, nicht
damit er die Welt richte? Du willst dich nicht heilen lassen
von ihm, aus dir wirst du gerichtet werden. Und was
fage ich: "du wirst gerichtet werd en?" Siehe, was er sagt:
"Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 55.

glaubt;" was erwartest bu, daß er sagen werbe als: ber wird gerichtet? "Der", sagt er, "ist schon gerichtet." Noch nicht offenbar ist das Gericht, aber schon fertig ist das Gericht. Denn "es kennt der Herr die Seinen;") er kennt, die verharren zur Krone, er kennt, die verharren zur Flamme; er kennt in seiner Tenne den Waizen, er kennt die Spreu; er kennt die Saat, er kennt das Unkraut. Es ist schon gerichtet, wer nicht glaubt. Warum gerichtet? "Weil er nicht geglaubt hat im Namen des eingebornen Sohnes Gottes."

13. "Das aber ist bas Gericht, baß bas Licht in bie Welt kam und bie Menschen die Finsternisse mehr liebten als bas Licht; benn ihre Werke waren bose." Meine Brüber, bei welchen fand ber Berr gute Werke? Bei Reinem: bei Allen fant er bofe Werte. Wie aber thaten Einige die Wahrheit und kamen an's Licht? Denn auch bas folgt: "Wer aber bie Wahrheit thut, ber tommt an's Licht, bamit seine Werte offenbar werben, benn fie find in Gott gethan." Wie haben Ginige ein gutes Wert gethan, um gum Lichte gu tommen, b. h. gu Chriftus? Und wie baben Einige bie Finfterniffe geliebt? Denn wenn er Alle als Sünder fand und Alle von der Sunde heilt und jene Schlange, in welcher ber Tob bes Berrn vorgebilbet ift, Diejenigen heilt, bie gebiffen waren, und wegen bes Biffes ber Schlange aufgerichtet murbe bie Schlange, b. b. der Tod des Herrn wegen der dem Tode verfallenen Menschen, die er als Ungerechte fand; — wie ist es gemeint: "Das ist das Gericht, daß das Licht in die Welt kam und die Menschen die Finsternisse mehr liebten als bas Licht; benn ihre Werke maren bofe"? Was ift bas? Bei melchen benn waren bie Berte gut? Bift bu nicht gekommen, um bie Gunber gu rechtfertigen? Aber "fie liebten", heißt es, "bie Finsternisse mehr als bas Licht." Darauf liegt ber

<sup>1)</sup> Tim. 2, 19.

Nachbrud. Biele nämlich liebten ihre Gunben, Biele betannten ihre Gunben; benn wer feine Gunben bekennt und feine Gunben antlagt, ber balt es bereits mit Gott. Es flagt Bott beine Gunben an; wenn auch bu fie anflagft, verbinbeft bu bich mit Gott. Es find gleichsam zwei Dinge, ber Denich und ber Gunber. Bas ben Menfchen ausmacht, hat Gott gemacht; mas ben Gunber ausmacht, hat ber Denich felbft gemacht. Bernichte, mas bu gemacht haft, bamit Gott rette, was er gemacht hat. Du mußt haffen in dir bein Werk und lieben in bir bas Wert Gottes. Wenn bir aber zu mißfallen anfängt, was bu gemacht haft, bann fangen beine guten Werte an, weil bu beine bofen Werte antlagft. Der Unfang ber guten Werte ift bas Bekenntniß ber bofen Werte. Du thust bie Wahrheit, bu tommst an's Licht. Was beißt bas: bu thuft die Wahrheit? Du ftreichelft bich nicht, bu fcmeichelft bir nicht, bu heuchelft bir nicht, bu fagft nicht : 3ch bin gerecht, während du ungerecht bift, und fängst an, die Wahrbeit zu thun. Du tommft aber an's Licht, bamit beine Werte offenbar merben, weil fie in Gott gethan find; benn auch eben bas, bag bir beine Gunbe miffiel, murbe bir nicht mißfallen, wenn nicht Gott bir leuchtete und feine Wahrheit es bir zeigte. Aber mer, fcon ermahnt, feine Gunben liebt, haßt bas mabnende Licht, bamit feine bofen Werte nicht aufgebectt werben, die er liebt. Wer aber bie Wahrheit thut, flagt in fich fein Bofes an; er fcbont feiner nicht, er verzeiht fich nicht, bamit Gott ihm verzeihe, weil er beffen. was er will, baß Gott ihm verzeihe, felber fich zeiht: 1) und er tommt an's Licht, bem er Dant fagt, bag es ihm, mas er an sich haffen folle, gezeigt habe. Er fagt zu Gott: 2) "Wende ab bein Angeficht von meinen Gunben." Und mit

<sup>1)</sup> Ignoscat — agnoscit fönnte man auch ausbrücken burch

<sup>2) \$5. 50, 11.</sup> 

welcher Stirne fagt er es, als baß er wieberum fagt: "Denn meine Miffethat ertenne ich, und meine Gunbe ift immer por mir"? Es fei vor bir, was bu nicht willft. baß es vor Gott fei. Wenn bu aber beine Gunde binter bich thuft, fo mirb Gott fie bir wieber vor beine Mugen binmenben und fie bann binmenben, mann bereits bie Rene fruchtlos fein wirb.

14. Laufet, Damit euch nicht Die Finfterniffe erfaffen; 1) meine Brüber, erwachet zu eurem Beile, erwachet, ba es Beit ift : Reiner bleibe gurud vom Tempel Gottes ; Reiner bleibe zurud vom Werte bes Berrn; Reiner laffe vom beftandigen Gebete, Reiner entziehe fich ber gewöhnlichen Andacht. Ermachet alfo, ba es Tag ift, es leuchtet ber Tag, Chriffus ift ber Tag. Er ift bereit, na chaufe ben, aber benen, bie es ein feben: au ftrafen bagegen, bie fich vertheibigen und fich als gerecht bruften und meinen, fie feien Etwas, ba fie Nichts find. Wer aber in feiner Liebe und feiner Barmbergigkeit manbelt. ber thut, auch wenn er befreit ift von jenen tödtlichen und großen Gunden, als ba find : bie Miffethaten, Tobtichlage. Diebstähle, Chebrüche, boch megen berjenigen, welche icheinen fleine Gunden gu fein, ber Bunge ober ber Bebanten ober ber Unmäßigkeit in erlaubten Dingen, die Wahrheit bes Betenntniffes und tommt ans Licht in guten Werten ; benn viele fleine Gunben, wenn fie vernachläffigt werben, tobten. Rlein find die Tropfen, welche Fluffe voll machen, flein find bie Sandförner; aber wenn viel Sand aufgelegt wird. brudt er und erbrudt. Das burchfidernbe Waffer, wenn es vernachläffigt wird, thut Dasfelbe, was eine herein= brechende Boge thut; allmählig bringt es sidernd binein, aber wenn es lange eindringt und nicht ausgeschöpft wird, versentt es bas Schiff. Bas beißt aber ausschöpfen, als burch gute Werke machen, bag bie Gunben nicht überhand nehmen, burch Seufzen, Faften, Almofengeben, Berzeihen? Die Reise aber biefes Erbenlebens ift beschwerlich, voll

<sup>1) 306. 12, 35.</sup> 

von Bersuchungen; im Glücke sei nicht übermüthig, im Unglück nicht verzagt. Der dir zeitliches Glück verlieb, verlieh es zu beinem Troste, nicht zur Berderbniß; beßgleichen ber dich züchtigt in dieser Zeitlickeit, thut es zur Besserung, nicht zur Berdammung. Ertrage den zurechtweisenden Bater, damit du nicht fühlest den strafenden Richter. Das sagen wir euch täglich und muß oft gesagt werden, weil es gut ist und heilsam.

---360%6xcm

## Dreizehnter Vortrag.

## Bon ba an:

"Bierauf kam Jesus in das judische Sand u. s. f."

"Per Freund aber des Praufigams, der da steht und ihn hört, ist von Freude erfüllt ob der Stimme des Vräufigams."

3ob. 3, 22-29.

1. Die Orbnung der Evangelien-Lesung nach Johannes, wie ihr euch erinnern könnt, die ihr Sorge traget für euren Fortschritt, folgt so, daß daß, was soeben gelesen wurde, den Gegenstand unserer heutigen Behandlung bildet. Bom Anfange an bis zur heutigen Lesung ist, wie ihr euch ersinnert, daß vorher Gesagte bereits abgehandelt worden. Und wenn ihr vielleicht davon Vieles vergessen habt, so bleibt gewiß wenigstens unsere Dienstleist ung in eurem Gedächtniß. Was ihr sodann gehört habt von der Tause des

Iohannes, so habt ihr, wenn ihr es auch nicht mehr wisset, boch gehört, wie ich glaube, was ihr wissen sollet; und ebenso auch, was gesagt wurde, warum der bl. Geist in Taubengestalt erschienen sei; und wie jene sehr knotige Frage gelöst wurde, daß Johannes, ich weiß nicht was, das er nicht kannte, an dem Herrn erkannt habe durch die Taube, da er ihn doch schon kannte, als er zu dem zur Tause Kommenden sprach: "Ich muß von dir getauft werden, und du kommst zu mir?" Wo der Herr ihm antwortete: "Laß nur,

bamit alle Gerechtigfeit erfüllt merbe."

2. Run also zu bemfelben Johannes nöthigt uns bie Ordnung ber Lefung gurudgutehren. Er ift es, ber burch Raias vorherverfündet murbe als "Stimme eines Rufenden in ber Büfte: Bereitet bem Berrn ben Weg, machet eben feine Pfade." Ein foldes Zeugniß gab er feinem Berrn und '(weil Jener fich murbigte) feinem Freunde. Und fein Berr und fein Freund gab auch felber Zeugniß für 30hannes. Er fagte nämlich von Johannes : "Unter ben Söhnen ber Weiber ift tein größerer aufgestanden ale Johannes." 1) Aber weil er ihm fich vorsette, foferne er mehr mar als Johannes, war er Bott. "Der aber fleiner ift", fagt er, "im Simmelreiche, ift größer als er;" fleiner burch bie Geburt, 2) größer burch bie Macht, größer burch bie Gottheit, Majeftat, Berrlichkeit, als ber "im Anfange war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort." In ber Art aber hatte in den früheren Lesestücken Johannes dem Berrn Zeugniß gegeben, bag er ihn gwar Gobn Gottes nannte, Gott nicht nannte, boch auch nicht verneinte; er hatte Gott verschwiegen, nicht Gott verneint. Doch nicht überbaupt verschwieg er feine Gottheit. Bielleicht nämlich finden wir Dieß im heutigen Lefestud. Er hatte ihn Sohn Bottes genannt; aber es fint auch Menfchen Gobne Sottes genannt. Er batte gefagt, Jener fei von folcher Er-

<sup>1)</sup> Matth. 11, 11. — 2) Minor nativitate bezieht Augustin, wie man fieht, auf Chriftus, alfo "ber Büng ere."

habenheit, daß er felbst nicht würdig sei, ihm ben Schuh-riemen zu lösen. Schon biese Größe läßt gar fehr erfennen, wem ben Schuhriemen zu lösen Derjenige nicht würdig war, in Vergleich mit welchem fein Größerer aufgeftanben mar unter ben Göhnen ber Weiber. De br nam= lich war er als alle Menschen und Engel. Denn wir finben, ein Engel habe es verwehrt, bag ein Mensch ihm gu Füßen falle. Als nämlich in ber Apotalppfe ein Engel bem Johannes, ber biefes Evangelium geschrieben bat, gemiffe Dinge zeigte, fiel, erschrecht burch bie Große bes Befichtes, Johannes bem Engel ju Fugen. Und Jener : 1) "Steh auf, thue boch bas nicht; Gott bete an, benn ich bin bein und beiner Brüber Mittnecht." Es verwehrte es alfo ber Engel, bağ ein Mensch ihm zu Füßen falle. Ift es nicht flar, daß über alle Engel berift, von bem ein folder Denfch, in Bergleich mit welchem fein Größerer aufgestanden ift unter ben Göhnen ber Weiber, fagt, er fei nicht würdig, ibm ben Schuhriemen zu löfen ?

3. Doch eiwas deutlich er sage Johannes, daß unser Herr Jesus Christus Gott ist. Wir wollen das im gegenwärtigen Lesestück finden, weil vielleicht auch von Ihm wir gesungen haben: "Es herrscht Gott über die ganze Erde," wogegen die taub sind, welche meinen, er herrsche nur in Afrika.<sup>3</sup>) Denn allerdings ist es von Christus gesagt, wenn gesagt ist: "Es herrscht Gott über die ganze Erde." Denn wer sonst ist unser König, als unser Herr Jesus Christus? Er ist unser König. Und was habt ihr in demselben Psalme gehört, im letzen, so eben gesungenen Berse? "Singt unsrem Gotte, singt; singt unsrem König, singt!" Den er Gott nennt, eben Diesen nennt er unseren König: "Singt unsrem Gotte, singt; singt unsrem König, singt verständig;" damit du es nicht so verstehest, als herrsche der nur in einem Theise, dem du singst: "Der König der ganzen Erde ist Gott." Und wie ist der König

<sup>1)</sup> Apofal. 22, 9. — 2) Die Donatisten. — 3) Pf. 46, 7.

ber ganzen Erbe, ber gesehen wurde in einem Theile ber Erbe, in Berufalem, in Judaa, unter ben Menschen manbelnd, geboren, faugend, machfend, effend, trintend, machend. fclafend, ermubet am Brunnen fitenb, ergriffen, gegeißelt, verspieen, mit Dornen gefront, am Polze aufgehangen, mit ber Lange burchftochen, geftorben, begraben? Wie alfo ift er Konig ber gangen Erbe? Was an einem Orte gefeben wurde, war Fleisch, ben fleischlichen Augen erschien bas Fleisch; im fterblichen Fleische mar bie unfterbliche Majeftat verborgen. Und mit welchen Augen wird man mit Durchbringung ber Bulle bes Fleisches Die unfterbliche Majestät sehen können? Es gibt noch ein anderes Auge, es gibt ein inneres Auge. Denn allerdings Augen hatte auch Tobias, ba er als blind an ben förperlichen Augen bem Sohne Borfdriften bes Lebens gab. Diefer hielt bem Bater bie Sand, um mit ben Fugen ju geben; Jener gab bem Sohne Rath, um sich an bas Leben 1) ber Berechtigfeit ju halten. Sowohl bort febe ich Augen, als auch bier ver fte be 2) ich Augen; und beffer find bie Augen bes für's Leben Rath Gebenden als die Augen bes bie Sand Saltenben. Solche Augen suchte auch Jesus, ba er zu Philippus (prach: 8) "Go lange bin ich bei euch, und ihr habt mich nicht erkannt?" Solche Augen suchte er, ba er sprach: "Philippus, wer mich fieht, fieht auch ben Bater." Diefe Mugen find im Berftande, biefe Mugen find im Beifte. Darum, nachbem ber Bfalmist gesagt hatte: "Denn König ber ganzen Erbe ift Gott," fügt er fogleich bei: "Sing verftandig;" benn wenn ich fage: "Singt unfrem Gotte, fingt," fo fage ich bas von Sott unferem Rönige. Aber unferen Ronig habt ihr unter ben Menschen geseben als Den ich en, habtihr geseben leibend, gefreuzigt, geftorben; es war Etwas in jenem Fleische, bas ibr mit fleischlichen Augen seben konntet, verborgen. Bas mar barin verborgen? "Singet verftanbig;" fuchet nicht mit

<sup>1)</sup> Vitam. Sollte es nicht etwa viam beiffen?

<sup>2)</sup> Intelligo, geiftig seben, ertennen. 3) Joh. 14, 9.

ben Augen, mas mit bem Beifte erblidt wirb. Singet mit ber Bunge, weil er unter euch Fleif ch ift; aber weil bas Wort Fleisch geworben ift und unter uns gewohnt bat, fo widmet ben Schall bem Fleif che, widmet Gott ben Aufblid bes Beiftes. "Singet verftanbig," und ihr febet, baß bas Wort Fleisch geworben ift und unter uns gewohnt bat.

4. Es fage auch Johannes fein Zeugniß: "Bierauf ging Jefus und feine Junger in bas jubifche Land und weilte bafelbft mit ihnen und taufte." Betauft taufte er. Richt mit ber Taufe taufte er, mit ber er getauft wurde. Es ertheilt die Taufe ber Berr, nachdem er fich von bem Rnechte hatte taufen laffen, um ben Weg ber Demuth zu zeigen und dur Taufe bes Berrn b. h. zu feiner Taufe gu führen, baburch bağ er ein Beifpiel ber Demuth gab, weil er felbit bie Taufe bes Rnechtes nicht verschmäbte. Und in ber Taufe bes Knechtes murbe bem Berrn ber Weg bereitet, und nach feiner Taufe machte ber Berr fich felbft gum Wege berer, die ju ihm tamen. Boren wir ihn felbft: 1) "Ich bin ber Weg, Die Wahrheit und bas Leben." Wenn bu bie Bahrheit fuchft, halte bich an ben Weg; benn ber Weg felbst ift die Wahrheit. Er ift's, wohin du gehft, er ift's, worauf bu gehft; nicht burch etwas Unberes gehft bu du etwas Anderem, nicht burch etwas Anderes fommft bu gu Chriftus, burch Chriftus tommft bu gu Chriftus. Wie burch Chriftus gu Chriftus? Durch Chriftus ben Menfchen zu Chriftus tem Gotte; burch bas Fleisch gewordene Wort zu bem Worte, bas im Anfange mar Gott bei Gott; von bem, mas ber Densch gegeffen bat, ju bem, mas bie Engel täglich effen. Denn fo fteht es geschrieben: 2) "Das Brod bes himmels gabst bu ihnen, Brod ber Engel ag ber Menfch." Wer ift bas Brod ber Engel? "Im Anfange war bas Wort, und bas Wort mar bei Gott, und Gott mar bas Wort." Die

<sup>1) 3</sup>oh. 14, 6. — 2) \$\mathbb{B}\$\text{f.} 77, 24.

as ber Menfch bas Brob ber Engel? "Und bas Wort ift Fleisch geworben und hat unter uns gewohnt."

5. Aber weil wir gefagt haben, Die Engel effen, Brüber. meinet nicht, bag bas burch Beiffen geschehe. Denn wenn ihr so verstehet, wird Gott gleichsam zerfleischt, ben bie Engel effen. — Wer zerfleischt bie Gerechtigkeit? — Aber wiederum fagt mir Einer: Und wer ift bie Gerech-tigfeit? — Warum also find "selig, bie hungern und burften nach ber Berechtigfeit, benn fie werben gefättigt werben"? 1) Die Speise, Die bu iffest bem Fleische nach bamit du erquidt werbeft, fie vergeht; um bich zu nahren, wird fie verzehrt. If die Gerechtigkeit, und du wirft erquidt, und jene bleibt unverfehrt; gleichwie burch ben Unblick biefes Lichtes ba biefe unfere Augen erquickt werben und es etwas Rörperliches ift, was mit körperlichen Augen gefeben wird - Bielen nämlich, wenn fie länger im Finftern find, wird ihre Sehtraft geschwächt, gleichsam burch Fasten an Licht. Die ihrer Speife beraubten Augen (burch bas Licht nämlich werben sie genährt) werben schwach und matt, fo daß sie eben das Licht, wodurch sie erquidt werden, nicht feben können; und wenn es langer mangelt, erlofchen fie, und es ftirbt gleichsam in ihnen bie Sehfraft bes Lichtes. -Wie nun, weil so viele Augen täglich an diesem Lichte sich laben, wird es baburch kleiner? Somohl jene werben erquidt, als auch biefes bleibt unverfehrt. Wenn Gott bas bezüglich bes förperlichen Lichtes ben förperlichen Augen gemähren fonnte, gemährt er ben reinen Bergen jenes unversiegliche Licht nicht, bas unversehrt bleibt, in keiner Hinsficht mangelhaft ist? Welches Licht? "Im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott." Wir möchten es sehen, wenn es ein Licht ist! "Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte werden wir das Licht feben." 2) Auf ber Erbe ift etwas Unberes bie Quelle, etwas Anderes bas Licht. Wenn bu dürsteft, suchst bu bie

<sup>1)</sup> Matth. 5, 6. — 2) Pf. 35, 10.

Quelle, und um zur Quelle zu gelangen, suchst bu bas Licht: und wenn es nicht Tag ift, gunbeft bu eine Lampe an, um gur Quelle gu gelangen. Jene Quelle ift felbft Licht: bem Dürftenben ift fie Quelle, bem Blinden ift fie Licht; öffnen follen sich bie Augen, um bas Licht zu feben, öffnen bie Schlunde bes Bergens, um bie Quelle gu trinfen. Was bu trintst, bas siehst bu, bas hörft bu. Alles zumal sei bir Gott, weil er von bem, was bu liebst, Alles sumal ift. Wenn bu bas Sichtbare ins Auge faffest, fo ift Gott weber bas Brob, noch ift bas Waffer Gott, noch ift Diefes Licht Gott, noch ift bas Rleib Gott, noch ift bas Saus Gott. Denn alles Dieg find fichtbare und einzelne Dinge: bas, was Brob ift, ift nicht Baffer, und bas, was Rleid ift, ift nicht Saus; und bas, mas biefe Dinge ba find, ift nicht Gott: benn fichtbare Dinge find es. Gott ift für bich Alles zumal; wenn bu hungerft, ift er bir Brob: wenn bu burfteft, ift er bir Waffer; wenn bu in Finfterniffen bift, ift er bir Licht, weil er unversehrlich bleibt; wenn bu nacht bift, ift er bir bas Rleib ber Unsterblichkeit, wenn bereinst "bieses Berwesliche bie Unverweslichkeit und biefes Sterbliche bie Unfterblichkeit anzieht." 1) Alles fann von Gott gefagt werben, und Richt & wird angemeffen von Bott gefagt. Nichts ift reicher als biefer Mangel. Du fuchft einen entfprechenben Ramen, bu finbeft teinen; bu fuchft ihn irgend wie zu nennen, bu findeft Alle 8. Was für eine Ahnlichkeit ift zwischen Lamm und Löme? Bon Chriftus ift Beibes gefagt: "Siehe bas Lamm Gottes." Wie Lowe? "Es fiegt ber Lowe vom Stamme Juda." 2)

6. Hören wir den Johannes: "Jesus taufte." Wir sagten: Jesus tauste. Wie Jesus? Wie der Herr? Wie der Sohn Gottes? Wie das Wort? Aber das Wort ist Fleisch geworden. "Es tauste aber auch Johannes im Aenon bei Salim." Aenon war ein See (Teich). Woher ist ersichtlich,

<sup>1)</sup> I. Kor. 15, 54, — 2) Apotal. 5, 5.

daß Aenon ein See war? "Weil dort viel Waffer mar, und fie tamen und liegen fich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängniß geworfen." Wenn ihr euch erinnert (fieb, ich fag's nochmal), ich habe gefagt, warum Johannes taufte. Beil ber Berr getauft werben mußte. Und marum mußte ber Berr getauft werben? Beil fonft in ber Folge Biele bie Taufe verachten konnten, barum baß fie bereits mit größerer Gnabe begabt gefehen würden, als fie andere Gläubige faben. 1) 3. B. ein enthaltsam lebenber Ratechumenus murbe einen Berbeiratheten verachten und fich für beffer erklären, als jener fei. Diefer Ratechumenus könnte in seinem Bergen fagen: Was brauche ich bie Taufe zu empfangen, um das zu haben, was Jener auch hat, da ich doch schon beffer bin als er? Damit also nicht dieser Sochmuth manche auf bas Berbienft ibrer Berechtigfeit febr Eingebildete fturge, wollte ber Berr vom Rnechte getauft werben, gleich als rebe er biefe Baupt-Sohne ") an: Was erhebt ihr euch? Was blaht ihr euch, bag ihr habet - jener Rlugheit, jener Wiffenschaft, jener Kenschheit, jener Starkmuth? Könnt ihr etwa so viel haben als ich, ber es gab? Und boch hab' ich mich vom Anechte taufen laffen, ihr verschmäht es vom Berrn? Das beifit es : "bamit alle Berechtigfeit erfüllt werbe."

7. Aber es könnte Einer sagen: Es genügte also, daß Johannes den Herrn taufte; was brauchten noch Andere von Johannes getauft zu werden? Auch das haben wir gefagt: weil, wenn bloß der Herr von Johannes getauft würde, die Menschen auch auf den Gedanken kommen

<sup>1)</sup> Eo quod jam majore gratia praediti viderentur, quam viderent alios fideles ift schwer wieber zu geben: weil sie größere Gnabe zu bestigen scheinen würben, als Anbere ihnen zu haben scheinen würben; ober: "barum, weil man an ihnen bereits eine größere Gnabe sabe, als sie an anberen Glänbigen sähen."

<sup>2)</sup> Filios capitales ift offenbar ironisch (wie man sagt "ein Kapitalkerl"), Bestiger ber Haupttugenben.

könnten, bag Johannes eine vorzüglichere Taufe hatte als ber Berr. Sie könnten nämlich fagen: So groß war bie Tanfe bes Johannes, bag blog ber Berr bamit getauft gu werben wurdig war. Damit alfo bie Taufe, bie ber Berr geben follte, als bie vorzüglichere bargeftellt und jene als Die bes Rnechtes erfannt murbe, Diefe als Die bes Berrn. ließ ber Berr fich taufen, um ein Beispiel ber Demuth gu geben: nicht bloß er aber wurde getauft von ihm, bamit nicht die Taufe bes Johannes als vornehmer benn die Taufe bes Berrn erschiene. Dazu aber wies unser Berr Jesus Chriftus ben Weg, wie ihr gehört habt, Bruber, bamit Riemand aus Anspruch, bag er Uberfluß an Gnabe habe, es verschmäbe, mit ber Taufe bes Berrn fich taufen gu laffen. Denn wie weit auch ein Ratechumenus voran sei, noch träat er bie Last seiner Ungerechtigkeit; sie wird ihm nicht nachgelaffen, auffer wenn er gur Taufe tommt. Gleichwie bas Volt Ifrael bas Volt ber Agppter nicht los wurde, auffer ba es an bas rothe Meer tam, fo wird Niemand ber Saft feiner Gunben los, auffer wenn er zur Quelle ber Taufe fommt.

8. "Es entstand aber eine Streitfrage Seitens der Jünger des Johannes mit den Juden über die Reinigung." Es taufte Johannes, es taufte Christus; es eiferten die Jünger des Johannes, man lief zu Christus, man kam zu Johannes." Denn die zu Johannes kamen, die schickte er zu Jesus, um sich tausen zu lassen; nicht wurden zu Ioshannes geschickt die von Christus Getausten. Die Jünger des Johannes wurden bestürzt und singen an, eine Streitstrage mit den Juden zu verhandeln, wie es eben zu gehem pslegt. Du kannst dir dennen, die Juden hätten gesagt, Christus sei größer, und zu seiner Tause müsse man kommen. Jene, die es noch nicht verstanden, vertheidigten die

<sup>1)</sup> Andere lesen veniedatur a Joanne, was jedoch gegen ben Zusammenhang zu sein scheint. Es ist eben das Kommen der Jünger zu Ischannes gemeint, wie es Joh. 3, 26 heißt: Venerunt ad Johannem.

Taufe bes Johannes. Man tam zu Johannes felbst, bamit er die Frage lofe. Berfteh' Eure Liebe: Und hier fieht man eben ben Ruten ber Demuth, und es zeigt fich, ob gerade in der Frage, da die Menschen irrten, Johannes seine eigene Ehre gesucht habe. Bielleicht nämlich hat er gefagt: Ihr habt Recht, mit Recht eifert ihr, meine Taufe ift beffer. Denn bamit ihr miffet, bag meine Taufe beffer ift, Chriftum felbst babe ich getauft. Es tonnte Johannes bas fagen, nachbem er Chriftum getauft hatte. Wie febr, wenn er sich groß machen wollte, hatte er Unlag fich groß zu machen? Aber er wußte beffer, por wem er fich bemüthigen follte; von bem er mußte, baß er felbst ihm ber Beburt nach vorgebe, bem wollte er burch fein Befenntnig nachfteben; er fah ein, fein Beil fei in Chrifto. Schon früher hatte er gefagt: "Wir alle haben aus feiner Fülle empfangen." 1) Much bas ift ein Befenntniß feiner Gottheit. wie empfangen alle Menfchen aus feiner Fulle, wenn er nicht Gott ift? Denn wenn er fo Mensch ift, bag er nicht. auch Gott ift, bann empfing aus ber Fulle Gottes auch er felbft, und bann ift er nicht Gott. Wenn aber alle Menfchen aus feiner Fulle empfangen, bann ift Er bie Quelle, jene die Trinkenden. Die aus ber Quelle trinken, tonnen sowohl durften als trinken; die Quelle durftet nie, fie ift burch fich felbst beburfniglos. Die Menschen beburfen ber Quelle; mit trodenen Schlünden laufen fie gur Quelle, um gelaht zu werben; die Quelle fließt, um zu laben: fo ber Berr Jefus.

9. Laßt uns also seben, was Johannes geantwortet habe: "Sie kamen zu Johannes und sagten zu ihm: Rabbi, ber bei dir war jenseits des Jordan, dem du Zeugniß gabest, siehe der tauft, und Alle kommen zu ihm." D. h. was sagst du? Muß man es ihnen nicht verbieten, damit sie eher zu dir kommen? "Er antwortete und sprach: Der Mensch kann Nichts empfangen, wenn es ihm nicht vom

<sup>1)</sup> Joh. 1, 16. Augustin's ausgew. Schriften V. Bd.

Simmel gegeben wird." Bon wem meinet ihr habe 30bannes bas gefagt? Bon fich felbft fagt er: Als Menfc habe ich es empfangen vom Simmel. Eure Liebe gebe Act! "Der Menich fann Richts empfangen, es werbe ihm benn vom himmel gegeben. Ihr felbft bezeuget es mir, bag ich gefagt habe: 3ch bin nicht Chriftus." Gleich als fagte er: Bas täuschet ihr euch? Wie konntet ihr mir biefe Streitfrage vorlegen? Was habt ihr mir gefagt? "Rabbi, ber bei bir war jenseits bes Jorban, bem bu Zeugniß gabst." 3hr miffet alfo, mas ich ihm für ein Zeugniß gab; werbe ich jett fagen, er fei nicht ber, für ben ich ihn bamals erklärt habe? Also weil ich Etwas vom himmel empfangen habe. um Etwas zu fein, wollt ibr, ich folle eitel fein, um gegen bie Wahrheit zu reben? "Der Mensch tann Richts empfan= gen, es merbe ihm benn gegeben vom Simmel. Ihr felbft bezeuget es mir, daß ich gefagt habe : 3ch bin nicht Chriftus." Du bift nicht Chriftus? Aber wie, wenn bu größer mareft ale er, weil bu ja ihn getauft haft? "3ch bin gefanbt worben;" ich bin ein Berold, Er ift ber Richter.

10. Und bore ein noch ffarferes, noch beutlicheres Beugniß. Sehet, mas es um uns ift; fehet, mas wir lieben muffen; febet, bag einen Menschen lieben ftatt Chriftus, ein Ebebruch ift. Warum fage ich bas? Bernehmen wir bie Stimme bes Johannes; man konnte fich in ihm irren, man konnte ihn für ben halten, ber er nicht mar; er weist bie falfche Ehre von fich, um bie unverbrüchliche Bahrheit zu behaupten. Sebet, mas er Chriftum nennt, mas fich? "Der bie Braut hat, ift ber Bräutigam." Seib feufch. liebet ben Bräutigam! Was aber bift bu, ber bu uns fagst: "Wer bie Braut bat, ift ber Brautigam"? - "Der Freund aber bes Brautigams, ber ba fteht und ihn bort. ift von Freude erfreut ob ber Stimme bes Bräutigams." -Stehe ber Berr unfer Gott mir bei gemäß ber Bewegung meines Bergens: benn vielen Seufzens voll ift, zu fagen. was mich schmerzt; aber ich beschwöre euch bei Chriftus felbit, baß, was ich nicht zu fagen vermag, ihr benten möget: benn ich weiß, baß mein Schmers nicht hinreichend sich ausdrücken läßt. Ich sehe nämlich viele Ehebrecher, welche die um so hohen Breis erkaufte Braut, die als schmutzig geliebt wurde, damit sie schön würde durch ibn, den Käuser, durch ibn ben Besreier, durch ihn den Aussstater besigen wollen und durch ihre Reden darauf hinwirken, daß sie statt des Bräutigams geliebt würden. Bon Ihm beist es: "Dieser ist's, der taust." Wer geht nun hin und sagt: Ich tause? Wer geht hin und sagt: Bas ich gebe, das ist beilig? Wer geht dahin und sagt: Es ist gut für dich, daß du aus mir geboren werdest? Hören wir den Freund des Bräutigams, nicht die Ehebrecher des Bräutigams; hören wir ihn e'isern, aber nicht für sich!

11. Bruber, tehret im Beifte gu euren Baufern gurud; Fleischliches rebe ich, Irbisches rebe ich, Menschliches fage ich, wegen ber Schwachheit eures Fleisches. Biele von euch haben Gattinen, Biele wollen folche haben, Biele haben fie, auch wenn fie feine mehr wollen, gehabt; ihr Biele, bie ihr überhaupt feine Gattinen haben wollet, feib von ben Gattinen eurer Bater geboren; es gibt fein Berg, bas jener Affett nicht beruhrte; Niemand ift in menfchlichen Dingen ber menschlichen Art fo fremb, ber, was ich fage, nicht tennete. Gefett, ein in die Fremde Gereifter babe feine Braut seinem Freunde empfohlen: Bib Acht, ich bitte bich, bu bift mein Theurer, bag nicht etwa in meiner Abwesenheit ftatt meiner irgend Giner geliebt werbe. Bas ift nun bas für Einer, ber als Wächter ber Braut ober Gattin feines Freundes zwar Sorge trägt, bağ fein Unberer geliebt werbe, wenn er aber fatt bes Freundes felber geliebt werben will und bie ihm Anempfohlene migbrauchen will, wie abscheulich erscheint er bem gangen Menschengeschlechte! Er febe fie einmal muthwillig am Tenfter paffen ober mit Einem scherzen, er verwehrt es, als ob er eifere; ich febe ihn eifern, aber ich möchte feben, für men, ob für ben abwefenben Freund ober für fich ben Gegenwärtigen. Salte bafür, bas habe unfer Berr Jefus Chriftus gethan. Er empfahl feinem Freunde feine Braut, er verreiste auffer Landes, um fein Reich in Besitz zu nehmen, wie er felbft 16%

fagt im Evangelium, 1) und bennoch ift er gegenwärtig burch feine Maiestät. Man täusche ben Freund, ber über's Meer verreist ift; und wenn man ihn täuscht, webe bem, ber täuscht! Was wollen fie Gott täuschen. Gott. ber bie Bergen Aller fieht, ber bie Beheimniffe Aller burchforscht? Da ift ein Baretiter und fagt: 3ch gebe, ich heilige, ich rechtfertige, gebe nicht ju jener Gette! Mit Recht amar eifert er ; aber fieb zu, fur wen. "Gebe nicht zu ben Göten," mit Recht eifert er; "nicht zu ben Wahrsagern," mit Recht eifert er. Lagt und feben, für wen er eifert: Bas ich gebe. ift heilig, weil ich es gebe; men ich taufe, ber ift getauft: wen ich nicht taufe, ber ift nicht getauft. - Bore ben Freund bes Bräutigams, lerne eifern, für beinen Freund; bore feine Stimme: "Diefer ift's, ber tauft." Warum willst bu dir anmagen, mas nicht bein ift? Ift so weit entfernt, ber bier feine Braut ließ? Weißt bu nicht. baß ber, welcher von ben Tobten erstand, gur Rechten bes Baters fitt? Wenn ihn bie Juben verachteten, ba er am Bolge bing, verachtest bu ibn. ba er im himmel fitt? Eure Liebe foll wiffen, baß ich großen Schmerz leibe hierüber; aber, wie gefagt, ich überlaffe bas Ubrige euren Gebanken. Denn ich fann's nicht fagen, wenn ich ben ganzen Tag rebe: wenn ich ben ganzen Tag wehklage, bin ich's nicht im Stande: ich tann's nicht fagen, und hatte ich auch, wie ber Prophet fagt,2) einen Thränenquell, sondern wenn ich mich in Thränen verwandelte und zu Thränen würde, in Sprachen und zu Sprachen murbe, mare es zu wenig.

12. Kehren wir zuruck, und sehen wir, was Jener sagt: "Wer die Braut hat, ist ber Bräutigam." Nicht mein ist die Braut. Und du freust dich nicht bei der Hochzeit? Dja, ich freue mich, sagt er: "Der Freund aber des Bräutigams, ber da steht und ihn hört, ist von Freude erfüllt ob der Stimme des Bräutigams." Richt, sagt er, freue ich mich über meine Stimme, sondern über die Stimme des

<sup>1)</sup> Luf. 19, 12. - 2) Jerem. 9, 1.

Brautigams freue ich mich; ich bin gum Boren ba, jener gum Reben; benn ich erleuchtungsbedürftig, jener bas Licht; ich bin Dhr, jener bas Wort. Alfo ber Freund bes Brautigams fteht und bort ibn. Warum fteht er? Beil er nicht fällt. Warum fällt er nicht? Beil er bemüthig ift. Sieb, wie er auf festem Boben steht: "Ich bin nicht würdig, ihm ben Schuhriemen aufzulöfen." Schön erniedrigst du bich, mit Recht fällst bu nicht, mit Recht stehft bu, mit Recht borft bu ihn und bift von Freude erfüllt ob ber Stimme bes Brautigams. Go ift auch ber Apostel ein Freund bes Brautigams, es eifert auch er, nicht für fich, fonbern für ben Bräutigam. Bore bie Stimme bes Gifernben : "Mit bem Eifer Gottes eifere ich um euch," fagt er; 1) nicht mit meinem Eifer, nicht für mich, sonbern mit bem Eifer Gottes. Barum? Bie? Um wen ober für wen eiferft bu? "Denn ich habe euch einem Manne vermählt, eine teusche Jungfrau Christo barzustellen." Was also fürchtest bu? Warum eiferst bu? "Ich fürchte," sagt er, "ob nicht, wie bie Schlange bie Eva verführte, so auch eure Bergen verberbt werben binmeg von der Reuschheit, Die in Chrifto ift." Die gange Rirche wird als eine Jungfrau bezeichnet. Berschieden find, wie ihr feht, die Glieder ber Rirche, an verschiedenen Gaben find fie reich und freuen fie fich : Die einen Ebemanner, Die andern Chefrauen, andere Wittiber, fie suchen feine Frauen mehr, andere Wittwen, fie suchen feine Manner mehr, andere bewahren ben Junglingeftand von Jugend an, andere haben ihre Jungfräulichkeit Gott geweiht; verschieben find bie Stande, aber alle Diefe find eine Jungfrau. Bo ift jene Jungfraulichkeit? Denn im Reibe ift fie nicht. Bei wenigen Beibern und, wenn man bei Mannern Jungfräulichkeit fagen tann, bei menigen Männern findet fich die beilige Unversehrtheit auch des Leibes in ber Rirche, und um fo ehrmurbiger find biefe Blieber; die andern aber bewahren nicht im Leibe, jedoch alle

<sup>1)</sup> II. Ror. 11, 1 n. f.

im Geiste die Jungfräulichkeit. Welches ist die Jungfräuslichkeit des Geistes? Unversehrter Glaube, seite Hossnung, aufrichtige Liebe. Diese Jungfräulichkeit, fürchtete Jener, der für den Bräutigam eiserte, möchte von der Schlange zerstört werden. Wie nämlich ein Glied des Leibes an irgend einer Stelle verletzt wird, so verletzt die Verführung der Zunge die Jungfräulichkeit des Herzens. Es darf im Geiste nicht verdorben werden, die nicht umsonst dewahren

will bie Jungfräulichkeit bes Leibes.

13. Was will ich also fagen, Brüber? Auch die Ba= retiker haben Jungfrauen, und gahlreich find bie Jungfrauen ber Baretiter. Lagt uns feben, ob bem Brautigam gu lieb biefe Jungfrauschaft bewahrt wird! Für wen wird fie bewahrt? Für Chriftus, beift es. Laft uns feben, ob für Chriftus, nicht für Donatus; lagt une feben, für wen biefe Jungfrauschaft bewahrt werbe: ihr könnt es schnell erproben. Siebe, ich zeige ben Bräutigam, weil er felbft fich Beigt; für ihn gibt Johannes Zeugniß: "Diefer ift'e, ber tauft." D bu Jungfrau, wenn bu für biefen Bräutigam beine Jungfrauschaft bewahrst, warum läufst bu zu bem, ber ba fagt: 3ch taufe; während ber Freund beines Bräutigams fagt : "Diefer ift's, ber tauft"? Ferner, bein Bräutigam hat ben gangen Erbfreis inne, warum läffest bu bich in einem Theile verberben? Wer ift ber Brautigam? "Denn König ber gangen Erbe ift Gott."1) Er, bein Bräutigam, bat ben ganzen inne, weil er ben ganzen erkauft bat. Sieh, wie theuer er faufte, bamit bu erkenneft, mas er erkaufte; welchen Kaufpreis gab er? Sein Blut gab er? Bo gab, wo vergoß er fein Blut? Im Leiden. Singst bu nicht beinem Bräutigam, ober ftellft bich, ju fingen, mann ber gange Erbfreis ertauft ift:3) "Sie haben meine Banbe und Fuße burchbohrt, fie haben alle meine Bebeine gezählt: fie aber faben zu und betrachteten mich, fie vertheilten meine Rleiber unter fich, und warfen um mein Bewand bas Loos"?

<sup>1) \$\</sup>partial \text{.} \quad 46, 7. \quad 2) \$\partial \text{.} \quad 21, 17.

Du bist die Braut, erkenne das Gewand deines Bräutigams! Um welches Gewand wurde das Loos geworfen? Frage das Evangelium: siehe, wem du vermählt bist; siehe, von wem du Pfänder dast. Frage das Evangelium; siehe, was es dir sage beim Leiden des Hern. "Es war ein Rock da;"1) laßt uns sehen, was für einer; "von oben herab geweht." Was bedeutet der von oben gewehte Rock sonst als die Liebe? Was bedeutet der von oben gewehte Rock sonst als die Liebe? Was bedeutet der von oben gewehte Rock sonst als die Einheit? Diesen Rock betrachte, den nicht einmal die Berfolger Christi zertheilten. Denn es heißt: "Sie sagten unter einander: Wir wollen ihn nicht theilen, sondern das Loos um ihn werfen." Siehe, darum habt ihr den Bsalm gehört. Den Rock haben die Verfolger nicht zerrissen; Christen zertheilen die Kirche.

14. Aber was will ich fagen, Brüber? Laßt uns beutlich sehen, was er gekauft habe. Denn da daufte er, wo
er den Kauspreis gab. Wo für gab er ihn? Wenn er
ihn für Afrika gab, seien wir Donatisten und nennen
uns nicht Donatisten, sondern Christen, weil Christus
bloß Afrika erkauste, wiewohl auch hier nicht bloß Donatisten sind. Aber er verschwieg nicht in seinem Kausbuche, d was er gekauft habe. Er machte Berzeichnisse; Gott sei
Dank, er hat uns nicht getäusicht. Hören soll ich jene Braut
und darin sehen, wem sie Jungfräulichteit gelobte. Da im
selben Psalme, wo es heißt: d) "Sie haben meine Hände
und Füße durchbohrt, alle meine Gebeine gezählt;" wo das
Leiden des Herrn ganz deutlich beschieden wird; welcher
Psalm alljährlich in der letzten Woche unter Anhörung des
ganzen Boltes gelesen wird, wenn die Bassion Christi bevorsteht, wird sowohl bei uns als dei ihnen dieser Psalm
gelesen. Bernehmet, Brüder, was er da kauste; laßt uns
die Kausverzeichnisse worlesen; was er da kauste, höret:

<sup>1)</sup> Job. 19, 23 u. f. - 2) In ber Baffion nämlich.

<sup>3)</sup> In commercio suo ; bie hl. Schrift ift gemeint.

<sup>4)</sup> Pf. 21, 17 u. f.

"Erinnern werben fich und bekehren werben fich zu bem Berrn alle Grenzen ber Erbe; und anbeten werben vor ibm alle Stämme ber Bölter; benn fein ift bas Reich, und er wird berrichen über die Bolfer." Siehe, mas er getauft bat; fieb, "benn Ronig ber gangen Erbe ift Gott," bein Bräutigam. Was willft bu alfo einen folden Reichen auf Feben berabtommen laffen ? Ertenne : bas Bange hat er gelauft, und bu fagft : ba haft bu einen Theil. Dwenn bu boch bem Bräutigam gefallen wolltest, o wenn bu nicht als eine Berborbene reben murbeft, und verborben, mas noch fclimmer ift, am Bergen, nicht am Leibe. Du liebst einen Menschen ftatt Chriftus, bu liebft Ginen, ber fagt: 3ch taufe: ben Freund bes Bräutigams borft bu nicht, wie er fagt: Diefer ist's, ber tauft; hörst nicht, wie er fagt: "Wer die Braut hat, ist ber Bräutigum." Ich habe die Braut nicht, fprach er, fondern mas bin ich? "Der Freund aber bes Bräutigams, ber ba ftebt und ihn bort, ift von Freude erfüllt ob ber Stimme bes Brautigams."

15. Offenbar alfo, meine Brüber, nütt es ihnen Richts, Jungfräulichkeit zu bewahren, Enthaltfamkeit gu haben, Almofen zu geben; alles bas, mas in ber Rirche gelobt wird. nütt ihnen Nichts, weil fie bie Einheit gerreiffen b. b. bas Bewand ber Liebe. Bas thun fie? Beredt find viele unter ihnen, große Reben, Strome von Reben. Reben fie etwa mit Engelszungen? Boren follen fie ben Freund bes Brautigams, ber für ben Brautigam eifert, nicht für fich: "Wenn ich mit ben Zungen ber Menschen und Engel rebe, bie Liebe aber nicht habe, bin ich wie ein tonenbes Ergge-fcirr ober eine klingenbe Schelle."

16. Aber mas fagen fie? Wir haben bie Taufe. Du baft fie, aber nicht als bein. Etwas Unberes ift, haben. und etwas Underes, Berr fein. Du haft bie Taufe, weil bu fie empfangen baft, um ein Betaufter gu fein, empfangen haft als Erleuchteter, wenn anders nicht von bir felbft verfinftert; und wenn bu fie gibft, gibft bu fie als Diener, nicht als Besitzer; als Berold rufft bu, nicht als Richter. Durch ben Berold rebet ber Richter, und in ben

Aften schreibt man boch nicht: Der Berold hat gesprochen, fondern: Der Richter hat gesprochen. D'rum fieh ju, ob bas bein ift, was bu gibft, ber Macht nach. Wenn du es aber empfangen haft, fo betenne mit bem Freunde bes Brautigams: "Der Menich tann Nichts empfangen, auffer es wirb ibm vom himmel gegeben." Befenne mit bem Freunde bes Brautigams: "Wer bie Braut bat, ift ber Bräutigam; ber Freund aber bes Bräutigams steht und hört ihn." Aber o wenn bu fte ben wurdeft und ibn boren und nicht fallen, um bich zu hören! Durch Boren auf ihn namlich murbeft bu fteben und boren, benn bu rebeft unb blabft bir ben Ropf auf. - 3ch, fagt bie Rirche, wenn ich bie Braut bin, wenn ich bie Pfanber empfangen habe, wenn ich burch fein Blut ertauft bin, bore bie Stimme bes Brautigams, und bie Stimme bes Freunbes bes Brautigams bore ich bann, wenn er meinem Bräutigam bie Ehre gibt, nicht fich. — Der Freund foll fagen: "Der bie Braut bat, ift ber Brautigam, ber Freund aber bes Brautigams fteht und hört ihn und ist von Freube erfreut ob ber Stimme bes Bräutigams." Sieh bu haft die Saframente, auch ich gestehe es zu. Du hast bie Form, aber bu bift ein Reis, vom Weinftode abgefchnitten; bu zeigst bie Form, ich fuche die Burgel; von ber Form entspringt teine Frucht, auffer mo die Burgel ift; wo aber ift die Wurgel auffer in ber Liebe? Und bore Die Form ber Schöflinge, Baulus rebe : "Wenn ich," fagt er, "alle Saframente mußte und alle Prophezie hatte und allen Glauben (und mas für einen Glauben ?), fo bag ich Berge verfette, Die Liebe aber nicht habe, fo bin ich Richts."

17. Niemand also verkaufe euch Fabeln: Auch Bontius hat ein Bunder gewirkt; auch Donatus hat gebetet, und Gott hat ihm geantwortet vom himmel! — Erstens, entweber werden sie getäuscht oder sie täuschen. Schließlich, laß ihn Berge versetzen! "Benn ich aber", heißt es, "dte Liebe nicht habe, so bin ich Nichts." Laßt uns seben, ob er die Liebe hatte. Ich würde es glauben, wenn er die Einheit nicht zerriffen hätte. Denn auch gegen diese,

bamit ich fo fage, Bunberwirter hat mein Gott mich bebutfam gemacht, ba er fagt:1) "In ben letten Beiten werben falfche Bropheten auffiehen, die Zeichen und Wunber thun, um wo möglich auch bie Auserwählten in Grrthum Bu führen; siehe, ich habe es euch vorhergefagt." Alfo bebutfam machte uns ber Brautigam, bag wir auch burch Bunber uns nicht follen täufchen laffen. Bisweilen namlich schredt auch ein Ausreiffer ben Landsbewohner; 2) aber ob er im Lager fei und ihm jenes Abzeichen etwas nute. mit bem er bezeichnet ift, barauf schaut, wer fich nicht will ichrecken und verführen laffen. Bewahren wir also bie Ginheit, meine Brüber; auffer ber Ginheit ift, auch wer Wunder thut, Nichts. In der Einheit nämlich war bas Bolf Ifrael und that feine Wunder; auffer ber Ginbeit waren die Magier des Bharao und thaten Abnliches wie Moses. Das Bolk Ifrael, wie gesagt, that keine; welche waren benn gerettet bei Gott, Die, welche folche thaten, ober die, welche feine thaten? Der Apostel Betrus erweckte einen Tobten, 3) ber Magier Simon that vielerlei; es gab ba manche Christen, die nicht thun konnten, weber was Betrus that, noch was Simon that; aber worüber freuten fie fich? Dag ihre Ramen geschrieben waren im himmel. Denn auch zu ben zurückfehrenden Jungern fagte unfer Berr Jesus Chriftus megen bes Glaubens ber Bolfer Diefes. Es fagten nämlich bie Jünger, indem fie fich rühmten: 1) "Sieh, Berr, in beinem Namen find uns auch die Damonen unterworfen." Schon zwar bekannten fie, gaben bem Namen Christi die Ehre, und doch, was fagt er zu ihnen? 5) "Rühmet euch nicht bierin, daß euch die Dämonen unterworfen find. fondern freuet euch, bag eure Ramen geschrieben find im Simmel." Betrus trieb Teufel aus; ich weiß nicht welches alte Weiblein, ich weiß nicht welcher nächste beste Laien-Menfc thut bas nicht; Betrus ift im Leibe ein Auge, jener

<sup>1)</sup> Mark. 13, 22. — 2) Bgl. Bortrag 122, 3. — 3) Apostel-gesch. 9, 40. — 4) Luk. 10, 17. — 5) Luk. 10, 20.

im Leibe ein Finger; er ist jedoch im felben Leibe, in bem Betrus ift; und wenn ber Finger weniger werth ist als das Auge, so ist er boch nicht abgeschnitten vom Leibe. Besser ist es, Finger zu sein und im Leibe zu sein, als Auge au sein und vom Leibe ausgeriffen zu werden.

18. D'rum, meine Brüber, Niemand täusche euch, Niemand verführe euch. Liebet ben Frieben Chrifti, ber für euch ist gefreuzigt worden, da er doch Gott war. Paulus fagt: "Weber ber pflanst, ift Etwas, noch ber begießt, fonbern ber bas Wachsthum gibt, Gott." 1) Und irgend Giner von uns fagt, er fei Etwas? Wenn wir fagen, wir feien Etwas, und nicht ihm bie Ehre geben, find mir Chebrecher, wollen, bag wir geliebt werben, nicht ber Bräutigam. 3hr liebet Chriffum und uns in ihm, in welchem auch ihr von uns geliebt werbet. Es follen bie Blieber gegenseitig fich lieben, aber alle unter bem Saupte leben. Bon Schmerz. zwar, meine Brüber, war ich gebrängt, Bieles zu fagen, und boch habe ich wenig gefagt; das Lesestück konnte ich nicht beendigen, Gott wird helfen, bag es jur rechten Zeit beendigt werbe. Denn ich will eure Bergen nicht länger beläftigen, von benen ich wünsche, baf fie fich ben Seufzern überlaffen und ben Gebeten für bie, fonoch taub find und nicht verfteben.



<sup>1)</sup> I. Ror. 3, 7.

## Vierzehnter Vortrag.

## Von ber Stelle an:

"Diese meine Freude ist erfüllt u. s. w."

"Ber aber nicht glaubt an den Sohn, wird das Seben nicht sehen, sondern der Born Gottes bleibt über ihm."

3ob. 3, 29-36.

1. Diese Lesung aus bem hl. Evangelium lehrt uns bie Erhabenheit ber Gottheit unseres herrn Jesu Christi und die Demuth bes Menschen, welcher ber Freund bes Bräutigams genannt zu werden verdiente; damit wir erkennen, welch ein Unterschied sei zwischen einem menschlichen Menschen 1) und einem Gottmenschen. Denn Gottmensch ift unser herr Jesus Christus, Gott vor allen Zeiten und

<sup>1)</sup> Inter hominem hominem et hominem Deum.

Mensch in unserer Weltzeit; Gott vom Vater, Mensch von ber Jungfrau; Einer jedoch und berselbe Herr und Heiland Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott und Mensch, Johannes aber, der hochbegnadigte, war hergesandt vor ihm, erleuchtet von dem, der das Licht ist. Bon Johannes nämlich heißt es: "Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugniß geben von dem Lichte." Es kann zwar auch er ein Licht genannt werden und wird mit Recht ein Licht genannt, aber ein erleuchtetes, nicht das erleuchtende. Denn ein anderes ist das Licht, welches erleuchtet, und ein anderes ein Licht, das erleuchtet wird; denn auch unsere Augen werden Lichter genannt, und doch sind im Finstern sie offen und sehen nicht. Das erleuchtende Licht aber ist von sich selbst Licht und ist für sich Licht und bedarf keines anderen Lichtes, um leuchten zu können, sondern seiner bedürfen die

übrigen, bamit fie leuchten.

2. Es bekannte also Johannes, wie ihr gehört habt; benn als Jesus viele Jünger an sich zog und man es ihm hinterbrachte, gleichsam um ihn aufzureizen, — benn, als ob er neivisch wäre, erzählten sie ihm: Siehe, Jener hat mebr Jünger als du, — da bekannte Jener, was er wäre, und verdiente darum zu ihm zu gehören, weil er nicht wagte sich das zu nennen, was Jener ist. So also sprach Johannes: "Der Mensch kann Nichts empfangen, ausser es wird ihm gegeben vom Dimmel." Also Christus gibt, der Mensch em fängt. "Ihr selbst bezeuget es mir, daß ich gesagt habe: Ich bin nicht Christus, sondern ich bin hergesandt vor ihm. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam; der Freund aber des Bräutigams, der steht und ihn hört, ist von Freude erfüllt ob der Stimme des Bräutigams." Er machte sich seine Freude an sich. Denn wer sich an sich freuen will, wird traurig sein; wer aber an Gott sich freuen will, wird traurig sein; wer aber an Gott sich freuen will, wird sich immer freuen, weil Gott ewig ist. Willst du eine ewige Freude haben? Dänge dem an, der ewig ist. Hür einen Solchen erklärte sich Iohannes. "An der Stimme des Bräutigams," sagt er, nicht an sein er Stimme; "und ber Stimme des Bräutigams," sagt er, nicht an sein er Stimme; "und

er fteht und hört ihn." Wenn er also fällt, bört er ihn nicht; benn von jenem Gewiffen, der gefallen ift, ift gesagt: 1) "Er bestand nicht in der Wahrheit;" vom Teufel ift es gefagt. Alfo muß ber Freund tes Brautigams fteben und boren. Bas beißt fteben? Berharren in ber Gnabe, bie er empfangen hat. Und er bort bie Stimme, an ber er fich freut. So war Johannes; er mußte, worüber er fich freute; er maßte fich nicht an, was er nicht war; er wußte fich als erleuchtet, nicht als Erleuchter. "Es war aber bas mabre Licht," fagt ber Evangelift, "welches jeben Menschen erleuchtet, ber in biese Welt tommt." Benn also jeben Menfchen, bann auch ben Johannes, benn auch er mar von ben Menschen. Denn wiewohl fein Größerer als Johannes aufgestanden mar unter ben Gobnen ber Beiber, fo war boch auch er Giner von benen, bie von Beibern geboren find. Ift er etwa zu vergleichen mit bem, ber, weil er wollte, geboren ift? Und barum in neuer Geburt, weil ein neuer Beborener? Denn beibe Geburten bes Berrn find auffergewöhnlich, sowohl die göttliche als die menschliche: Die göttliche hat keine Mutter, die menschliche hat keinen Bater. Also als Einer von ben Ubrigen, aber boch von größerer Gnabe, fo bag unter ben Göhnen ber Beiber tein Größerer aufstand ale er, gab Johannes unferem Berrn Jesus Chriftus ein fo großes Beugniß, baß er ihn ben Bräutigam nennt, sich ben Freund des Bräutigams, ber jedoch nicht wurdig fei, ihm den Schuhriemen aufzulöfen. Sierüber bat Eure Liebe schon Bieles gehört; laßt uns hören, was folgt; es ist nämlich etwas schwierig zu ver-steben. Aber weil Johannes selbst fagt: "Der Mensch kann Nichts empfangen, auffer es wird ihm gegeben vom himmel ber," fo lagt uns, wenn wir irgend Etwas nicht verstehen, ben bitten, ber gibt vom himmel ber; benn wir find Menichen und tonnen Nichts empfangen, guffer es gibt ber, ber tein Mensch ift.

<sup>1) 306. 8, 44.</sup> 

3. Es fährt alfo Johannes fort und fagt: "Diefe meine Freude ift nun erfüllt." Belches ift feine Freude ? Daß er fich freue an ber Stimme bes Bräutigams. Es ift voll in mir, ich habe meine Gnabe, mehr meffe ich mir nicht an, damit ich nicht, was ich empfing, verliere. Welches ift biefe Freude? "Er ist von Freude erfüllt ob ber Stimme bes Brautigams." Es erkenne also ber Menfch, daß er fich nicht freuen folle über feine Beisheit, fonbern über bie Beisheit, Die er empfing von Gott. Er fuche Nichts barüber. und er verliert nicht, mas er gefunden hat. Denn Biele find barum thoricht geworben, weil fie fich für weife erflarten. Diefe tabelt ber Apostel und fagt von ihnen: 1) "Bas bekannt ift von Gott," fagt er, "ift ihnen offenbar, benn Gott hat es ihnen geoffenbart." Boret, mas er ron gemiffen Undantbaren und Gottlofen fagt: "benn Gott hat es ihnen geoffenbart. Das Unfichtbare nämlich an ihm wird feit ber Schöpfung ber Welt als aus feinen Werten ertennbar gefehen, feine ewige Macht sowohl als Gottheit, fo daß fie unentschuldbar find." Warum unentschuldbar? "Weil fie, ba fie boch Gott erkannten (er fagt nicht, bag fie ibn nicht erfannten), ba fie Gott erfannten, ibn nicht als Gott verehrten noch Dant fagten, sonbern fie murben eitel in ihren Gebanten, und es verfinfterte fich ihr thorichtes Berg; benn inbem fie fich für weise erflarten, find fie thoricht geworben." Wenn fie nämlich Gott erfannten, fo erfannten fie zugleich, bag niemand Anderer fie weise gemacht batte als Gott. Sie hatten also nicht fich auschreiben sollen, was fie nicht von fich hatten, fonbern bem, von bem fie es empfangen batten. Denn burch Richtbankfagen find fie thöricht geworden. Was also Gott um Dank (umsonft) gegeben hatte, nahm er um Undank (nicht umfonft). 2) Das wollte Johannes nicht fein, er wollte bantbar fein; er betannte es empfangen zu haben und fagte, er freue fich an

<sup>1)</sup> Röm. 1, 19.

<sup>2)</sup> Quod dederat gratis, tulit ingratis.

ber Stimme bes Bräutigams und sprach: "Diese meine

Freude ift nun erfüllt."

4. "Er muß wachsen,, ich aber abnehmen." Was heißt bas? Er muß erhöht werben, ich aber mich erniebrigen. Wie machst Jefus? Wie machst Gott? Der Bollfommene wächst nicht. Gott aber wächst weber, noch nimmt er ab. Denn wenn er machst, ift er nicht volltommen; wenn er abnimmt, ift er nicht Gott. Wie aber machet Jefus, ber Gott ift? Wenn an Alter, weil er fich murbigte. Menfch zu fein, und Knabe mar und, obwohl er bas Wort Gottes ift, als Kind in der Krippe lag und, obwohl er felbst feine Mutter geschaffen hatte, Die Milch ber Rindheit von ber Mutter fog; - weil alfo Jefus am Alter bes Fleisches wuchs, darum vielleicht ift gefagt: "Er muß wachsen, ich aber abnehmen." Allein warum auch Dieft? Johannes und Jefus waren, mas bas Fleifch betrifft, Altersgenoffen; feche Monate waren fie auseinander, fie waren mit einander gemachien: und wenn unfer Berr Jesus Christus por bem Tobe länger bätte bier fein wollen und gewollt batte, baß auch Johannes zugleich mit ihm hier fei, fo konnten fie, wie fie mit einander gewachsen waren, so auch mit einander alt werben; warum also "muß Er wachsen, ich aber abnehmen?" Für's Erste mar ja auch ber Berr schon 30 Jahre alt: mächft etwa ein Jüngling noch, wenn er schon 30 Jahre alt ist? Bon biesem Alter fangen bie Menschen an, herabzusteigen und sich zum reiferen Alter zu neigen und von ba zum Greifenalter. Aber auch wenn Beibe Anaben maren, murbe er nicht fagen: "Er muß wachsen, ich aber abnehmen," fon= bern er würde fagen, wir muffen mit einander machfen. Nun aber hatte breiffig Jahre Diefer, breiffig auch Jener : bie feche Monate, die bazwischen waren, unterscheiben feine Altersstufe: mehr bat Diefi bie Lesung gefunden als ber Unblick. 1)

<sup>1)</sup> D. h. wenn es nicht aus bem Evangelium bekannt wäre, bag Johannes etwas älter war, aus bem Anblick Beiber wäre es nicht ersichtlich.

5. Was heißt es alfo: "Er muß wachsen, ich aber abnehmen"? Ein großes Saframent ift Dieß, verstehe Eure Liebe! Bevor ber herr Jesus tam, suchten die Menschen ihre Ehre in sich, es tam jener Mensch, bamit die Ehre bes Menfchen geminbert und bie Ehre Gottes gemehrt wirbe. Denn er tam ohne Gunbe und fand Alle mit Sünde. Benn er fo tam, bağ er die Gunden vergab, fo muß Gott geben, ber Mensch betennen. Denn bas Bekenntniß bes Menschen ift bie Erniedrigung bes Menfchen; die Erbarmung Gottes ift die hoheit Gottes. Benn er alfo tam, bem Menfchen die Gunden zu vergeben, fo muß ber Menfch feine Riebrigkeit erkennen und Gott fein Erbarmen üben. "Er muß wachsen, ich aber abnehmen;" b. h. er muß geben, ich aber empfangen; er muß verherrlicht werben, ich aber betennen. Es ertenne ber Denfc feinen Rang und bekenne Gott und bore ben Apostel, wie er ju bem hochmuthigen und aufgeblafenen Menfchen, ber fich erheben will, fagt: "Was haft bu benn, bas bu nicht empfangen haft? Wenn bu es aber empfangen haft, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen?" 1) Es erkenne also der Mensch, daß er es empfangen hat, er, der fein nennen wollte, mas nicht fein ift, und werbe flein; benn es ift gut für ibn, bag Gott in ihm verherrlicht merbe. Er nehme ab in fich, bamit er in Bott gunehme. Diefe Beugniffe und biefe Wahrheit haben Chriftus und Johannes auch burch ihre Tobesarten beftätigt. Denn Johannes murbe um ben Ropf vertleinert, Chriftus am Rreuze erboht, bamit auch barin ersichtlich werbe, mas es heisse: "Er muß machfen, ich aber abnehmen." Ferner, Chriffus murbe geboren, ba bie Tage ichon ju machien begannen; Johannes wurde geboren, als die Tage abzunehmen anfingen. Beugniß gab die Schöpfung felbft und bie Leibensarten für Die Worte bes Johannes, wenn er fagt: "Er muß wachsen, ich aber abnehmen." Es machfe also in une bie Ehre Gottes,

<sup>1)</sup> I. Kor. 4, 7. Augustin's ausgew. Shriften. V. Bd.

und es mindere fich unfere Ehre, bamit in Gott auch bie unfrige wachse. Denn bas fagt ber Apostel, bas fagt bie beilige Schrift: "Wer sich rühmt, rühme sich im Herrn." 1) Du willft in bir bich rühmen? Du willft machfen; aber gu beinem Schaben machfest bu schlecht; 2) benn wer schlecht machft, wird mit Recht verringert. Es machfe also Gott, ber immer vollkommen ift, er wachfe in bir. Denn je mehr bu Gott erkennst, und je mehr bu ibn faffest, besto mehr icheint er in bir gu machsen; in fich aber machft er nicht. sondern ift immer vollkommen. Du verstandest gestern menia, bu verftehft beute mehr, bu wirft morgen noch mehr verstehen; bas Licht Gottes felbst machft in bir; so machft gleichsam Gott, ber immer vollkommen bleibt. Wie, wenn Die Augen eines Menschen von feiner früheren Blindheit geheilt wurden und er anfinge, Etwas vom Lichte gu feben, und am anderen Tage fabe und am britten Tage noch mehr, is ihm scheinen murbe, bas Licht machse; bas Licht jeboch ift volltommen, mag er felbst feben ober nicht feben: - fo ift auch mit bem inneren Menschen; er nimmt amar zu in Gott, und Gott scheint in ihm zu machfen : er felbit jeboch wird tleiner, um von feiner Ehre berab und aur Ehre Gottes emporaufteigen.

6. Und klar bereits und beutlich erscheint, was wir eben gehört haben. "Der von oben kommt, ist über Alle." Siehe, was er von Christus sagt! Bas von sich? "Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde." "Der von oben kommt, ist über Alle" — ist Christus; der aber von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde" — ist Johannes. Und ist Das Alles: Johannes ist von der Erde und redet kon der Erde? Redet er das ganze Zeugniß, das er von Ehristus gibt, von der Erde Pört man nicht die Stimmen Gottes von Johannes, wo er von Christus Zeugniß gibt? Wie also redet er von der Erde? Aber er sagte das von dem Men schen. Bas den

<sup>1)</sup> I. Ror. 1, 31 u. Jerem. 9, 23. - 2: Malo tuo male.

Menschen felbst anlangt, ift er von ber Erbe und fpricht von ber Erbe; wenn er aber etwas Göttliches rebet, ift er erleuchtet von Gott. Denn ware er nicht erleuchtet worben. fo wurde die Erbe Erbe reben. Alfo besonders ift die Gnabe Gottes, besonders bie Natur bes Menschen. Befrage nur bie Ratur bes Menschen: er wird geboren, er wächst, er lernt biefe Menschengebräuche. Bas weiß er als Erbe von Erbe? Menschliches rebet er. Menschliches weiß er, Menschliches schmeckt er; als fleischlich schätzt er fleischlich, benkt er fleischlich. Sieh, das ist der ganze Mensch. Es komme die Gnade Gottes, sie erleuchte seine Finsterniffe, wie es beißt: 1) "Du wirft meine Lampe erleuchten, o Berr, mein Gott, erleuchte meine Finfterniffe;" fie ergreife ben menschlichen Beift, fie wende ibn gu feinem Lichte; schon beginnt er zu sagen, was ber Apostel sagt: \*) "Richt ich aber, sondern die Gnade Gottes mit mir;" und :3) "3ch lebe, aber nicht mehr ich, fonbern Chriffus lebt in mir:" b. h. "Er muß wachsen, ich aber abneh-men." Alfo Johannes, was ben Johannes anlangt, "ift von ber Erbe und rebet von ber Erbe." Wenn bu etwas Bottliches von Johannes gebort haft, fo tommt's vom Erleuchter, nicht vom Empfänger.

7. "Der vom Himmel kommt, ist über Alle; und was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er, und sein Zeugniß nimmt Niemand an." — "Der vom Himmel kommt, ist über Alle" — ist unser Herr Jesus Christus, von dem vorher gesagt ist: ") "Niemand steigt in den Himmel hinauf, ausser der vom Himmel herabstieg, der Menschensohn, der im Himmel ist." Er ist aber über Alle, und "was er sah und hörte, das redet er." Er hat sämlich auch einen Bater, er der Sohn Gottes; er hat sowohl einen Bater, als auch hört er vom Bater. Und was er vom Bater hört — was ist das? Wer erklärt das? Wenn meine Zunge.

<sup>1)</sup> Pf. 17, 20. — 2) I. Kor. 15, 10. — 3) Gal. 2, 20. — 4) Joh. 3, 13.

wenn mein Berg binreichen tann, bas Berg gum Berfteben. bie Bunge jum Sagen, mas ift bas, mas ber Sohn vom Bater gehört hat? Bat vielleicht ber Sohn bas Bort bes Baters gehört? Bielmehr ift ber Gohn bas Bort bes Baters. Ihr feht, wie bier alles menfdliche Mühen ermube: ihr feht, wie hier alles Bermuthen unferes Bergens und alle Scharfe bes umnachteten Beiftes auslaffe. 3ch bore bie Schrift fagen, daß ber Sohn bas rebet, mas er vom Bater hört, und wieder hore ich bie Schrift fagen, baß ber Sohn felbft bas Wort bes Baters ift: "Im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." — Wir reden versliegende und vorüber-gehende Worte; sobald dein Wort aus deinem Munde ertont ift, vergebt es; es vollbringt feinen Schall und geht in Schweigen über. Kannst bu etwa beinem Schalle nachfolgen und ihn halten, baß er ftebe? Dein Bebante jeboch bleibt, und von eben biefem bleibenben Bebanten fprichft bu viele vergebende Worte. Was fagen wir, Brüber? Wandte Gott, ba er rebete, eine Stimme an. wandte er Tone, wandte er Splben an? Wenn er bas anmandte, in welcher Sprache rebete er ? Bebraifch ober griechisch ober lateinisch? Da sind Sprachen nöthig, wo ein Unterschied von Böltern ift. Hier aber tann Riemand fagen, in biefer fober jener Sprache habe Gott geredet. Betrachte bein Berg! Wenn bu ein Wort empfänaft, bas bu fagen willft, - ich fage nämlich, wenn ich fann, was wir in uns betrachten follen, nicht woburch wir Jenes begreifen fonnen. - wenn bu alfo ein Wort gebierft, bas bu aussprechen willft, fo willft bu Etwas fagen, und bie Erfaffung biefes Dinges in beinem Bergen ift schon ein Wort : es ift noch nicht hervorgegangen, aber es ift schon geboren im Bergen und harrt, um bervorzugeben; bu gibst aber Acht, gu mem es hervorgehe, mit wem du redest: ift er ein Lateiner, fo fuchst bu ein lateinisches Wort; ift er ein Grieche, fo befinnst du dich auf griechische Worte; ift er ein Bunier, fo bebentft bu, wenn bu fie tennft, Die punifche Sprache: je nach ber Berschiedenheit ber Borer wendest bu verschiedene

Sprachen an, um bas im Beifte gefaßte Wort hervorzus bringen; jenes aber, bas bu im Bergen erfaßt hatteft, ift an teine Sprache gebunden. Wenn alfo Gott, um gu reben, feine Sprache suchte und feine Art ber Aussprache annahm, wie wurde er vom Sohne gehört, ba ja Gott eben ben Sohn fprach? Denn wie bu bas Wort, bas bu fprichft, im Bergen haft und es bei bir ift und felbit jener geiftige Begriff ift (benn wie beine Seele Beift ift, fo ift auch bas Wort, bas bu empfangen haft, Beift; benn es hat noch keinen Laut angenommen, um in Splben getheilt ju werben, fonbern bleibt in ber Empfängniß bes Bergens und im Spiegel bes Berftanbes): fo hat Gott bas Wort hervorgebracht, b. h. er erzeugte ben Sohn. Und bu zwar erzeugst zeitlich bas Wort auch im Bergen, Gott aber erzeugte ohne Zeit ben Sohn, burch ben er bie Zeiten geichaffen bat. Der Sobn aber fprach qu une nicht fein Wort, fondern bas Wort bes Baters, fich wollte er gu uns fprechen, ber ale bas Wort bes Baters rebete. Das alfo bat, wie er follte und mußte, Johannes gefagt; wie wir es konnten, haben wir es erklärt. Wem noch nicht ins Berg eingebrungen ift bas rechte Berftanbniß über eine fo große Sache, ber hat Ginen, an ben er fich wenden fann, er bat Ginen, mo er flopfe, mo er fuche, mo er bitte, wo er empfange.

8. "Der vom himmel kommt, ist über Alle; und was er sah und hörte, das bezeugt er; und sein Zeugniß nimmt Niemand an." Wenn Niemand, wozu kam er? Bon gewissen Leuten also Niemand. Es gibt ein gewisse Bolk, das bereitet ist zum Zorne Gottes, zur Verdammung mit dem Teufel; von dies en nahm Keiner das Zeugniß Christi an. Denn wenn über haupt Niemand, kein Mensch, was ist dann, was folgt: "Wer aber sein Zeugniß annahm, bestätigte, daß Gott wahrhaft ist." Gewiß also nicht Niemand, wenn du selbst sagst: "Wer sein Zeugniß annahm, bestätigte, daß Gott wahrhaft ist." Es würde also Johannes, wenn er gefragt würde, vielleicht antworten und sagen: Ich weiß, was ich gesagt habe: Niemand. Es gibt nämlich ein

gemiffes Bolf, geboren jum Borne Gottes und bagu borbergewußt. Denn welche glauben und welche nicht glauben würben, bie tennt Gott; welche verharren murben in bem, woran fie geglaubt haben, und welche abfallen würden, bie fennt Gott: gezählt find bei Gott fowohl Mue, Die gum emigen Leben gelangen werben, als auch tennt er bereits ienes ausgeschiedene Bolf. Und wenn er fie tennt und ben Bropheten fie gu ertennen gab burch feinen beil. Beift, fo gab er es auch bem Johannes. Es bemerkte alfo 30= hannes, nicht mit feinem Auge, — benn was ihn felbft anlangt, fo ift er Erbe und rebet von ber Erbe, - aber in ber Gnabe bes Beiftes, bie er von Gott empfing, fah er ein gewiffes gottlofes, ungläubiges Bolt; im hinblic auf biefes in feinem Unglauben fprach er: "Das Zeugnif beffen. ber vom himmel tommt, nimmt Niemand an." Bon welchen Reiner? Bon benen, Die gur Linken fteben werben; von benen, zu welchen gefagt wird werben: 1) "Gehet bin in bas emige Feuer, bas bem Teufel bereitet ift und feinen Engeln." Welche alfo nehmen es an? Jene, Die gur Rechten stehen werben, Jene, zu benen gefagt wird werben: "Rommet her, ihr Gefegneten meines Baters, empfanget bas Reich, bas euch bereitet ift von Anfang ber Welt." Er fah alfo im Beifte bie Scheidung, im Menfchengeschlechte aber die Vermischung, und mas noch nicht bem Orte nach getrennt ift, trennte er im Beifte, trennte er im Anblic bes Bergens; und er fab zwei Bolfer, von Gläubigen und Ungläubigen. Er fab auf die Ungläubigen bin und fprach: "Der vom himmel tommt, ift über Alle; und mas er fab und hörte, das bezeugt er, und fein Zeugniß nimmt Niemand an." Dann mandte er fich von ber Linken ab und blidte auf die Rechte und fuhr weiter : "Wer fein Beugniß annahm, bestätigte, bag Gott mabrhaft ift." Was beißt bas: "Er bestätigte, bag Gott mahrhaft ift," anders als: ber Mensch ift lugenhaft und Gott ift mahrhaft? Denn

<sup>1)</sup> Matth. 25, 41.

tein Mensch tann sagen, mas Wabrheit ist, ausser er wird erleuchtet von dem, der nicht lügen kann. Gott also ist wahrhaft, Christus aber ist Gott. Willst du es erproben? Nimm sein Zeugniß an, und du sindest es; denn "wer sein Zeugniß annimmt, bestätigt, daß Gott wahrhaft ist." Wer? Er, der vom Himmel sommt und über Alle ist, ist der wahrhafte Gott. Aber wenn du ihn noch nicht als Gott extennst, haft du sein Zeugniß es, annahmsweise verstehst du, beschließungsweise erkennst du an, daß Gott wahrbaft ist.

9. Denn ber, ben Gott gesanbt hat, rebet Worte Gottes." Er selbst ist ber wahrhafte Gott, und ihn hat Gott gesanbt; Gott sandte Gott. Berbinde Beide, Einer ist Gott, der wahrhafte Gott gesandt von Gott. Frag' einzeln um sie, so ist's Gott; frag' um Beide zusammen, so ist's Gott. Nicht Jeder ist ein Gott und Beide dann Götter, sondern Jeder für sich ist Gott, und Beide zusammen Gott. Denn so groß ist da die Liebe des hl. Geistes, so groß der Friede der Einheit, daß, wenn um die Einzelnen gefragt wird, dir geantwortet wird: Gott, wenn um die Trinität gesragt wird, dir geantwortet wird: Gott. Wenn nämlich der Geist des Menschen, wenn er Gott anhängt, Ein Geist mit ihm ist, wie deutlich der Apostel sagt: ") "Wer Gott anhängt, ist ein Geist mit ihm," um wie viel mehr ist der dem Bater anhangende, ihm gleiche Sohn zugleich mit ihm Ein Gott? — Höret ein anderes Zeugniß. Ihr wist, wie Biele gläubig waren, als sie Alles, was sie hatten, verkauften und den Aposteln zu Füßen legten, damit einem Jeden nach Bedürfniß zugetheilt würde, und von dieser Bersammlung der Heiligen was sagt die Schrift?") "Es war bei ihnen ein Herz und eine Seele im Herrn."

<sup>1)</sup> Praesumenter intelligis, definienter agnoscis; bas Erfte ift ein Att bes Berftanbes, bas Zweite ein Att bes Willens.

<sup>2)</sup> I. Kor. 6, 17. — 3; Apoftelgesch. 4, 32.

Wenn bie Liebe aus fo vielen Seelen eine Seele machte und aus fo vielen Bergen ein Berg machte, wie groß ift bie Liebe zwischen Bater und Gobn? Broger gewiß tann fie fein als zwischen jenen Menschen, bie ein Berg batten. Wenn viele Brüber ein Berg batten burch bie Liebe, und viele Brüber eine Seele burch bie Liebe, wirft bu fagen, Gott ber Bater und Gott ber Sohn feien 3mei ? Wenn fie zwei Götter sind, so ist ba nicht die höchste Liebe. Denn wenn hier die Liebe fo groß ift, bag fie beine Seele und bie Seele beines Brubers zu einer Seele macht, wie ift bort nicht ein Gott ber Bater und ber Gobn? Ferne fei es, baß ber ungeheuchelte Glaube bas bente! Uberhaupt wie ausnehmend groß jene Liebe fei, erfennet baraus: Biele Menschen baben viele Seelen, und wenn fie fich lieben, ift's eine Seele: aber man tann fie auch viele Seelen nennen. man kann bas bei Menschen, weil es keine fo enge Berbindung ift. Dort aber tannft bu ein Gott fagen, zwei ober brei Götter kannst bu nicht sagen. Daburch wird bir Die Überschwenglichkeit und Bollkommenheit ber Liebe als eine fo große empfohlen, baß fie nicht größer fein tann.

10. "Denn ber, ben Gott gefandt hat, rebet Worte Gottes." Das fagte er gewiß von Chriftus, um fich von ihm zu unterscheiben. Wie nun? Sat ben Johannes felbst nicht Gott gefandt? Dber fagt er nicht felbst: "3ch bin vor ihm ber gefandt"? Und "ber mich gefandt hat, in Waffer zu taufen", und ift nicht von ihm gefagt: "Sieh, ich fende meinen Engel vor bir ber, und er wird beinen Weg bereiten"? Rebet nicht auch er Worte Gottes, von bem auch gefagt ift, er sei mehr als ein Brophet? Wenn also auch ibn Gott gefandt bat und er Worte Gottes rebet, wie verstehen wir es, daß er gur Unterscheidung von Chriftus fagte: "Denn ber, ben Gott gefandt hat, rebet Worte Gottes"? Aber fiebe, mas er beifugt: "benn nicht nach Maaß gibt Gott ben Beift." Bas heißt bas : "benn nicht nach Daaß gibt Gott ben Geift"? Finden wir, bag Gott ben Geift nach Maag gibt? Bore ben Apostel, ber fagt: 1) "Nach bem

<sup>1)</sup> Epb. 4. 7.

Maage ber Schenkung Chrifti." - Den Menschen gibt er nach Maaß, dem eingebornen Sohne gibt er nicht nach Maaß. Wie den Menschen nach Maaß? "Dem Einen wird burch ben Beift gegeben bie Rebe ber Beisheit, bem Anbern bie Rebe ber Wiffenschaft burch benfelben Beift, bem Anbern ber Glaube im felben Beifte, bem Anbern bie Brophezie, bem Andern bie Unterscheidung ber Beifter, bem Andern verschiebene Sprachen, bem Unbern bie Babe ber Rrankenheilung. Sind etwa Alle Apostel, Alle Bropheten ober Alle Lehrer; find Alle . Wunderthater, haben etwa Alle Gaben ber Beilungen, reben Alle in Sprachen, können Alle auslegen ?" 1) Der hat Dieß, Jener bas, und was Diefer bat, hat Jener nicht. Es ift ein Maaß, eine gewiffe Theilung ber Gaben. Alfo ben Menschen wird nach Maaß gegeben, und bie Eintracht macht ben einen Leib. Gleichwie etwas Unberes befommt bie Sand gum Wirten, etwas Unberes bas Auge jum Sehen, etwas Anberes bas Dhr jum Boren, etwas Unberes ber Fuß gum Beben, bie Geele jeboch eine ift, bie Alles bewirtt, in ber Band, bag fie wirkt, im Fuß, baß er geht, im Dhr, baß es bort, im Auge, baß es fieht, fo find auch verschieben bie Baben ber Gläubigen, gleichsam an bie Glieber nach bem einem Jeden eigenen Dagne pertheilt. Aber Chriffus, ber gibt, empfängt nicht nach Maaß.

11. Höre nämlich weiter, was folgt, daß er vom Sohne gesagt hatte: "benn nicht nach Maaß gibt Gott ben Geist";
— "ber Bater liebt ben Sohn, und Alles gab er in seine Hand." Er fügte bei: "Alles gab er in seine Hand." das mit du auch hier wüßtest, mit welcher Unterscheidung gesagt ist: "Der Bater liebt den Sohn." Warum nämlich? Liebt der Bater den Johannes nicht? Und doch gab er nicht Alles in seine Haulus nicht? Und doch gab er nicht Alles in seine Haulus nicht? Und doch gab er nicht Alles in seine Haulus nicht? Und doch gab er nicht Alles in seine Haulus nicht?

<sup>1)</sup> I. Ror. 12, 8.

ben Knecht; wie ben Eingebornen, nicht wie ben Aboptirten. Darum "Alles gab er in seine Hand." Was heißt das: "Alles"? Damit so groß der Sohn sei, als groß ist der Bater. Denn zur Gleichheit mit sich erzeugte er ihn, "für den es kein Raub war, in der Form Gottes Gott gleich zu sein." <sup>1</sup>) "Der Bater liebt den Sohn, und Alles gab er in seine Hand." Also da er sich würdigte, zu uns den Sohn zu schiefen, dürsen wir nicht meinen, er babe uns etwas Geringeres gesandt, als der Bater ist. Da der Bater den Sohn schifte, schickte er sein

anderes 3ch. 2)

12. Denn als bie Junger noch meinten, ber Bater fei etwas Brößeres als ber Sohn, weil fie bas Fleisch faben und feine Gottheit nicht verstanden, sprachen fie zu ihm: "Herr, zeige uns ben Bater, und es genügt uns;" gleich als ob fie fagten: Dich tennen wir schon und lobpreifen bich, baß wir bich tennen; denn wir fagen bir Dant, baß bu bich uns gezeigt haft; aber ben Bater fennen wir noch nicht, barum brennt unfer Berg und ftrebt mit einem gewiffen beiligen Berlangen, beinen Bater zu feben, ber bich gefandt bat; ihn zeige uns, und wir werden Nichts weiter von bir verlangen; benn es genügt uns, wenn er uns gezeigt wirb, im Bergleich mit welchem Niemand größer fein fann. Ein autes Berlangen, eine gute Sehnfucht, aber ein fleiner Berftand! Indem nämlich ber Berr Jefus Die Rleinen anfah. Die Großes suchten, und sich felbft, ben Großen unter ben Rleinen, und ben Rleinen unter ben Rleinen, fprach er gu Bhilippus, ber bas gesagt batte, einem aus ben Jüngern:3) "So lange bin ich bei euch, und ihr kennt mich nicht, Philippus ?" Es konnte bier Philippus antworten : Wir kennen bich; aber haben wir etwa zu bir gefagt, zeige uns bich? Dich tennen wir, aber ben Bater fuchen wir. Er fette fogleich bingu : "Wer mich fieht, fieht auch ben Bater." Wenn also ber bem Bater Bleiche gefendet murbe, so muffen wir ibn nicht schäten nach ber Schwachheit bes Aleisches, fon-

<sup>1)</sup> Phil. 2, 6. — 2) Se alterum misit. — 3) Joh. 14, 6.

bern bie Majestät benken als bekleibet mit Fleisch, nicht unterbrückt vom Fleische. Denn Gott bleibend bei bem Bater ift er bei ben Menschen Mensch geworben, bamit bu burch ben, ber bei bir Menfch geworben ift, ein Solcher würdeft, ber Gott faßt. Denn ber Menich fonnte Gott nicht faffen; ber Mensch tonnte ben Menschen faffen, Gott faffen tonnte er nicht. Warum tonnte er Gott nicht faffen? Beil er ein Auge bes Bergens, um ibn mabraunehmen, nicht hatte. Es war also Etwas innerlich wund und Etwas äufferlich gefund; Augen bes Leibes hatte er gefunde, Augen bes Herzens hatte er wunde. Es trat jener Mensch vor das Auge des Leibes, damit du durch ben Glauben an den, welchen man leiblich feben tonnte, gebeilt murbeft, um eben ben zu seben, ben bu geiftig nicht feben tonnteft. "Go lange bin ich bei euch, und ihr kennt mich nicht, Bhilippus? Wer mich fiebt, sieht auch ben Bater." Warum faben Jene ibn nicht? Siebe, fie faben Jenen, und ben Bater faben fie nicht; fie faben bas Fleifch, aber bie Majeftat mar verborgen. Bas bie Junger faben, Die ihn liebten, faben auch die Juben, bie ihn freugigten. Innen alfo mar jener Bange, 1) und in ber Urt innen im Fleische, baß er bei bem Bater blieb; benn nicht verließ er ben Bater, ale er tam in bas fleisch.

13. Ein fleischliches Denken faßt nicht, was ich sage; es verschiebe das Berständniß und beginne vom Glauben; es höre, was folgt: "Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben; wer aber ungläubig ist an den Sohn, wird das Leben nicht sehen, sondern der Jorn Gottes bleibt über ihm." Er sagt nicht: der Jorn Gottes tom mt auf ihn, sondern der Jorn Gottes bleibt über ihm. Alle, die als Sterbliche geboren werden, haben auf sich den Jorn Gottes. Welchen Jorn Gottes? Den der erste Adam sich zuzog. Wenn nämlich der erste Mensch gefündigt dat, so hat er

<sup>1)</sup> D. h. ber gange Gott war im Fleische, ber Gobn fo, bag auch ber Bater barin war, weil überhaupt Jener Diefen nie verließ.

auch gehört: bu wirft bes Todes fterben; jener ift fterblich geworden, und wir werden icon ale'fterblich geboren, mit bem Borne Gottes find wir geboren. Es tam barum ber Sohn, ber teine Sunbe hatte, und fleibete fich in's Bleifd, fleibete fich in bie Sterblichfeit. Wenn er mit uns am Borne Gottes Theil nahm, find wir zu trage, mit ihm an ber Onabe Gottes Theil zu nehmen? Wer alfo nicht glauben will an ben Sohn, ber Born Bottes bleibt über ihm. Welcher Born Gottes? Der, von bem ber Apostel fagt: 1) "Es waren auch wir von Natur aus Rinder bes Borns wie bie Ubrigen." Alle also find Rinder bes Bornes, weil von bem Fluche bes Todes kommend. Glaube an Chriftus, ber für bich ift fterblich geworben, bamit bu ibn, ben Unfterblichen, faffest; benn wenn bu feine Unfterblichkeit erfassest, wirst auch bu nicht fterblich sein. Er lebte. bu ftarbft : er ftarb, bamit bu lebeft. Er brachte bie Gnabe Gottes bergu, er nahm ben Born Gottes hinmeg. Gott besiegte ben Tob, daß ber Tob nicht besiegte ben Menschen.



<sup>1)</sup> Eph. 2, 3.

## Fünfzehnter Vortrag.

(Behalten am Tage por bem nächften.)

## Bon ber Stelle:

"Als nun Jesus vernahm, daß die Pharisäer gehört hätten, Jesus erhalte mehr Jünger u. s. f." bis babin:

"And wir wissen, daß Dieser wahrhaftig der Beiland der Welt ft."

30b. 4, 1-42.

1. Richt neu ift ben Ohren Eurer Liebe, daß ber Evangelist Johannes wie ein Abler höher sliege und die Dunkelheit der Erbe übersteige und das Licht der Wahrbeit mit sesteren Augen betrachte. Denn Bieles schon ist aus seinem Evangelium durch unseren Dienst mit dem Beisstande des Herrn abgehandelt worden, der Ordnung nach aber folgt diese Lesung, die heute verlesen wurde. Das, was ich sagen will mit der Gnade des Herrn, werden Biele von euch so hören, daß ihr mehr wiedererkennet als lernet.

Nicht barf jedoch barum träge fein eure Aufmerksamkeit, weil es fein Erkennen, fonbern ein Biebererkennen ift. Das murbe gelefen, und biefe Lefung haben wir gur Behandlung por une, mas ber herr Jefus am Jatobsbrunnen mit bem famaritanischen Beibe rebete. Denn große Minfterien find barin gesagt und Bleichniffe großer Dinge, welche bie bungernbe Seele nahren und bie ichmachtenbe erquiden.

2. "Als nämlich ber Berr gehört hatte, tie Pharifaer batten erfundet, bag er mehr Junger an fich giebe als 30bannes und Mehrere taufe, wiewohl Jefus nicht felbst taufte, sondern seine Junger, verließ er bas illbische Land und ging wieder fort nach Galilaa." Sierüber foll nicht länger gesprochen werben, bamit wir nicht burch Berweilen bei bem Offenbaren Beschränktheit ber Beit erleiben bei Erforschung und Eröffnung bes Duntlen. Bewiß, wenn ber Berr mußte, daß bie Pharifaer fo von ihm erfundet hatten, er erhalte mehr Junger und taufe Mehrere, baß ihnen Dieg jum Beile forberlich mare, ihm nachzufolgen, um auch felbst Jünger zu werben und sich von ihm taufen zu laffen, bann murbe er vielmehr Jubag nicht verlaffen. sondern ihretwegen bort bleiben; weil er aber ihre Spaberei erkannte, erkannte er zugleich auch ihre Scheelseherei, 1) weil fie es nicht begwegen ausgefunbschaftet hatten, um ihm nach. aufolgen, fondern um ihn zu verfolgen; darum ging er fort. Er konnte zwar auch als gegenwärtig von ihnen nicht festgenommen werben, wenn er nicht wollte, nicht getöbtet, wenn er nicht wollte, weil er ja konnte auch nicht geboren werben, wenn er nicht wollte; allein weil er in Allem, mas er als Mensch that, ben Menschen, die fünftig an ihn glauben würden, ein Beispiel gab (benn ein Rnecht Bottes fündigt nicht, wenn er an einen andern Ort entweicht, im Sinblid auf die Buth seiner allenfallsigen Berfolger ober Lebens-

<sup>1)</sup> Nachahmung bes Wortipiels mit scientia und invidentia (Wiffunft-Miggunft).

nachsteller; es könnte aber ein Knecht Gottes zu fündigen meinen, wenn er es thate, ware hierin ber herr nicht vorangegangen), fo that Dieses ber gute Lehrmeister zur Be-

lehrung für uns, nicht aus Beforgniß um fich.

3. Bielleicht erregt auch das ein Bebenken, warum es beisse: "Es taufte Jesus Mehrere als Johannes" und, nachdem gesagt ist: "Er tauste," beigefügt ist: "Obwohl Jesus nicht tauste, sondern seine Jünger." Wie also? War etwas Falsches gesagt und ist es verbessert worden den Jusah: "Obwohl Jesus nicht tauste, sondern seine Jünger"? Oder ist etwa nicht Beides wahr, das sowohl Jesus tauste als nicht tauste? Er tau ste nämlich, weil er selbst reinigte; er tau ste nicht, weil nicht er selbst besprengte. Es leisteten die Jünger den Dienst des Körpers, es leistete er den Beistand der Majestät. Denn wann sollte er aufbören zu tausen, so lang er nicht ausschräder zeinigen? Er, von dem derselbe Johannes!) Johannes den Täuser sagen läßt: "Die ser ist's, der taust." Also taust Fesus noch immer, und so lange wir müssen getaust werden, taust Jesus. Sicher also trete der Mensch hin zu dem niederen Diener, denn er hat einen böheren Meister.

4. Aber vielleicht fagt Einer: Es tauft zwar Christus im Geiste, aber nicht am Leibe. Als ob durch das Geschent eines Anderen und nicht durch das seinige ein Jeder auch durch das Sakrament der körperlicken und sichtbaren Taufe benetzt würde! Wilst du wissen, daß er tauft, nicht bloß im Geiste, sondern auch im Wasser? Höre den Abostel: "Wie Christus," sagt er,") "die Kirche geliebt hat und sich selbst für sie hingab, sie reinigend durch das Bad des Wassers im Worte, um selbst sich eine berrlicke Kirche berzustellen, die seine Matel hat oder Kunzel oder etwas Dergleichen." "Sie reinigend;" wodurch? "Durch das Bad des Wassers im Worte." Was ist die Taufe Christi? Ein "Bad des Wassers im Worte."

<sup>1)</sup> Der Evangelift. — 2) Eph. 5, 25.

weg, so ift's feine Taufe; nimm bas Wort weg, so ift's feine Taufe.

- 5. Nun also nach dieser Einleitung, durch die er auf die Unterredung mit sienem Weibe kommt, last uns das übrige betrachten, das voll ist von Mysterien und angestülkt von Sakramenten. "Er mußte aber," sagt er, "durch Samaria gehen; er kam also in eine Stadt, die Sichar heißt, nahe bei dem Landgut, das Jakob seinem Sohne Joseph gab. Es war aber da die Jakobsquelle." Es war ein Brunnen; aber jeder Brunnen ist eine Quelle, nicht jede Quelle ist ein Brunnen. Wo nämlich Wasser aus der Erde quillt und sich den Schöpfenden zum Gebrauche darsbietet, heißt es eine Quelle; aber wenn es zur Hand und an der Obersläche ist, heißt es nur Quelle; wenn es aber weit unten und tief ist, heißt es so Brunnen, daß es den Namen Quelle nicht verliert.
- 6. "Jefus alfo, ermübet von ber Reife, fette fich fo an bie Quelle. Es war ungefähr bie fechste Stunde." Schon beginnen bie Mufferien. Denn nicht umfonft ermu-Det Jefus; nicht umfonft ermübet Die Rraft Gottes; nicht umsonft ermubet ber, burch ben bie Ermubeten erquict werben; nicht umfonst ermübet ber, bei beffen Abwesenheit wir ermuben, burch beffen Anwesenheit wir erstarten. Doch Jefus ermübet und ermübet von ber Reife und fest fich und fest fich an ben Brunnen und fest fich ermudet um bie fechste Stunde bin. Alles Diefes bebeutet Etwas. will uns Etwas fagen, macht uns aufmertfam, ermabnt uns, anzuklopfen. Er alfo öffne fomobl uns als euch, ber fich würdigte, uns fo zu ermahnen, bag er fprach: 1) "Rlopfet an, und es wird euch geöffnet werben." Für bich ift Jefus ermubet von ber Reife. Wir finden bie Rraft Jefus, wir finden ben schwachen Jesus; ben starten und schwachen Jefus; ftart: benn "im Anfange war bas Wort, und bas Wort mar bei Gott, und Gott mar bas Wort. Diefes mar

<sup>1)</sup> Matth. 7, 7.

im Anfange bei Gott." Willst du sehen, wie stark dieser Sohn Gottes sei? "Alles ift durch'ihn geworden, und ohne ihn ift Nichts geworden," und ohne Mühe ist es geworden. Bas ist also stärker als er, durch den ohne Mühe Alles geworden ist? Willst du den schwachen kennen? "Das Bort ist Fleisch geworden und hat unter luns gewohnt." Die Stärke Christi hat dich geschaffen, die Schwäche Christi hat dich neugeschaffen (erquick). Die Stärke hat gemacht, das, was nicht war, wäre; die Schwäche Christi hat gemacht, das, was war, nicht unterginge. Er erschus uns durch seine Stärke, er suchte uns durch seine Schwäche

7. Er nährt alfo als felbft fcmach bie Schmachen, wie eine Benne ihre Jungen; benn biefen hat er fich abnlich gemacht. 1) "Wie oft wollte ich," fagte er zu Jerusalem, ") "beine Kinder unter meine Flügel versammeln, wie eine Genne ihre Jungen, und bu hast nicht gewollt!" Ihr seht aber, Brüber, wie bie Benne fcwach wird mit ihren Jungen. Reinem anberen Bogel fennt man es an, bag er Mutter fei. Wir feben irgend welche Spaten vor unferen Augen Refter bauen; Schwalben, Störche, Tauben feben wir täglich niften, benen wir es, wenn wir fie nicht in ben Reftern feben, nicht antennen, baß fie Eltern feien. Die Benne aber wird fo fcwach in ihren Jungen, bag bu fie, auch wenn ihr bie Rüchlein nicht folgen, bu bie Jungen nicht fiehft, bennoch als Mutter erfennft. Gie wird mit berabhangenben Flügeln an ben Febern rauh, an ber Stimme beifer, an allen Gliebern lag und matt, fo bag bu, wie gefagt, auch wenn bu bie Jungen nicht fiehft, bennoch bie Mutter erkennft. So also wird Jesus schwach, ermibet von ber Reise. Seine Reise ift bas fur uns angenommene Fleifch. Denn wie bat ber eine Reife, ber überall ift, ber nirgends nicht ift? Wohin geht er ober woher geht er, als weil er nicht au uns fame, wenn er nicht bie Form bes

<sup>1)</sup> Se similem fecit tann auch beiffen: bat er fich berglichen.

<sup>2)</sup> Matth. 23, 37.

fichtbaren Tleisches annähme ? Weil er alfo zu uns zu tommen in ber Art fich murbigte, bag er burch Unnahme bes Fleiiches in Anechtsform erschien, fo ift bie Unnahme bes Fleifches felbst feine Reife. Bas ift barum bie Ermübung von ber Reise Anderes als die Ermübung im Fleische? Schwach im Fleische ift Jefus, aber werbe bu nicht schwach; in feiner Schwäche sei du stark; benn "was schwach ist an Gott, ist stärker als die Menschen."

8. Unter biefem Bilbe von Sachen 2) gewährte uns Abam, "welcher die Form des fünftigen war," ") ein großes Unzeichen eines Saframentes, ober vielmehr Gott gewährt es in ihm. Denn im Schlafe erhielt er eine Battin, und aus feiner Rippe murbe ihm eine Gattin gebilbet, 4) weil aus bem am Rreuze entschlafenden Chriftus die Rirche entfteben follte : aus feiner Seite, aus ber Seite nämlich bes Schlafenden, weil auch aus ber von ber Lanze burchbohrten Seite bes am Rreuze hängenben Die Saframente ber Rirche gefloffen find. Aber warum wollte ich bas fagen, Bruber? Beil Die Schwäche Chrifti uns ftart macht. Ein großes Bilb ging bort voraus. Es fonnte Gott bem Denschen Fleisch berausnehmen, um baraus bas Weib zu machen, und es scheint, als batte bas mehr paffen tonnen. Denn es murbe bas ichmächere Befchlecht, und eber follte vom Wleische bie Schmäche entstehen als vom Bebein, benn Die Gebeine find im Wleische bas Stärkere. Er nahm nicht Fleisch heraus, um bas Weib baraus zu machen, sonbern er nahm Gebein, und aus bem berausgenommenen Gebein wurde das Beib gebilbet, und anstatt bes Gebeines wurde Fleisch eingefüllt. Er tonnte ftatt bes Knochens wieder einen Knochen einfügen, er tonnte, um bas Beib zu machen,

<sup>1)</sup> I. Ror. 1, 25.

<sup>2)</sup> Sub hac rerum imagine verftebe ich fo, bag es einen Gegensat bilbet zu einem imago verborum ober einem Gleich-nife; bas Bilb war hier ein thatsachlicher Borgang, ein fa chliches Borbild.

<sup>3)</sup> Rom. 5, 14. - 4) Gen. 2, 21.

nicht eine Nippe, sondern Fleisch berausnehmen. Was also bat es bebeutet? Es wurde das Weib in der Nippe gleichsam stark, es wurde Abam im Fleische gleichsam schwach; das ist Christus und die Kirche; seine Schwäche ist unsere Stärke.

9. Warum nun zur sechsten Stunde? Weil im sechsten Weltalter. Bähle im Evangelium gleichsam als eine Stunde ein Beitalter von Adam bis Noe, das zweite von Noe dis Abraham, das dritte von Abraham bis David, das vierte von David bis zur Übersiedlung nach Babhlonien, das fünste von der Übersiedlung nach Babhlonien das fünste von der Übersiedlung nach Babhlonien bis zur Taufe des Iohannes; von da an läuft das sechste. Was wunderst du dich? Es kam Jesus, und sich erniedrigend kam er zum Brunnen. Ermübet kam er hin, weil er das schwache Fleisch trug; um die sechste Stunde, weil im sechsten Weltalter; zum Brunnen, weil zur Tiefe unserer Wohnstätte. Darum beißt es in den Pfalmen: 4) "Aus der Tiese rief ich zu dir. o Herr!!" Er setzte sich nieder, wie gesagt, weil er sich erniedrigte.

10. Und "es kam ein Beib." Das Bild ber Kirche, nicht ber schon gerechtsertigten, aber ber schon zu rechtsertigenden; benn bavon handelt das Gespräch. Sie sommt unwissend, sie sindet ihn, dund es wird mit ihr verhandelt. Laßt und sehen, was? Laßt und sehen, warum? "Es kam ein Beib von Samaria, Wasser zu schöpfen." Die Samarianer gehörten nicht zum Bolke der Inden; sie waren nämtich Fremdländer, obwohl sie die Nachbarländer dewohnten. Es wäre zu lang, den Ursprung der Samariter zu schildern, damit wir nicht bei Vielem und ausbalten und dabei das Nothwendige nicht sagen; es genügt also, daß wir die Samaritaner unter die Fremdländer zählen. Und damit ihr nicht meinet, ich hätte das mit mehr Kühnheit als Wahrheit ges

<sup>1)</sup> Bj. 129, 1.

<sup>2)</sup> Das Bortspiel venit und invenit ift nicht wohl fibersetbar: sie tommt — sie bekommt ihn.

fagt, fo boret ben Berrn Jesus felbft, mas er über jenem Samaritaner fagte, einen von ben gehn Ausfätigen, Die er gereinigt hatte, ber allein gurudgefommen ift, um Dant zu fagen : 1) "Sind nicht gehn gereinigt worben, und wo find bie neun ? War fonft Keiner, ber Gott bie Ehre gabe, ale biefer Auslander?" Es gebort jum Bilbe ber Sache, bağ von ben Ausländern biefes Beib bertam, welches ben Typus ber Rirche barfiellte; benn bie Rirche follte von ben Beiben bertommen, nicht abstammend vom Befchlechte ber Juben. Boren wir alfo in ihr une, und ertennen wir in ihr uns, und fagen wir in ihr Gott Dant für uns. Denn sie war ein Borbild, nicht bie Bahrheit, weil auch fie ein Vorbild vorausgeben ließ, und es wurde Wahrheit. Denn sie wurde gläubig an ben, ber an ihr uns ein Borbilo vorherzeigte. "Sie fam" alfo, "um Baffer ju fcbobfen." Sie tam, einfach um Baffer zu fcoppfen. wie entweder Männer ober Weiber pflegen.

11. "Da sprach zu ihr Jesus: Gib mir zu trinken. Seine Jünger nämlich waren in die Stadt gegangen, Speifen zu kaufen. Es sprach zu ihm jenes samaritanische Weib: Wie begehrst du, da du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine Samariterin bin? Die Juden nämlich verkehren nicht mit den Samaritanern." Da seht ihr die Ausländer; die Juden bedienten sich nicht einmal ihrer Geschirre. Und weil das Weib ein Geschirr bei sich trug, um damit Wasser zu schöden, darum wunderte sie sich, daß ein Jude von ihr zu trinken begehrte, was die Juden nicht zu thun pslegten. Er aber verlangte zu trinken, nach dem

Glauben bes Beibes burftete er.

12. Run aber bore, wer zu trinken begehre. "Es erwiderte Jesus und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes wüßtest und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, du hättest vielleicht ihn gebeten, und er gabe dir lebendiges Wasser." Er begehrt einen Trunk, er ver-

<sup>1)</sup> Euf. 17, 17.

beißt einen Trunt; er hat Mangel, als Einer, ber empfangen will, und Uberfluß, ale Giner, ber fättigen will. "Wenn bu", fagt er, "bie Gabe Gottes mußteft." Die Gabe Gottes ift ber beilige Beift. Roch fpricht er unbeutlich gu bem Beibe, und allmählich bringt er in's Berg ein. Bielleicht lebrt er schon. Denn was ift lieblicher und gutiger als jene Ermabnung? "Wenn bu bie Babe Gottes mußteft und wußteft, wer ber ift, ber au bir fpricht: Bib mir zu trinten, bu murbeft vielleicht ibn bitten, und er gabe bir lebendiges Baffer;" bis bieber ift er zweideutig. Lebendiges Baffer nennt man gewöhnlich jenes, bas von ber Quelle tommt. Denn bas, welches vom Regen in Soblen und Cifternen gesammelt wird, beißt man nicht lebenbiges Baffer. Und wenn es von einer Quelle entsprungen ift und an einem Orte gesammelt ftill fteht, und nicht jenes, woher es entsprang, ju fich beranläßt, sondern mit Unterbrechung bes Laufes gleichsam vom Bufluß ber Quelle getrennt ift, fo beißt es nicht lebendiges Baffer; fonbern jenes Baffer beißt lebendig, welches in Quellen aufgefangen wird. Ein foldes Baffer mar in jener Quelle. Bie fo also versprach er, was er begehrte?

13. Doch das in Zweifel gelaffene Beib fprach: "Gerr, du haft nicht einmal, worin du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief." Sebet, wie sie das lebendige Wasser verstand, das Wasser nämlich, das in jenem Brunnen war. Du willst mir lebendiges Wasser geben, und ich habe ein Schöpfgeschirr, und du haft teines. Lebendiges Wasser ist bier, wie willst du es mir geben? Indem sie etwas Anderes verstand und fleischlich dachte, klopft sie gewissernaßen, damit der Lehrer öffne, was verschlossen ist. Sie klopfte aus Unwissendeit, nicht aus Lerneiser; noch des Bedauerns werth,

nicht zur Belebrung reif.

14. Es fpricht etwas beutlicher ber herr von jenem Waffer. Es hatte nämlich bas Beib gefagt: "Bist du etwa größer als unser Bater Jakob, der uns den Brunnen gab und selbst daraus trank und seine Kinder und seine heers ben?" Bon diesem lebendigen Wasser kannst du mir nicht

geben, weil bu keinen Schöpfer haft; vielleicht versprichst bu eine andere Quelle? Kannst bu größer sein als unser Bater, ber biefen Brunnen grub und felbft mit ben Seinigen fich beffen bebiente? Der Berr fage alfo, mas er für ein lebendiges Waffer gemeint habe. "Es antwortete Jefus und fprach ju ihr: Jeber, ber von biefem Baffer trinkt, mirb mieber burften : mer aber von bem Baffer trinft, bas ich geben werbe, wird nicht bürften auf ewig; fondern bas Waffer, das ich geben werde, wird in ihm eine Quelle Waffers werben, bas in bas ewige Leben fpringt." Deutlicher redete ber Berr: "Es wird in ihm eine Quelle Baffere werben, bas in bas ewige Leben springt. Wer von Diesem Baffer trintt, wird nicht burften auf ewig." Bas ift beutlicher, daß er fein sichtbares Baffer, sondern ein unsichtbares versprach? Was ift beutlicher, baß er nicht in fleischlichem, sondern in geiftigem Sinne rebete?

15. Noch indeß schmeckte jenes Weib Fleisch; sie freute sich, daß sie nicht mehr dürsten sollte, und meinte, Dieß sei ihr dem Fleische nach vom Derrn verbeissen. Was zwar geschehen wird, aber erst in der Auserstehung der Todten, das wollte sie jetzt schon. Es hatte nämlich Gott dereinst seinem Diener verliehen, dierzig Tage lang weder zu hungern noch zu dürsten. Der das für vierzig Tage verleihen konnte, konnte er es nicht für immer? Sie seufzte jedoch, weil sie nicht Mangel leiden wollte, sich nicht plagen wollte. Sie mußte sortwährend zu jener Quelle kommen, sich mit einer Last beschweren, um das Bedürsniß zu stillen, und, wann zu Ende war, was sie geschöpft hatte, neuerdings wieder kommen; und das war für sie eine tägliche Blage, weil jenes Bedürsniß befriedigt, nicht ausgelöscht wurde. Sich freuend also auf ein solches Geschenk bittet sie, daß er

ihr lebenbiges Waffer gebe.

16. Doch wir wollen nicht überfeben, daß ber Berr ihr etwas Geistiges versprach. Was heißt das : "Ber von bie-

<sup>1)</sup> III. Rön. 19, 8.

fem Waffer trinkt, wird wieder burften"? Es ift mahr fowohl in Bezug auf biefes Waffer, als anch ift es mahr in Bezug auf bas, mas jenes Waffer bedeutete. Denn bas Waffer im Brunnen ift bie Luft ber Welt in ber buntlen Tiefe; aus biefer ichopfen es bie Menschen mit bem Rruge ber Begierben. Die Begierbe nämlich laffen fie, fich abwarts neigend, hinunter, um zu ber aus ber Tiefe geschöpften Luft zu gelangen; und fie genießen die Luft, indem bie Begierbe vorausgeht und vorausgeschickt wirb. Denn wer nicht die Begierbe vorausschickt, tann nicht gur Luft gelangen. Dent' bir alfo, ber Krug fei bie Begierbe und bas Waffer in ber Tiefe die Luft; wenn Giner gur Luft biefer Welt gelangt ift, fo ift es Speife, ift Trant, ift ein Bab, ift ein Schaufpiel, ift Beifchlaf; wird er etwa nicht wiederum burften ? Alfo "wer von biefem Baffer trinkt," fagt er, "wird wieber burften;" wenn er aber von mir Baffer befommt, "wird er nicht burften auf emig." "Bir werben gefättigt werben," heißt ee, 1) "in ben Gutern beines haufes." Bon welchem Waffer alfo will er geben, wenn nicht von bem, von welchem es beißt: 2) "Bei bir ift bie Quelle bes Lebens"? Denn wie werben burften, "bie berauscht werben vom Überfluffe beines Baufes"?

17. Er verhieß also eine gewisse Mästung und Sättigung burch ben heiligen Geist; und Jene verstand es noch nicht, und weil sie es nicht verstand, was antwortete sie? "Es spricht zu ihm das Weib: Derr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr dürste und nicht hieher zu kommen brauche, um zu schöpfen." Zur Mühe zwang das Bedürsniß, und der Mühe weigerte sich die Schwäche. D daß sie doch hören möchte: ") "Kommet her zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken!" Denn das sagte Jesus zu ihr, damit sie sich nicht mehr

mühete; aber Jene verstand es noch nicht.

18. Sobann, weil er wollte, baf fie es verfteben möchte,

<sup>1)</sup> Bf. 64, 5. — 2) Bf. 35, 10. — 3) Matth. 11, 28:

fpricht ju ihr Jefus: "Geb', rufe beinen Dann und tomm' hieher." Was heißt bas: Rufe beinen Mann? Wollte er ibr burch jenen Mann jenes Baffer geben? Der wollte er, weil sie nicht verstand, burch ihren Mann fie belehren ? Etwa wie ber Apostel von ben Beibern fagt : 1) "Wenn sie aber Etwas lernen wollen, follen fie au Saufe ihre Manner fragen"? Allein ba beißt es, fie follen zu Sause ihre Danner fragen, wo Jesus nicht ift, um zu lehren; und bann wird es zu Weibern gefagt, benen ber Apostel verbot, in ber Rirche zu reben. Wo aber ber Berr felbft ba mar und von Berfon zu Berfon rebete, mas brauchte er burch ihren Mann mit ihr zu reben? Rebete er etwa burch ihren Mann gu ber gu feinen Fugen figenben und fein Bort vernehmenben Maria, 2) als bie bei vieler Arbeit auch mit ihrer Schwester Bludfeligfeit febr beschäftigte Martha murrte? Alfo, Bruber, lagt uns boren und verfteben, was ber Berr zu bem Beibe fagt: "Rufe beinen Dann." Bielleicht nämlich fagt er auch zu unferer Seele: Rufe beinen Mann. Fragen wir auch um ben Mann ber Geele. Warum ift nicht schon Jesus felbst ber mabre Mann ber Seele? Der Berftand fei ba, weil, mas wir fagen wollen, taum gefaßt wird auffer von ben Aufmertfamen; es fei alfo ber Berftand ba, bamit es verstanden werbe, und ber Berfant felbit vielleicht wird ber Mann ber Seele fein.

19. Da also Jesus sah, daß das Beib nicht verstand, und wollte, daß sie verstehe, sprach er: "Aufe deinen Mann." Denn darum weißt du nicht, was ich sage, weil dein Berstand nicht da ist; ich rede nach dem Geiste, du börst nach dem Fleische. Bas ich rede, bezieht sich nicht auf das Bersnügen der Ohren, noch auf die Augen, noch auf den Gestuch, noch auf den Gestuch, noch auf den Gestuch, noch auf den Gestuch noch auf den Berstande wird es geschöpft; jener Berstand ist nicht dei dir da, wie kannst du fassen, was ich sage? "Ruse deinen Mann."

<sup>1)</sup> I. Ror. 14, 35. — 2) Eut. 10, 32.

hole beinen Berftand berbei. Denn mas ift es für bich, eine Geele gu haben ? Das ift nichts Großes, benn auch bas Bieb bat eine. Woburch ftehft bu bober ? Beil bu einen Berftand haft, was bas Bieh nicht hat. Was heißt also: "Rufe beinen Dann"? Du faffest mich nicht; bu verftehft mich nicht; von ber Gabe Gottes rebe ich zu bir, bu aber bentst Fleifch; bem Fleische nach willft bu nicht burften, ich aber rebe ben Geift an ; abwefend ift bein Berftand, "Rufe beinen Mann." Sei "nicht wie ein Bferd und Maulthier, Die feinen Berftanb haben." 1) Alfo, meine Bruber, eine Geele haben und teinen Berftand haben, b. h. nicht anwenden und nicht ihm gemäß leben, ift ein viehmäßiges Leben. Es ift nämlich in uns etwas Biebifches, wodurch wir im Fleische leben, aber burch ben Berftand muß es gelentt merben. Denn bie Bewegungen ber nach bem Fleische fich bewegenben und in Fleischeslufte zugellos fich zu ergießen begehrenben Geele lentt von oben ber ber Berftand. Ber muß Berftand genannt werben? Der lenkt ober ber gelentt wird? Dhne Zweifel, wenn bas Leben geordnet ift, lenkt ber Berftand Die Seele, ber gur Seele felbst gebort. Denn nicht etwas Unberes ift er als bie Geele, fonbern Etwas von ber Geele ift ber Berftand; wie nicht etwas Anderes als bas Fleisch ift bas Auge, sonbern Etwas bes Fleisches ift bas Auge. Obwohl aber bas Auge Etwas bes Fleisches ift, fo genießt boch es allein bes Lichtes; Die übrigen fleischlichen Glieber aber können vom Lichte beschienen werben, bas Licht empfinden tonnen fie nicht; nur bas Auge wird fowohl vom Lichte beschienen als genießt es feiner. Go ift auch in ber Seele Etwas, mas Berftand beißt. Eben Dieg von ber Seele, mas Berftand und Denktraft beißt, wird von bem höberen Lichte erleuchtet. Jenes höhere Licht nun, wodurch ber Berftand bes Menfchen erleuchtet wirb, ift Gott; bas war nämlich bas mahre Licht, bas jeben Denfchen erleuchtet, ber in Diefe Welt tommt. Diefes Licht mar Chriftus,

<sup>1) \$1, 31, 9.</sup> 

biefes Licht rebete mit bem Weibe; und fie mar mit bem Berftanbe nicht ba, ber burch jenes Licht erleuchtet und nicht bloß beschienen werben, sondern es auch genießen follte. Alfo gleich als fagte ber Berr: Erleuchten will ich, und den ich will, der ist nicht da, sprach er: "Rufe beinen Mann," wende beinen Berstand an, durch ben bu belehrt, von bem du gelenkt werden follft. Alfo ftelle bir die Seele abgefeben vom Berftanbe vor gleichfam als Weib, ben Berftand aber habe fie gleichfam zum Manne. Aber biefer Mann lenkt fein Weib nicht gut, wenn er nicht von einem Böheren gelenft wird. Denn "bas Saupt bes Weibes ift ber Mann, bas Saupt bes Mannes aber Chriftus." 1) Es rebete bas Saupt bes Mannes mit bem Beibe, und ber Mann war nicht ba. Und gleich als wollte ber Berr fagen : Biebe bein Saupt bei, bamit jener fein Saupt aufnehme, fagt er alfo: "Rufe beinen Dann und tomm bieber," D. b. fei ba, sei anwesend; benn bu bift wie abwesend, folang bu Die Stimme ber anwesenden Bahrheit nicht verftehft; sei anwesend, aber nicht allein, mit beinem Manne fei anmefend.

20. Und noch versteht sie nicht, da jener Mann noch nicht herbeigerusen ist, noch schmeckt sie Fleisch, denn abwesend ist ihr Mann: "Ich habe," sagt sie, "teinen Mann." Und der Herr fährt fort und redet Mysterien. Berstehe, daß in der That dieses Weib damals keinen Mann hatte, sondern Umgang pflog mit ich weiß nicht welchem nicht gestehmäßigen Manne, der mehr ein Shedrecher war als der Mann. "Und der Herr zu ihr: Mit Recht sagst du: Ich habe keinen Mann." Warum also haft du gesagt: "Ruse beinen Mann." Und höre, weil der Herr wohl wußte, sie habe keinen Mann, "sprach er zu ihr" u. s. w. — Damit nicht etwa das Weib meine, der Herr habe deßhalb gesagt: "Mit Recht sagst du: Ich habe keinen Mann," weil er das vom Weibe ersahren habe, nicht weil er selbst es kraft seiner

<sup>1)</sup> I. Ror. 11, 3.

Gottheit gewußt habe, to höre Etwas, mas bu nicht gefagt hast: "Fünf Männer nämlich hast du gehabt, und ber, den du jest hast, ist nicht dein Mann, darin hast du die

Wahrheit gefagt."

21. Wieberum brangt es, über biefe fünf Manner etwas Feineres 1) auszuforschen. Biele 2) freilich haben. swar nicht unpaffend und nicht gans unzuläffig, unter ben fünf Männern bieses Weibes bie fünf Bücher Moses verstanden. Es bedienten sich nämlich ihrer bie Samaritaner und maren unter bem nämlichen Gefete: benn von baber hatten fie auch bie Beschneibung. Allein weil uns bas Folgenbe Schwierigfeit macht: "Und ben bu jest haft, ber ift nicht bein Mann," fo scheint es mir, wir konnen leichter annehmen, die fünf früberen Manner ber Geele feien bie fünf Ginne bes Leibes. Denn wenn Einer geboren wirb, wird er, bevor er bie Denkfraft und Bernunft gebrauchen fann, nur von ben Sinnen bee Fleifches gelenft. Die Seele im fleinen Rinbe begehrt ober fliebt bas, mas gefeben, mas gehört wird, mas riecht, mas schmedt, mas burch ben Taftfinn empfunden wird. Sie begehrt, mas ben fünf Sinnen fchmeichelt, fie fliebt, mas fie beleidigt. Denn biefen fünf Sinnen schmeichelt bie Luft, ift zuwiber ber Schmerg. Rach Diefen fünf Sinnen als gleichsam fünf Mannern lebt Unfangs bie Seele, weil fie burch fie gelentt wirb. Warum aber werben fie Manner genannt? Beil fie rechtmäßig finb. Bon Gott ja find fie gemacht und von Gott ber Seele geschenkt. Schwach ist fie noch, die burch biese fünf Sinne gelentt mirb und unter biefen fünf Mannern lebt; inbeg nachdem fie zu ben Jahren bes Bernunftgebrauches gelangt ift, folgt, falls fie eine gute Bucht und bie lehre ber Weisbeit angenommen bat, biefen fünf Mannern nur ber mabre Mann nach, ber rechtmäßig und beffer ift als jener, ber

<sup>2)</sup> So unter Andern Ambrofius in Luc. c. 14 u. 20. Die Augustin'sche Deutung aber findet sich schon bei Origenes.

beffer lenten und gur Ewigfeit lenten, gur Ewigfeit ergieben, gur Emigfeit führen tann. Denn biefe fünf Ginne lenten uns nicht gur Ewigfeit, fonbern gu biefem Beitlichen ba. um es entweder zu begehren ober zu flieben. Sobald aber ber mit Beisbeit genabrte Berftand Die Seele gu lenten anfängt, weiß fie nicht mehr blog ben Graben gu vermeiben und auf ebenem Wege zu wandeln, was die Augen der noch schwachen Seele zeigen; und nicht mehr bloß klangvolle Stimmen gerne zu boren und mißtonenbe abzuweisen : ober an lieblichen Gerüchen fich zu ergoben und üble zu verabfcheuen ; ober burch Gußigfeit fich anloden und burch Bitterfeit fich abstoßen zu laffen; ober burch Weiches gestreichelt und burch Raubes verlett zu werben. Denn alles Dieß ift ber fcmachen Seele nothwendig. Bas für eine Regierung also wird gebandhabt burch jenen Berftand? Nicht Beiffes und Schwarzes wird er unterscheiben, fonbern Gerechtes und Ungerechtes, Gutes und Bofes, Nütliches und Unnutes, Reufcheit und Schamlofigfeit, um Die eine zu lieben, bie andere ju meiben; Liebe und Bag, um in jener ju fein, in biefem nicht zu fein.

22. Diefer Mann war bei biefem Beibe jenen fünf Mannern nicht nachgefolgt. Wo nämlich jener nicht nachfolgt, herrscht ber Irrthum. Denn wenn ber Denich anfängt, ber Bernunft mächtig ju fein, wird er entweder von einem weisen Berftanbe gelenkt ober vom Irrthum; aber ber Brrthum lenkt nicht, sondern verdirbt. Nach biefen fünf Sinnen also irrte jenes Weib noch umber, und ber Irrthum worfelte fie. Diefer Irrthum aber mar tein rechtmäßiger Mann, fonbern ein Buhler; und barum fprach ber Berr gu ihr : "Mit Recht haft bu gefagt : 3ch babe teinen Mann." Fünf Manner nämlich haft bu gehabt; Die fünf Sinne bes Fleisches haben querft gelentt ; bu bift gum Alter bes Bernunftgebrauchs gelangt und nicht gur Beisheit bingelangt, fondern in Frrthum gefallen. Alfo nach jenen fünf Mannern, "ben bu jest haft, ber ift nicht bein Mann." Und was war er, wenn er nicht der Mann war, auffer ein Bubler ? "Rufe" alfo, nicht ben Bubler, fonbern "beinen Mann," bamit du burch den Verstand mich fassest, nicht durch den Frethum von mir etwas Falsches denkest. Noch nämlich irrte das Weib, die an jenes Wasser dachte, da bereits der Herr vom heiligen Geiste redete. Warum irrte sie, ausser weil sie einen Buhler, keinen Mann hatte? Fort also mit jenem Bublen, der dich schändet, und "zeh', rufe beinen Mann." Hol' ihn und komm', damit du mich versstebest.

23. "Spricht zu ihm bas Weib: Berr, ich febe, baß bu ein Brophet bift." Der. Mann beginnt gu tommen, aber er tommt noch nicht gang. Für einen Propheten bielt fie ben herrn. Er mar gwar auch ein Brophet, benn er fagt von fich felbft: 1) "Ein Brophet ift nicht ungeehrt, auffer in feinem Baterlande." Defigleichen ift gu Dofes gefagt worben: 2) "Ginen Bropheten will ich ihnen ermeden aus ihren Brübern, ähnlich bir." Ahnlich nämlich nach ber Form bes fleisches, nicht nach ber Bobeit ber Dajeftat. Alfo wir finden ben Berrn Jefus einen Bropheten genannt. Sonach irrt biefes Beib ichon nicht mehr febr. "Ich febe," fagt fie, "baß bu ein Brophet bift." Gie beginnt ihren Dann zu rufen, ben Buhler auszuschließen. "Ich febe, baß bu ein Prophet bift." Sie beginnt nun Etwas gu fragen, was ihr öfter Gebanten macht. Es war nämlich ein Streit amischen ben Samaritanern und ben Juben, weil bie Juben in bem bon Salomo gebauten Tempel Gott anbeteten, Die weit bavon anfäßigen Samaritaner nicht in ihm anbeteten. Darum rühmten fich bie Juden beffer gu fein, weil fie im Tempel Gott anbeteten. "Denn bie Juben haben feine Bemeinschaft mit ben Samaritanern;" benn biefe fagten gu ihnen : Wie rühmt ihr euch, bag ihr ben Tempel habt, ben wir nicht haben? Saben etwa unfere Bater, bie Gott gefielen, in jenem Tempel angebetet? Baben fie nicht auf biefem Berge angebetet, wo wir find? Beffer alfo beten wir. fagten fie, auf biefem Berge ju Gott, wo unfere Bater ge-

<sup>1,</sup> Zuf. 4, 24. - 2) Deut. 18, 18.

betet haben. Es firitten also Beibe ohne Berftandniß, weil fie keinen Mann hatten; jene waren für ben Tempel, biefe

für ben Berg aufgeblasen gegen einander.

24. Doch mas lehrt jett ber Berr bas Beib, beffen Mann gleichsam anfing anwesend zu fein? "Es fpricht zu ihm bas Weib: Berr, ich sehe, bag bu ein Brophet bist. Unsere Bäter haben auf biesem Berge angebetet, und ihr fagt, Jerusalem sei ber Ort, wo man anbeten muffe. Da fprach Jefus gu ihr: Beib, glaube mir." Es wird nam= lich bie Kirche kommen, wie es im hohen Liebe beißt : "fie wird tommen und vorüber geben" 1) vom Anfange Des Glaubens ber. Sie wird tommen, um vorüber zu geben, und fie fann nicht vorübergeben auffer vom Anfange bee Glaube ne aus. Dit Recht bort fie, ba icon ber Mann Bugegen ift: "Weib, glaube mir." Denn schon ift in bir, ber ba glauben foll, weil bein Mann zugegen ift; bu haft angefangen, mit bem Berftande ba ju fein, ale bu mich einen Bropheten nannteft. "Beib, glaube mir," benn "wenn ihr nicht glaubet, werdet ihr nicht verstehen."?) Also "Weib, glaube mir, es wird bie Stunde fommen, mo ihr meder auf Diefem Berge noch in Jerusalem ben Bater anbeten werbet. Ihr betet an, mas ihr nicht miffet, mir beten an, mas mir wiffen, benn bas Beil fommt aus ben Juben." Aber "es wird die Stunde tommen." Wann? "Und fie ift jest." Bas alfo für eine Stunde? "Bo bie mahren Anbeter ben Bater im Beifte und in ber Babrheit anbeten merben:" nicht auf biefem Berge, nicht im Tempel, fonbern im Beifte und in der Wahrheit. "Denn auch der Bater sucht Solche zu seinen Anbetern." Warum sucht ber Bater Solche, Die ihn anbeten, nicht auf bem Berge, nicht im Tempel, fondern im Beifte und in ber Wahrheit? "Gott ift Geift." Wenn Gott ein Rorper mare, fo mußte man ihn auf bem Berge anbeten, weil ber Berg forperlich ift ; mußte man ihn im Tempel anbeten, weil ber Tempel torperlich ift. "Gott ift Beift, und

<sup>1)</sup> Cant. 4, 8 nach ber Septuag.
2) Jefai. 7, 9 nach ber Septuag.

Die ihn anbeten, muffen ihn im Beifte und in ber Bahrbeit anbeten."

25. Wir haben es gehört, und es ift flar; wir maren binausgegangen und find bineingelaffen worben. D fanbe ich boch, fagteft bu, einen hoben und einfamen Berg ; benn ich glaube, Gott ift in ber Bobe, mehr erhoren wird er mich auf der Bobe. Beil du auf einem Berge bift, glaubst bu bich Gott nabe, und fchnell erhört zu werben, gleichfam aus der Nähe rufend. "In den Höhen wohnt er, aber auf das Niedrige blickt er." 1) "Nahe ist Gott" — Welchen? Bielleicht den Hohen? — "Denen, die das Herz gebeugt haben." 2) Wunderbar ift es; fowohl in ber Bobe mobnt er. als dem Niedrigen ift er nahe; "auf das Niedrige blidt er, bas hohe kennt er von ferne;" ") die Stolzen sieht er von ferne, um fo weniger nahert er fich ihnen, je bober fie fich fcheinen. Du fuchteft alfo einen Berg? Steig' berab, um ihn zu erreichen. Aber bu willft binaufsteigen? Steig' binauf, aber suche keinen Berg. "Erhebungen find in feinem Bergen," fagt ber Bfalm, 4) "im Thale ber Thranen." Das That hat Niedrigkeit. Alfo innerlich vollbringe bas Ganze. Und wenn bu vielleicht einen hoben Ort suchft, einen beiligen Ort, so stellte dich innerlich als einen Tempel Gott dar. "Denn der Tempel Gottes ift heilig, und der seid ihr." b) Im Tempel willst du beten, in dir bete. Aber zuerst fei ein Tempel Gottes, weil er ben in feinem Tempel Betenben erboren wirb.

26. "Es kommt also die Stunde, und sie ift jett, wo die mahren Anbeter den Bater im Geiste und in der Wahr-heit anbeten werden. Wir beten an, was wir wissen; ihr betet an, was ihr nicht misset, denn das heil kommt aus den Juden." Biel gab er den Juden, aber betrachte diese da nicht als verworfen. Betrachte jene als eine Wand, an die eine andere gefügt ist, damit, versöhnt in dem Ecktein,

<sup>1) \$\</sup>begin{align\*} 1\) \$\begin{align\*} \begin{align\*} 1\) \$\begin{align\*} \begin{align\*} 1\) \$\begin{align\*} 2\\ \begin{align\*} 1\\ \begin{align\*} 2\\ \begin{align\*}

welcher Christus ist, beibe verbunden werben. 1) Denn die eine Wand ist von den Juden, die andere von den Heiden. Weit von einander waren diese Wände, aber die sie sie sie werbunden werden sollten. Die Ausländer aber waren Gäste und Fremdlinge vom Bunde Gottes. Insosern also beist es: "Wir beten an, was wir wissen." Im Namen der Juden zwar ist es gesagt, aber nicht aller Juden, nicht der verworfenen Juden, sondern von solchen, dergleichen die Apostel waren, dergleichen die Prodheten waren, dergleichen alle jene Deiligen waren, welche all das Ihrige verkauften und die Verthe ihrer Habschaften zu den Füßen der Apostel legten. 2) "Denn nicht verstoßen hat Gott sein Volk, das

er vorhergewußt hat." \*)

27. Es borte Dieß bas Weib und fuhr fort. Schon porber batte fie ibn einen Bropbeten genannt : fie fab ben. mit welchem fie rebete, folche Dinge fagen, Die ichon über einen Bropheten hinaus maren; und mas fie antwortete, febet: "Es sprach zu ihm bas Weib: Ich weiß, baß ber Meffias tommen wird, bas beißt Chriftus; wenn also jener fommt, wird er uns Alles fund thun." Bas beißt bas? Best, fagt fie, ftreiten bie Juben um ben Tempel, und wir um ben Berg: wann jener tommen wird, wird er fomobl ben Berg verschmähen als ben Tempel gerftoren; er wird uns Alles lehren, bamit wir im Beifte und in ber Babrbeit anbeten lernen. Sie mußte, wer fie belehren tonne, aber ben bereits Lehrenben erkannte fie noch nicht. Sie mar alfo fcon murbig, bag es ihr geoffenbart murbe. Deffias aber ift ber Befalbte; ber Befalbte ift griechisch Chriftus, hebraifch Meffias, woher auch punisch Meffe beißt: "falbe". Bermanbt nämlich find biefe Sprachen und verschwiftert, die bebräifche, punische und fprifche.

28. Also "es sprach das Weiß: Ich weiß, daß der Messias kommen wird (d. h. Christus); wenn er nun kommt, wird er uns Alles kund thun. Jesus sprach: Ich bin es, der mit dir redet." Sie rief also ihren Mann, es wurde

<sup>1)</sup> Eph. 2, 14. — 2) Apostelgesch. 4, 34. — 3) Röm. 11, 2.

ihr Mann das Haupt des Weibes, es murde Christus das Haupt des Mannes. 1) Schon wird das Weib unterwiesen im Flauben und angeleitet, um gut zu leben. Nachdem sie Dieß gehört hat: "Ich bin's, der mit dir redet," was sollte sie noch weiter sagen, als Christus der Herr sich dem Weibe zu erkennen geben wollte, zu dem er gesagt hatte: "Glaube mir"?

29. "Und sofort kamen seine Jünger und wunderten sich, daß er mit dem Beibe redete." Daß die Berlorne suchte, der gekommen war, zu suchen was verloren war, darüber wunderten sich jene. Denn über etwas Intes wunderten sie sich, nicht etwas Böses argwöhnten sie "Doch Keiner sagte: Was suchst du, oder was redest du

mit ihr?"

30. "Es ließ alfo bas Weib ihren Krug fteben." Rachbem fie gehört: "Ich bin's, ber mit bir rebet" und Chriftum ben Berrn in ihr Berg aufgenommen hatte, was follte fie thun, ale ben Rrug verlaffen und laufen, Die frohe Botschaft zu melben? Sie warf bie Begierbe weg und eilte, Die Wahrheit zu verfünden. Lernen follen von ihr, die bas Evangelium verfünden wollen, wegwerfen follen fie ben Rrug am Brunnen. Erinnert euch, mas ich oben gefagt habe von bem Rruge; es mar ein Gefag jum Bafferichopfen, griechisch beißt es hydria, weil griechisch hydor Waffer beift, wie wenn man Wafferhalter fagte. Sie warf alfo ben Krug weg, ber ihr nicht mehr zum Gebrauche, fonbern Bur Last mar; heftig nämlich fehnte fie fich nach Sättigung mit jenem Baffer. Um Chriftum zu verkunden, "lief fie" nach Begwerfung ber Laft "in die Stadt und fagte zu jenen Leuten : Rommt und febt ben Menfchen, ber mir Alles gesagt hat, was ich gethan habe," — nach und nach, damit sie nicht etwa auf ihn zornig und unwillig würden und ihn verfolgten : "Rommt und febet ben Menfchen, ber mir Alles gefagt hat, mas ich gethan habe, - ift er etma ber Chriftus? Sie gingen aus ber Stadt und famen zu ihm."

<sup>1)</sup> I. Kor. 11, 3. Auguftin's ausgew. Scriften V. Ed

31. "Und indeffen baten ihn die Junger und fagten: Lehrer, iß"! Sie waren nämlich gegangen Speife zu taufen und waren gurudgetommen. Er aber fprach: "Ich habe eine Speife zu effen, Die ihr nicht kennet. Da fagten bie Jünger zu einander: Sat ihm etwa Jemand zu effen gebracht?" Bas Bunber, wenn jenes Beib bas Baffer nicht verftand? Siebe, Die Junger verfteben Die Speife noch nicht. Er vernahm aber ihre Bedanken, und fchon unterweist er sie als Lehrer, nicht burch Umschweif, wie Jene, von ber er erft noch ben Mann fommen ließ, sonbern schon beutlich: "Meine Speise," sagt er, "ift, daß ich den Willen beffen thue, der mich gesandt hat." Also war auch ber Trant bei jenem Weibe bas, bag er ben Willen beffen that, ber ihn gefandt batte. Darum fagte er: "3ch burfte, gib mir ju trinfen," nämlich ben Glauben in ihr gu wirfen und ihren Glauben zu trinten und fie in feinen Leib aufzunehmen; fein Leib nämlich ift die Kirche. "Das" also "ist", sprach er, "meine Speise, daß ich den Willen beffen thue, ber mich gefandt hat."

32. "Saget ihr nicht, bag noch vier Monate find und bie Ernte fommt?" Er glugte nach bem Werke und traf Unftalt, Werkleute zu fenden. "Sieh, ich fage euch, erhebet eure Augen und febet, daß bie Felder ichon weiß find gur Ernte." Er will also Schnitter fenben. "Darin nämlich ist das Wort mahr, daß ein Anderer ift, der erntet, ein Anderer, der fät; damit zugleich sowohl, der fät, sich freue, als der erntet. Ich habe euch gefandt, zu ernten, was ihr nicht gearbeitet habt; Andere haben gearbeitet, und ihr feid in ihre Arbeit eingetreten." Wie alfo, schickte er Schnitter, nicht Galeute? Wohin Schnitter? Wo bereits Unbere gearbeitet haben. Denn wo bereits gearbeitet war, war gewiß gefät worben; und was gefät worden war, mar be-reits reif geworben, nach Sichel und Drefche verlangte es. Wohin also waren die Ernter zu fenden? Wo schon bie Propheten geprebigt hatten, benn biefe maren Sämänner. Denn wenn biefe feine Sämänner maren, woburch mar es au jenem Weibe gelangt : "Ich weiß, daß ber Messias tom-

men wird"? Dieses Weib war schon eine reife Frucht, und schon weiß waren bie Saaten und verlangten nach ber Sichel. Alfo "ich habe euch gefandt." Wohin? "Bu ernten, was ihr nicht gefät habt : Andere haben gefät, und ihr feib in ihre Arbeit eingetreten." Welche haben gearbeitet? Abraham, Isaat und Jatob. Leset ibre Arbeiten; in all ihren Arbeiten liegt eine Brophezie auf Chriffus; und barum waren fie Sämänner. Mofes und bie übrigen Batriarchen und alle Bropheten, wie viel haben fie ausgestanden in jener Kalte, als fie faten! Alfo in Juda war die Ernte fcon bereit. Mit Recht war ba gleichsam bie Saat reif, als fo viele taufend Menschen bie Werthe ihrer Sabschaften brachten und, inbem fie biefelben ben Aposteln gu Fugen legten, 1) nach Erleichterung ihrer Schultern von ben weltlichen Burben Chrifto bem Berrn nachfolgten; mabrhaftig eine reife Ernte! Bas geschah sobann? Bon eben biefer Ernte murben etliche Rörner ausgeworfen und befaten ben Erbfreis, und es erhebt fich eine andere Ernte, bie am Enbe ber Belt eingeerntet werben foll. Bon biefer Ernte beißt es: 2) "Die in Thranen faen, werben in Freude ernten." Bu biefer Ernte alfo werben nicht bie Apostel, fonbern bie Engel gefenbet werben. "Die Schnitter", beißt es, ") "find die Engel." Diefe Ernte nun wachst unter bem Unfraut und erwartet ibre Reinigung am Enbe. Jene Ernte aber mar fcon reif, wohin querft bie Junger gefenbet murben, wo die Bropheten gearbeitet haben. Aber boch, Brüber, febt, was gefagt ift: "Es foll zugleich fich freuen sowohl ber fat als ber erntet." Ungleich batten fie Die Arbeiten ber Beit; aber bie Freude werben fie zugleich genießen, als Lohn werben fie zumal empfangen bas ewige Leben.

33. "Aus jener Stadt aber glaubten zahlreich an ihn die Samaritaner wegen des Bortes des Beibes, das Zeugniß ablegte: Er hat mir Alles gefagt, was ich gethan habe." Als aber die Samaritaner zu ihm gekommen waren, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb daselbst zwei Tage.

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 4, 35. — 2) Pf. 125, 5. — 3) Matth. 13, 39.

Und noch Mehrere wurden wegen feiner Rebe gläubig und fprachen zu bem Weibe: Wir glauben schon nicht mehr beiner Rebe megen, benn felbst haben wir gehört und miffen, baß Diefer mahrhaftig ber Beiland ber Welt ift." Auch bas ift noch furg zu beachten, weil das Lefestud gu Ende ift. Das Weib brachte querft bie Nachricht, und auf bas Zeugniß bes Weibes glaubten Die Samaritaner und baten ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb bafelbft zwei Tage, und Mehrere murben gläubig und fagten bernach zu bem Beibe: "Nicht mehr wegen beines Wortes glauben wir, fondern wir baben es felbst erkannt und miffen, bag Diefer mahr= haftig ber Beiland ber Welt ift," querft burch bie Runbe, bann burch bie Gegenwart. So verhält es fich heutzutage mit Denen, die brauffen find und noch nicht Chriften find, Chriftus wird ihnen verfündet durch ihre driftlichen Freunde: gleichfam burch bie Botschaft jenes Weibes, b. b. ber Rirche, tommen fie zu Chriftus, fie glauben burch biefe Runde : er bleibt bei ihnen zwei Tage, b. h. er gibt ihnen bie zwei Gebote ber Liebe; und noch Mehrere und fester glauben an ihn, daß er wahrhaftig ber Beiland ber Welt ift.



# Sechzehnter Vortrag.

(Gehalten am Tage nach bem vorigen.)

#### Von ba an:

"Jach zwei Tagen aber zog er von da weg und ging nach Galiläa"

bis bahin:

"Und es glaubte er und sein ganzes Haus."

Joh. 4, 43-53.

1. Die heutige Evangelien Lesung folgt auf die Lesung bes gestrigen Tages und liegt uns zur Besprechung vor. In ihr ist zwar der Sinn nicht schwer in der Ergründung, aber werth der Berkündigung, werth der Berwunderung und Lobpreisung. Demnach wollen wir diese Evangeliensstellevielmehr mit Anempfehlung erwähnen als mit Schwierigsteit abhandeln. "Es ging" nämlich Jesus nach den zwei Tagen, die er in Samaria zugebracht hatte, "nach Galiläa", wo er erzogen war. Beiter aber sagt der Evangelist: "denn Jesus selbst gab Zeugniß, daß ein Prophet in seinem Batersande keine Ehre erhält." Nicht darum ging nach zwei Tagen Jesus von Samaria fort, weil er in Samaria keine Ehre erhielt; denn nicht Samaria war sein Baterland, sons

bern Galilaa. Da er also jenes so schnell verlaffen hatte und nach Galilaa gekommen war, wo er aufgenährt worden war, wie bezeugt er, daß "ein Prophet in seinem Baterlande keine Ehre habe"? Bielmehr, scheint es, hätte er betheuern können, ein Prophet habe in seinem Baterlande keine Ehre, wenn er es verschmäht hätte, nach Galilaa zu gehen und

in Samaria geblieben mare.

2. Beachte alfo Eure Liebe bas uns nahe gelegte, nicht unbebeutsame Saframent, indem ber Berr verleiben und geben moge, mas ich fagen foll. Die vorgelegte Frage habt ihr verstanden, ihre Löfung follt ihr fuchen. Doch wir wollen bie Borlage wiederholen, um die Lofung munichenswerth zu machen. Es fällt uns auf, warum ber Evangelift gefagt habe: "benn Jesus felbst gab Zeugniß, bag ein Pro-phet in feinem Baterlande keine Chre hat." Degwegen nehmen wir die vorhergebenden Worte wieder auf, um au finben, warum ber Evangelift bas habe fagen wollen, und wir finden in feinen vorhergehenden Worten bas ergablt. baß er nach zwei Tagen von Samaria nach Galilaa aufbrach. Alfo beswegen, haft bu, o Evangelift, gefagt, babe Jefus Zeugniß gegeben, daß ein Prophet in feinem Baterlande feine Ehre habe, weil er nach zwei Tagen Samaria verließ und nach Galila zu kommen eilte? Bielmehr aber möchte es mir fast scheinen einen paffenberen Sinn zu haben, bag, wenn Jefus in feinem Baterlande feine Ehre batte, er nicht in basselbe eilte mit Berlaffung von Samaria. Allein wenn ich nicht irre, ober vielmehr weil es wahr ift und ich mich nicht irre, - benn beffer als ich fah ber Evangelift, was er fagte, — beffer als ich fah ber bie Bahr-heit, ber fie an ber Bruft bes herrn trant. Denn berfelbe Johannes ber Evangelift ift es, ber unter allen Jüngern an ber Bruft bes herrn lag, und ben ber herr, obwohl er allen Liebe erwies, bennoch vor ben übrigen liebte. Sollte also er sich irren und ich bas Rechte benten? Bielmehr wenn ich ehrerbietig gefinnt bin, will ich willfahrig boren, mas er gefagt hat, bamit ich verdiene zu benten, mas er gebacht bat.

3. Bernehmet alfo, Werthefte, mas ich hier bente, ohne Brajubig, falls ihr etwas Befferes wiffet. Denn wir haben alle einen Lehrer und find Mitfduler in einer Schule. 3ch bente also Dieß, und sehet zu, ob nicht entweder mahr ift ober ber Wahrheit habe kommt, was ich benke. In Samaria weilte er zwei Tage, und es glaubten an ihn bie Samaritaner; in Galilaa weilte er so viele Tage, und bie Galilaer glaubten nicht an ibn. Überbenft ober wieberholt in eurem Gebächtniß bes gestrigen Tages Lefung sowohl als Rebe. Er fam nach Samaria, wo ihn querst jenes Beib verfündete, mit bem er am Jafobsbrunnen große Bebeimniffe redete; als fie ihn faben und hörten, glaubten bie Samaritaner an ihn wegen bes Wortes bes Weibes, und noch fester glaubten sie und noch Mehrere glaubten wegen feines Wortes; fo fteht es gefchrieben. Nachbem er ba amei Tage verweilt hatte (burch welche Bahl von Tagen auf mpflische Beife empfohlen ift bie Bahl ber zwei Gebote, an benen bas gange Befet hangt und bie Bropheten, wie ihr euch erinnert, daß wir gestern erwogen haben), geht er nach Galilaa und tommt in Die Stadt Cana in Galilaa, wo er Baffer in Bein verwandelt hat. Dort aber, als er Baffer in Bein verwandelte, wie berfelbe Johannes ichreibt, glaubten an ihn feine Junger; und gewiß mar bas Baus voll von Schaaren von Baften. Es geschah ein fo großes Wunder, und es glaubten an ihn nur feine Junger. In biefe Stadt Galilaas ging er jest. "Und fieh, ein foniglicher Beamter, beffen Sohn frant war, tam ju ihm und fing an zu bitten, er moge binabtommen" in jene Stadt ober Wohnung "und feinen Sohn gefund machen, benn er war baran zu fterben." Der ba bat, glaubte ber nicht? Bas erwarteft du von mir die Antwort? Frage ben Berrn, mas er von ihm hielt. Denn auf biefe Bitte ermiberte er: "Wenn ihr nicht Beichen und Borbebeutungen 1) febet, fo

<sup>1)</sup> Diese Übersetzung von prodigium ift hier burch bie folgende einmologische Ableitung bes Wortes von porrodicium geforbert.

glaubet ihr nicht." Er tabelt einen Menschen, ber im Glauben träg ift ober falt ober gar ohne Glauben, ber aber burch bie Beilung feines Sohnes erproben mochte, mas es mit Christus mare, mer er mare, mas er tonne. Die Worte nämlich bes Bittenben haben wir gehört, bas Berg bes Miftrauenden feben wir nicht; aber Jener fprach es aus. der sowohl die Worte hörte als das Berg durchschaute. Sodann beweist auch ber Evangelift burch bas Beugniß feiner Erzählung. baß ber noch nicht glaubte, ber ben Berrn in fein Saus gu tommen bat, um feinen Gobn zu beilen. Denn erft bann, als ihm gemelbet wurde, fein Sohn fei gefund, und er fand. baß er gur felben Stunde genefen fei, zu welcher ber Berr gefagt hatte: "Geh hin, bein Sohn lebt, glaubte", fagt er, "fowohl er felbst als fein ganges Baus." Wenn alfo beßwegen er und fein ganges Saus glaubte, weil ihm fein Sohn als gefund gemeldet murbe, und er die Stunde ber Unfündiger mit ber Stunde des Berfündigers verglich, fo glaubte er, aber ba er bat, noch nicht. Die Samaritaner hatten auf tein Zeichen gewartet, fie hatten auf fein bloffes Wort hin geglaubt; feine Mitburger aber verbienten gu boren: "Wenn ihr nicht Zeichen und Vorbedeutungen sehet, glaubet ihr nicht;" und hier glaubte, nachdem boch ein fo grofies Wunder geschehen war, nur er und sein Saus. Auf bie bloge Rebe bin glaubten mehrere Samaritaner, auf jenes Wunder hin glaubte bloß jenes Saus, wo es geschah. Wie nun, Brüber, mas gibt ber Berr uns zu bebergigen? Da= mals mar Galilaa in Judaa bas Baterland bes Berrn. wo er aufgewachfen mar; jetzt aber - weil jene Sache Etwas vorbedeutete, benn nicht umfonft fagt man "Vorbedeutungen", fondern weil fie Etwas vorher anzeigen; Borbedeutung nämlich heißt soviel als Borherbedeutung, weil es Etwas porber bedeutet, vorber bezeichnet und Etwas als fünftig voraus anzeigt. - weil alfo Jenes alles Etwas vorbebeutete. Jenes alles Etwas vorbezeichnete, fo wollen nun wir als bas Baterland unferes herrn Jefu Chrifti bem Fleische nach (benn er hatte tein Baterland auf Erben, auffer bem Fleische nach, bas er auf Erben annahm), wir wollen alfo als bas Baterland bes herrn bas Jubenvolt fetrachten. Sieh, in feinem Baterland hat er feine Ehre. Schau nur bie Schaaren ber Juben an, ichau boch jenes auf bem gangen Erbfreife gerftreute und aus feinen Wurgeln geriffene Bolt an, schau an bie gebrochenen, abgeriffenen, zerstreuten. burren Zweige, nach beren Brechung ber wilbe Dlaweig 1) eingepfropft zu werben verdiente; betrachte die Rotte ber Juben, was fagt fie nun? Den ihr verehret, ben ihr anbetet, ber war unser Bruber. Und wir wollen antworten: "Ein Brophet hat in feinem Baterlande feine Ehre." Rurs jene haben ben Berrn Jesus auf Erben wandeln und Bunder thun, Blinde erleuchten, Tauben die Ohren öffnen, Die Bungen ber Stummen lofen, Die Blieber ber Bichtbrüchigen berftellen, auf bem Meere manbeln, ben Winden und Wogen gebieten. Tobte erweden, haben ihn fo viele Wunder thun feben, und taum haben barum Etliche geglaubt. 3ch rebe jum Bolfe Gottes: Wie fo Biele haben geglaubt; welche Beichen haben wir gefehen? Jenes glfo, mas bamals geschah, bebeutete bas, was jest vorgeht, vor. Die Juden waren und find gleich ben Galilaern, wir gleich jenen Samaritanern. Wir haben bas Evangelium gehört, haben bem Evangelium augestimmt, haben burch bas Evangelium an Chriftus geglaubt, wir haben feine Beichen gefeben, forbern feine.

4. Obwohl nämlich Einer aus den zwölf Erwählten und heiligen, so war dennoch ein Israelite, d. h. aus dem Bosse des Herrn, jener Thomas, der in die Bundmale seine Finger zu legen begehrte. Ihn tadelte der herr ebenso wie jenen königlichen Beamten. Zu diesem sprach er: "Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht; su Ienem aber sprach er: "Weil du gesehen haft, haft du geglaubt. Zu den Galisäern war er gekommen nach den Samaritanern, die seiner Rede geglaubt hatten, bei denen er keine Wunder gethan, die er als sest im Glauben getrost

<sup>1)</sup> Bergl. Röm. 11, 17. — 2) 30h. 20, 29.

schnell verlaffen hatte, weil er fie burch bie Gegenwart seiner Gottheit nicht verlaffen batte. Alfo ba ber Berr zu Thomas fagte : "Romm, lege beine Sand ber, und fei nicht unglaubig, fonbern gläubig," und als Jener nach Betaftung ber Bundmale ausrief und fagte : "Dein herr und mein Gott"; wird er gescholten und zu ihm gesagt: "Beil bu geseben, haft bu geglaubt." Warum, als weil "ber Prophet in feinem Baterlande feine Ehre bat"? Weil aber bei ben Musländern biefer Brophet geehrt mar, mas folgt? "Selig, Die nicht gesehen und boch geglaubt haben." Borbergesagt worben find wir: und mas ber Berr rorbem gelobt bat, bas hat er auch an uns zu erfüllen sich gewürdigt. Gefeben haben ihn seine Kreuziger, haben ihn betastet, und boch nur Benige geglaubt; wir haben ihn nicht gesehen, nicht berührt, wir haben gehört und geglaubt. Es geschehe an uns, es werbe vollendet in uns die Geligkeit, die er verhieß, sowohl hier, weil wir feinem Baterlande vorgezogen wurden, als auch in ber fünftigen Welt, weil wir fatt ber abgebroches nen Zweige eingepfropft murben.

5. Daß er nämlich diese Zweige abbrechen und diesen wilden Ölzweig einpfropfen werde, beutete er an, als er bewegt von dem Glauben des Hauptmannes, der zu ihm sprach: ') "Ich din nicht würdig, daß du eingehest unter mein Dach, sondern sprich nur ein Wort, und mein Knecht wird gesund sein; denn auch ich din ein Mensch, der unter Botmäsigkeit steht, und habe Soldaten unter mir, und sag zu diesem: Beh, und er geht, und zu ienem: Komm, und er kommt, und zu meinem Knechte: Thu das, und er ihut's:"—sich an seine Begleiter wendete und sprach: "Wahrlich sag' ich euch, einen so großen Glauben sand ich in Jirael nicht." Denn "ein Prophet dat in seinem Vauerlande keine Spre." Konnte etwa nicht auch zu jenem Hauptmanne der Herr sagen, was er zu diesem königlichen Beamten sagte: "Geh hin, dein Knecht lebt"? Sehet den Unterschied: die-

<sup>1)</sup> Matth. 8, 8.

fer Ronigliche begehrte, baß ber Berr in fein Saus binabtomme; jener Sauptmann fagte, er fei es nicht werth. Bu jenem wurde gefagt: 3ch tomme und werd' ihn gefund machen, gu biefem : Beb bin, bein Gobn lebt. Jenem versprach er seine Gegenwart, biesen beilte er burch ein Wort. Diefer jeboch forberte feine Begenwart; jener erflarte fich für feiner Gegenwart unwürdig; hier wurde dem Hoch-muthe aus dem Wege gegangen, dort wurde der Demuth nachgegangen. 2) Gleich als ob er fagte: Beh. bein Sohn lebt, fei mir nicht überläftig; "wenn ihr nicht Zeichen und Bunber febet, glaubet ihr nicht;" bu willft meine Gegenwart in beinem Baufe, ich tann auch burch ein Wort befehlen; glaube bu nicht wegen Zeichen; ber frembländische Dauptmann glaubte, baß ich's auch burch ein Wort thun könne, und bevor ich es that, glaubte er; ihr, "wenn ihr nicht Zeichen und Wunder fehet, so glaubet ihr nicht." Alfo wenn es fo ift, follen abgebrochen werben bie ftolzen Zweige, und ber bemüthige wilbe Dlaweig eingepfropft; bleiben jedoch foll die Wurzel bei Abnahme jener und Aufnahme biefer. Wo bleibt bie Wurzel? In ben Batriarchen. Allerdings bas Baterland Chrifti ift bas Bolt Ifrael, weil er aus ihnen tam bem Fleische nach; aber bie Burgel jenes Baumes find Abraham, Isaat und Jatob, Die bl. Batriarchen. Und wo find biefe? In ber Rube bei Gott, in großer Ehre: bamit in Abrahams Schooß jener erquickte Arme nach ber Scheibung vom Körper erhoben und in Abrahams Schoof von ferne von bem ftolgen Reichen gefehen murbe. 2) Alfo bie Wurzel bleibt, die Wurzel wird gelobt; aber die ftolgen Breige verdienten abgeschnitten zu werben und zu verdorren, ber bemuthige Wildling bingegen fant burch bas Abschneis ben jener eine Stelle.

6. Bore also, wie bie naturlichen Zweige abgeschnitten werben, wie ber Wilbling eingepfropft werbe, bei eben bem

<sup>1)</sup> Cessum est unb concessum est.

<sup>2)</sup> Lut, 16, 22,

Saubtmanne, ben ich gur Bergleichung mit biefem Koniglichen ermahnen zu muffen glaubte. "Wahrlich," beißt es, "ich fage euch, einen fo großen Glauben habe ich in Ifrael nicht gefunden. Darum fage ich euch : Biele vom Aufgang und Untergange merben tommen." Bie weithin hatte bie Erbe ber Wildling eingenommen; ein ftruppiger Wald war diese Welt; aber wegen ber Demuth, wegen bes: 3ch bin nicht murbig, baß bu unter mein Dach eingeheft - "werben Biele vom Aufgang und Untergange fommen." Und wenn fie nun tommen, mas wird mit ihnen geschehen? Wenn sie nämlich tommen werben, find fie bereits aus bem Balbe abgefchnitten: wo find fie einzupfropfen, damit fie nicht verborren? "Und fie werben zu Tifche figen," fagt er, "mit Abraham, Ifaat und Jatob." Und bei welchem Baffmable? Damit bu nicht etwa nicht zum ewigen Leben, sondern zu reichlichem Trinken einladest 1)? "Sie werden su Tische sitzen mit Abrasham, Isaak und Jakob." Wo? "Im himmelreiche," fagt er. Und mas wird es mit Jenen fein, Die vom Stamme Abrahams berkommen; was wird mit ben Zweigen geicheben, von benen ber Baum voll war? Bas fonft, als baß fie follen abgeschnitten werben, bamit biefe eingepfropft werben? Lehre, 2) bag fie follen abgeschnitten werben! -"Die Rinder des Reiches aber werden bingeben in die Finsterniffe brauffen."

7. Es habe also bei uns ber Prophet Ehre, weil er feine Ehre hatte in seinem Baterlande. Er hatte feine Ehre in dem Baterlande, in dem er geschaffen marb, er. habe Ehre in bem Baterlande, bas er geschaffen bat. In ienem nämlich wurde geschaffen ber Schöpfer von Allem. geschaffen wurde er barin nach ber Knechtsgestalt. Denn eben die Stadt, in ber er geschaffen ift, Sion felbit. bas Judenvolk, Berufalem felbit, bat er felbit geschaffen, ba er beim Bater war als Wort Gottes; benn "Alles ift

2) D. b. beweise es uns! Die Antwort burch bie Schriftfielle

enthält ben Bemeis bafür.

<sup>1)</sup> Non ad semper vivendum, sed ad multum bibendum ift lediglich ein Wortspiel burch Gleichtlang.

burch ihn geworden, und ohne ihn ift Nichts geworden." Bon jenem Menichen alfo, von bem wir heute gebort ba= ben: 1) "Ein Mittler zwischen Gott und ben Menschen, ter Mensch Christus Jesus," hat auch ber Bfalmist geweiffagt, ba er fpricht:2) "Mutter Sion! wird ber Mensch fagen." Ein Menfch, ber als Menfch Mittler Gottes und ber Menschen ift, fagt: Mutter Gion. Warum fagt er: Mutter Sion? Beil er von ibr Fleisch annahm, von ibr bie Jungfrau Maria ftammt, aus beren Schoofe die Knechts= gestalt genommen ift, in welcher er in tieffter Demuth gu erscheinen fich murbigte. Mutter Sion, fagt ber Mensch, und biefer Menfch, ber "Mutter Sion" fagt, ift in ihr geworben, ift Menich geworben in ihr. Denn Gott mar er por ihr, und Mensch ift er geworden in ihr. Der Mensch geworben ift in ihr, ber "felbst hat fie gegründet, ber Allerhöchste," nicht ber tief Erniedrigte. Mensch ift er geworben in ihr in tiefer Riedrigkeit, benn "bas Wort ift Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt"; "er selbst hat sie gegründet, der Allerhöchste," denn "im Anfange war bas Wort, und bas Wort mar bei Gott, und Gott mar bas Bort," und "Alles ift burch basselbe geworben." Weil er aber biefes Baterland grundete, habe er bier feine Ehre. Es pertrieb ibn bas Baterland, worin er geboren warb: es nehme ibn auf bas Baterland, bas er wiedergebar.

1) I. Tim. 2, 5.
2) Pj. 86, 5. Die Leseart Augustins und der alten Stala "mater Sion dicet" flammt aus jener corrumpirten Textesegestalt der LXX, welche μήτης statt μήτι setzt.

## Siebenzehnter Vortrag.

### Bon ber Stelle:

"Hierauf war ein Festfag der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem"

bis dahin:

"Die Juden suchten ihn zu tödten, weil er nicht nur den Sabbath verletzte, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich so Gott gleich machte."

30h. 5, 1-18.

1. Es barf uns nicht Wunder nehmen, daß von Gott ein Wunder gethan wurde; benn wunderbar wäre es, wenn ein Mensch es gethan hätte. Mehr freuen als verwundern müffen wir uns darüber, daß unser Herr und Heiland Jesus Christus Mensch geworden ist, als daß Gott Göttliches unter den Menschen gewirft hat. Denn mehr zu unserem Heile gereicht das, was er geworden ist wegen der Menschen, als was er gethan hat unter den Menschen; und mehr ist es, daß er die Gebrechen der Seele heilte, als daß er die Schwächen der stelle. Aber weil eben die Seele ihn nicht kannte, von dem sie geheilt werden sollte, und Augen hatte im Fleische, um die körperlichen Werkendung und Rugen hatte im Fleische, um die körperlichen Werkendung und Rugen hatte im Fleische, um die körperlichen Werkendung und Rugen hatte im Fleische, um die körperlichen Werkendung und Rugen hatte im Fleische, um die körperlichen Werkendung und Rugen hatte im Fleische, um die körperlichen Werkendung und Rugen hatte im Fleische, um die körperlichen Werkendung und Rugen hatte im Fleische, um die körperlichen Werkendung und Rugen hatte im Fleische, um die körperlichen Werkendung und Rugen hatte im Fleische, um die körperlichen Rerkendung und Rugen hatte im Fleische, um die körperlichen Rerkendung und Rugen hatte im Fleische Rugen R

Bu feben, noch feine gefunden aber im Bergen, um ben verborgenen Gott gu erkennen, wirkte er, mas fie feben konnte, um bas zu beilen, womit fie nicht gu feben vermochte. Er betrat einen Drt, wo eine große Menge von Rranten. Blinben, Labmen, Steifen lag; und ba er ber Arat war fomobl ber Seelen als Leiber, und gefommen mar, alle Seelen berer, die glauben murben, zu beilen, mablte er von jenen Rranten einen aus zur Beilung, um bie Ginbeit anzubeuten. Falls wir mit fleinlichem Bergen und gleichfam menschlicher Schätzung und Gefinnung fein Thun betrachten, fo hat er, sowohl was bie Macht betrifft, nichts Großes vollbracht, als was bie Güte betrifft, wenig gethan. Go Biele lagen ba, und Giner murbe geheilt, obwohl er burch ein Wort Alle aufrichten tonnte. Was fonft alfo muß man benten, als baß jene Dacht unt jene Bute mehr bas that, mas bie Seelen in feinen Thaten für ihr ewiges Beil ertennen, als mas für ihr zeitliches Beil Die Leiber erlangen follten? Denn bas Beil ber Leiber, meldes als bas mahre erwartet wird von bem Berrn, wird erfolgen am Enbe in ber Auferstehung ber Tobten; bann wirb, was lebt, nicht mehr fterben; bann wirb, mas geheilt werben wirb, nicht mehr erfranken; bann wirb, was gefättigt werben wird, nicht mehr hungern ober burften; bann wird, mas erneuert werben wird, nicht mehr altern. Jest aber, bei jenen Thaten unferes Berrn und Beilands Jefu Chriffi murben sowohl bie geöffneten Augen ber Blinden im Tobe wieber geschloffen, als auch bie bergeftellten Glieber ber Gichtbrüchigen im Tobe gelöst; und was immer zeitlich geheilt murbe in ben fterblichen Gliebern, verging am Enbe wieber; die Seele aber, die gläubig wurde, trat hinüber in bas emige Leben. Bon ber Geele aber, Die glauben murbe, beren Sunbe er nachzulaffen gekommen war, beren Rrants beiten zu beilen er sich erniedrigt hatte, gab er an diefem geheilten Rranten ein großes Beichen. Bon biefer Sache und biefes Zeichens tiefem Gaframente will ich, fofern ber Berr Etwas ju gemabren fich murbigt, wenn ihr aufmertet und burch euer Bebet unferer Schwachheit gu Bilfe tommet,

reden, so gut ich tann. Was ich aber nicht kann, wird ber in euch ergänzen, mit bessen hilfe ich thue, was ich kann.

. 2. Von jenem Fischteiche, ber von fünf Sallen umgeben war, worin eine große Menge Kranker lag, erinnere ich ich mich schon öfter gehandelt zu haben; und ich will Etwas fagen, mas mit mir Mehrere mehr wied er erkennen burften als fennen lernen. Doch es ift nicht ungehörig, auch Befanntes zu wiederholen, damit sowohl die es nicht wiffen belehrt, als bie es ichon miffen bestärft werden. Sodann foll es, als bekannt, turg berührt, nicht weitläufig durchge= führt werben. Jener Teich und jenes Waffer Scheint mir bas Jubenvolt bedeutet zu haben. Denn bag Bolter bezeichnet werben burch ben Ramen von Gemäffern, zeigt uns beutlich die Apokalppse des Johannes, 1) wo, als ihm viele Bewäffer gegeigt wurden und er fragte, was fie feien, er bie Antwort erhielt, es feien Bolfer. Jenes Baffer alfo, b. h. jenes Bolt, mar burch bie fünf Bücher Mosis, wie burch fünf Sallen umichloffen. Allein jene fünf Bucher wiesen Krante auf, aber beilten fie nicht. Denn bas Befet überführte die Gunder, aber sprach fie nicht los. Darum machte ber Buchftabe ohne die Gnade Diejenigen fculbig. bie, als fie bekannten, Die Onabe befreite. Denn fo fpricht ber Apostel: 2) "Wenn nämlich bas Gefet fo gegeben mare. baß es lebendig machen konnte, bann mare gewiß aus bem Gefete Die Berechtigfeit." Warum alfo ift bas Gefet gegeben worden? Er fahrt fort und fagt: "Aber Die Schrift hat Alles unter ber Gunde beschloffen, bamit die Berheiffung durch ben Glauben an Jefus Chriftus gegeben murbe ben Gläubigen." Was ift flarer ? Saben nicht biefe Worte uns erklärt sowohl die fünf Sallen als bie Menge ber Kranken? Die fünf Sallen find bas Befet. Barum beilten bie fünf Ballen bie Rranten nicht? "Weil, wenn bas Befet gegeben wird, um lebendig machen ju fonnen, jedenfalls aus bem Gefetze bie Gerechtigfeit tame." Was also ichlogen fie bie

<sup>1)</sup> Upot. 17, 15. — 2) Gal. 3, 21

in sich, die sie nicht heilten? Weil "die Schrift Alles unter ber Sünde beschloß, damit die Verheiffung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde den Gläubigen."

3. Wozu nun geschab es, baf in ienem Baffer, menn es aufgeregt wurde, Diejenigen geheilt wurden, bie in ben Ballen nicht tonnten geheilt werben? Denn auf einmal fab man bas Waffer aufgeregt, und von wem es aufgeregt wurde, fab man nicht. Du magft glauben, bas pflege burch Engelstraft zu geschehen, jeboch nicht ohne Bebeutung eines Satramentes. Rach Erregung bes Waffers ließ fich Einer hinab, welcher konnte, und der allein murde geheilt; wer immer nach ihm hinabsteigen wurde, wurde es umfonst thun. Bas fonft alfo bedeutet Dieß, als bag ber eine Chriftus zum Judenvolke fam und burch große Thaten, burch nütliche Lehren Die Gunber aufregte, burch feine Begenwart bas Waffer aufregte und gu feinem Leiben erwectte? Aber unerkannt regte er auf. "Denn wenn fie ihn erkannt hatten, batten fie nie ben Gerrn ber Berrlichkeit gefreugigt." 1) In bas aufgeregte Waffer alfo binabsteigen beißt bemuthig an bas Leiben bes herrn glauben. Dort murbe Giner gebeilt, zur Bezeichnung ber Einheit; wer immer nachher tommen mochte, murbe nicht geheilt, weil, wer immer auffer ber Einheit ift, nicht geheilt werben fann.

4. Laßt uns also sehen, was er an jenem Einen habe anzeigen wollen, ben er, ber auch selbst bas Mysterium ber Einheit bewahrte, wie ich vorher sagte, von so vielen Kranfen als den einzigen zu heisen sich würdigte. Er sand in bessen Jahren eine gewisse Gebrestenszahl: "achtundbreissig Jahre hatte er in seiner Krankbeit." Wie diese Zahl mehr zur Bresthaftigkeit gehöre als zur Gesundheit, bedarf einer etwas aussührlicheren Erklärung. Ihr sollt ausmerken; der Herr wird belken, daß ich gehörig spreche und ihr entsprechend höret. Die Zahl vierzig wird uns als eine in einer gewissen Bollsommenbeit geheiligte empfohlen. Bekannt ist

<sup>1)</sup> I. Kor. 2, 8. Augustin's ausgew. Schriften. V. Bb.

bas, glaube ich, Eurer Liebe; es bezeugen bas vielmals bie beiligen Schriften. Das Faften ift uns in Diefer Bahl gebeiligt; ihr wißt es wohl. Denn auch Moses fastete vierzig Tage ; 1) und Glias ebensoviele ; 2) auch unfer Berr und Beiland Jesus Chriftus felbst machte biefe Babl bes Fastens voll. 3) Durch Mofes wird bas Befet bezeichnet, burch Glias bie Bropheten, burch ben Berrn bas Evangelium. Darum erschienen bie brei auf jenem Berge, wo er fich ben Jungern zeigte in ber Berrlichkeit feines Besichtes und Gemandes. 4) Er erschien nämlich mitten amischen Mofes und Elias, gleich als erhielte bas Evangelium Beugnif pom Gefete und ben Bropheten. Sowohl im Befet alfo, wie in ben Bropheten und im Evangelium wird uns bie Bahl vierzig im Faften empfohlen. Das große und allgemeine Fasten aber ift: sich enthalten von Gunben und unerlaubten Luften ber Belt, welches ein volltommenes Fasten ift; "daß wir absagend ber Gottlofigkeit und weltlichen Begierben, enthaltsam, gerecht und fromm leben in biefer Welt." 5) Und welchen Lobn spricht ber Apostel diefem Fasten zu? Er fährt fort und fagt: "Inbem wir er= warten jene felige Boffnung und bie Offenbarung ber Berrlichteit bes feligen Gottes und unferes Beilanbes Jefu Chrifti." In biefer Welt alfo feiern wir gleichfam eine vierzigtägige Enthaltung, wenn wir gut leben, wenn wir von Ungerechtigfeiten und von unerlaubten Luften uns enthalten. Aber weil biese Enthaltsamkeit nicht ohne Lohn sein wird. fo "erwarten wir jene selige Hoffnung und bie Offenbarung ber Berrlichleit bes großen Gottes und unferes Beilandes Befu Chrifti." In jener Hoffnung, wenn auf bie Boffnung bie Sache folgen wird, werben wir als Lohn ben Behner empfangen. Diefer Lohn nämlich wird ben Arbeitern im Weinberge gegeben gemäß bem Evangelium, 6) woran ihr euch, wie ich glaube, erinnert — benn es braucht nicht Alles

<sup>1)</sup> Erob. 34, 28. — 2) III. Kön. 19, 8. — 3) Matth. 4, 2. — 4) Matth. 17, 8. — 5) Tit. 2, 12. — 6) Matth. 20, 9.

erwähnt zu werben, als wäret ihr unwissend und unkundig. Ein Zehner also wird gegeben, der seinen Namen von der Zahl Zehn hat, und dieser mit dem Bierziger verbunden gibt fünfzig; westhalb wir auch mit Arbeit seiern die vierzig Tage vor Ostern, mit Freude aber, gleichsam nach Empfang der Belohnung, die fünfzig Tage nach Ostern. Denn dieser gleichsam beilsamen Arbeit des guten Wirkens, die zur Zahl vierzig gebört, wird hinzugefügt der Zehner der Ruhe und

Glüdfeligteit, bamit es ein Fünfziger werbe.

5. Das teutete auch ber Berr Jefus felbft noch offener an, ba er nach ber Auferstehung vierzig Tage lauf Erben mit ben Jüngern verkehrte, nach feiner am vierzigsten Tage erfolgten himmelfahrt aber, gehn Tage barauf ben Lobn bes heiligen Beiftes fanbte. Borbebeutungen maren bieg, und die Borbebeutungen gingen ben Sachen felbft voraus. Durch bie Vorbebeutungen werben wir geweibet, bamit wir Bu ben Sachen felbst burch Ausbauer gelangen tonnen. Denn wir find Werkleute und arbeiten noch im Beinberge: am Ende bes Tages, nach Beendigung bes Wertes wird ber Lohn entrichtet werben. Aber welcher Arbeiter halt aus bis gum Empfange bes Lohnes, auffer ber gelabt wird, mabrend er arbeitet? Denn auch bu wirft beinem Arbeiter nicht ben blogen Lohn geben : wirst bu ihm nicht auch barbieten, movon er die Kräfte erneuern kann bei ber Arbeit? Du labst ja boch ben, bem bu ben Lohn geben wirft. Run benn, auch uns labt ber Berr bei ber Arbeit mit biefen Borbebeutungen ber Schriften. Denn falls biefe Freude an ber Ertenntniß ber Saframente uns entzogen wird, erliegen wir bei ber Arbeit, und Reiner wird fein, ber jum Lohne gelangte.
6. Wie also wird in ber Bahl Bierzig bas Wert voll-

6. Wie also wird in der Zahl Vierzig das Werk vollendet? Vielleicht darum, weil das Gesetz in zehn Geboten gegeben ward und auf der ganzen Welt das Gesetz sollte verkündigt werden, welche ganze Welt durch die vier Weltgegenden uns nahe gelegt wird: Oft und West, Süd und Nord, wodurch der Zehner, mit vier vermehrt, zum Vierzieger sich vollendet? Oder weil durch das Evangelium, welsches vier Bücher hat, das Gesetz erfüllt wird; weil es im

Evangelium beifit: 1) "Ich bin nicht gekommen, bas Gesetz aufzuheben, fonbern zu erfüllen." Db nun aus jenem ober aus biefem ober aus einem anderen mahricheinlicheren Grunde ber uns verborgen ift, ben Rundigern nicht verborgen ift, gewiß jedoch ift, daß burch die Zahl vierzig eine gewiffe Bollfommenheit in guten Werfen bezeichnet werbe, welche auten Werke bauptfächlich geübt werben burch eine Ent= baltung von ben unerlaubten Begierben ber Belt. b. h. burch bas allgemeine Fasten. Höre auch ben Apostel, wie er fagt:2) "Die Erfüllung bes Befetes ift bie Liebe." Woher bie Liebe ? "Durch bie Gnabe Gottes, burch ben bl. Geift." Denn wir hatten fie nicht aus uns, gleich als ob wir fie uns bereiteten. Gottes Befchent ift fie, und ein großes Befchent; benn "bie Liebe Gottes," fagt er, 3) "ift ausgeapffen in unferen Bergen burch ben bl. Beift, ber uns gegeben ift." Die Liebe also erfüllt bas Gefet, und gang richtig beißt es: "Die Erfüllung bes Gefetes ift bie Liebe." Lagt uns biefe Liebe suchen, wie fie vom Berrn uns empfoblen wird. - Erinnert euch, mas ich vorgesett habe: bie Bahl ber achtundbreiffig Jahre bei jenem Kranken will ich erklären, warum jene Babl achtunbbreiffig mehr eines Bebrechens ift als ber Gesundheit. Also, wie gesagt, die Liebe erfüllt bas Befet. Bur Erfüllung bes Befetes in allen Werfen gehört die Zahl vierzig; in der Liebe aber werden uns zwei Gebote empfohlen. Erwäget doch, ich beschwöre euch, und praget bem Gebachtniffe ein, mas ich fage; feib feine Berächter bes Wortes, bamit nicht eure Seele ein Weg werbe, wo die hingefallenen Samenförner nicht aufgeben; und "es werben", beißt es, 4) "die Bögel bes himmels tommen und fie auflesen." Bernehmet und bewahret es in eurem Bergen; zwei Gebote ber Liebe find von bem Berrn empfohlen worden : 5) "Du follft ben Berrn beinen Bott lieben aus beinem gangen Bergen und aus beiner gangen Seele und

<sup>1)</sup> Matth. 5, 17. — 2) Röm. 13, 10. — 3) Röm. 5, 5. — 3 Mart. 4, 4. — 5) Matth. 22, 37.

aus beinem ganzen Gemüthe; und bu follst beinen Nächsten lieben wie bich selbst. Un viesen zwei Geboten hängt bas ganze Gesetz und die Provheten." Mit Recht legte auch jene Wittwe all ihre Schätze, zwei Deller, in den Gottestaften; ') mit Recht auch empfing für jenen von den Räubern verwundeten Kranken ber Wirth zwei Münzen, ') womit jener geheilt werden sollte; mit Recht blied Jesus bei den Samaritanern zwei Tage, um sie in der Liebe zu befestigen. Da also durch diese Zweizahl etwas Gutes bezeichnet wird, wird dass bierzig die Erfüllung des Gesetzes in sich fast und tas Gesetz nur in dem doppelten Gebote der Liebe erfüllt wird, was wunderst du die, daß der siechte, der auf vierzig wird, was wunderst du dich, daß der siechte, der auf vierzig

zwei zu wenig batte?

7. Seben wir nun weiter, burch welches Saframent iener Rrante von bem Berrn geheilt merbe. Es tam namlich ber Berr felbst, ber Lehrer ber Liebe, in ber Fulle ber Liebe, indem er, wie von ihm vorhergefagt ward, 3) "sein Wort turg machte auf Erden," und zeigte, an den zwei Beboten ber Liebe bange bas Gefetz und bie Bropheten. Daran also hing Moses mit seiner Biersig - Babl, baran Elias mit ber seinigen; biefe Zahl brachte ber Berr bersu in seinem Zeugniffe. Geheilt wird jener Brefthafte von bem anwesenden herrn, aber querft - mas fagt er gu ibm? "Willft bu gefund werben?" Jener antwortete, er babe feinen Menschen, von bem er in ben Teich binabgelaffen werbe. Fürmahr ihm mar ein Mensch nothig gur Beilung, aber jener Mensch, ber auch Gott ift. Denn "Giner ift Gott, Einer auch ber Mittler zwischen Gott und ben Menschen, ber Mensch Christus Jefus." 4) Es tam also ber Mensch, ber nöthig war; marum follte bie Beilung aufgeschoben werben? "Steh auf," fprach er, "nimm bein Bett und gebe." Dreierlei fprach er: Steb auf - nimm bein Bett

<sup>1)</sup> Luf. 21, 2. — 2) Luf. 10, 35. — 3) Jesai. 10, 23 und 28, 22; 1931. Röm. 9, 28. — 4) I. Tim. 2, 5.

— und gehe. Aber bas: "Steh auf" war nicht ber Befeht zu einem Werke, sondern die Bewirkung der Gesundheit. Dem Gesunden aber besahl er Zweierlei: Nimm dein Bett und gehe. Ich bitte euch, warum sollte es nicht genug sein: "Gebe"? oder wenigstens, warum sollte es nicht genug sein: "Steh auf"? Es wäre ja auch Jener, wenn er als gesund aufstand, nicht am Orte geblieben. Wäre er nicht dazu aufgestanden, um fortzugehen? Es fällt mir auch auf, daß Zweierlei besahl, der ihn liegen fand mit zwei zu wenig; benn dadurch, daß er zwei Dinge besahl, erfüllte er gleich-

fam, mas zu wenig mar.

8. Wie alfo möchten wir wohl in biefen zwei Befehlen bes herrn jene zwei Gebote ber Liebe angebeutet finden? "Nimm", fagt er, "bein Bett und gehe." Belches find jene amei Bebote? Bruber, wiederholt es mit mir. Denn fie muffen gang befannt fein und nicht bloß jett in ben Ginn fommen, wenn fie von und erwähnt werben, fonbern burfen nie ausgetilgt werben aus eurem Bergen. Dentet burchaus immer baran, man muffe Gott und ben Nachsten lieben, Bott aus gangem Bergen, aus ganger Seele und aus gangem Gemüthe, und ben Rachften wie fich felbft. Das muß man immer bebenfen, bas ermagen, bas bebalten, bas thun, bas vollbringen. Die Liebe Gottes ift früher in ber Ordnung bes Bebietens, Die Liebe bes Rachften aber ift fruber in ber Ordnung bes Thuns. Es murbe ja auch nicht, wer bir bie Liebe gebote in ben zwei Geboten, zuerft bir ben Nächsten empfehlen und bann Gott, sondern zuerft Gott, bann ben Rächsten. Du aber, weil bu Gott noch nicht fiehft, verdienft baburch, bag bu ben Nächsten liebft, ibn gu feben; baburch, bag bu ben Rachsten liebst, reinigst bu bas Muge, um Gott zu feben, wie beutlich Johannes faat : 1) "Wenn bu ben Bruber, ben bu fiehft, nicht liebst, wie wirft bu Gott lieben konnen, ben bu nicht fiehft ?" Sieh, es wird bir gefagt : Liebe Gott. Wenn bu mir fagft : Beige mir

<sup>1)</sup> I. 30h. 4, 20.

ben ich lieben foll, was werbe ich antworten, als was ber-felbe Johannes fagt: 1) "Gott hat Niemand je gesehen"? Und bamit bu bich nicht für gang entfrembet von ber Un= schauung Gott haltest, fagt er: ") "Gott ift bie Liebe, und wer in ber Liebe bleibt, bleibt in Gott." Liebe also ben Rachften; und schau in bich, warum bu ben Nachften liebst, ba wirft bu, fo viel als möglich, Gott feben. Fange an ben Rachften zu lieben. "Brich bem Bungrigen bein Brod, und ben obdachlofen Urmen führ' in bein Saus: fiebft einen Racten bu, fo betleibe ibn, und beine Stammgenoffen verachte nicht." 3) Wenn bu aber bas thuft, was wirft bu erlangen? "Dann wird aufbrechen wie Morgenroth bein Licht." Dein Licht ift bein Gott; fur bich ein Morgenroth, meil er nach ber Nacht ber Welt bir erscheinen wird; benn er felbft geht nicht auf noch unter, weil er immer bleibt. Er wird für bich ein Morgenaufgang fein bei beiner Rudfebr, ber für bich ein (Sonnen=)Untergang mar bei beiner Abtehr. 4) Alfo bamit : "Nimm bein Bett" fcheint er mir gefagt zu haben : Liebe beinen Rächften.

9. Aber verschlossen ist es noch und bedarf der Erkärung, wie ich glaube, warum in dem Bett- Nehmen die Liebe des Nächsten empfohlen werde; wenn nicht etwa das uns abstößt, daß durch das Bett, eine sinn- und empfindungslose Sache, der Nächste empfohlen wird. Es zürne der Nächste nicht, wenn er uns durch eine Sache empfohlen wird, die ohne Seele und ohne Empfindung ist. Unser Herr und Heiland zesus Christus ist ein Ecksein genannt, der zwei auf sich gründe. Der ist auch ein fels genannt, der zwei auf sich gründe. Der ist auch ein fels genannt, der Wächste der wurdersloß; "der Fels aber war Christus." Das der Rächste Holz, wenn Christus ein Fels ist, daß der Rächste Holz, wie auch jener nicht der nächste beste Fels, sondern aus dem

5) Eph. 2, 15. - 6) I. Ror. 10, 4.

<sup>1)</sup> Joh. 1, 18. — 2) I. Joh. 4, 16. — 3) Jefai. 58, 7. 8. 4) Erit tibi matutinus redeunti, qui tibi occasum fecerat percunti.

Waffer gefloffen ift für die Dürftenden; und nicht ber nächfte befte Stein, fonbern ein Edftein, ber in fich zwei von ver-Schiebenen Seiten tommenbe Banbe verbanb. Go follft bu auch nicht bas nächste beste Bolg als ben Rachsten nehmen, fonbern ein Bett. Bas mar es alfo mit bem Bette, ich bitte bich? Bas fonft, als bag jener Rrante im Bette getragen wurde, als gefund aber bas Bett trug? Was fagt ber Apostel? "Traget einander eure Lasten, und so werbet ihr das Geset Christi erfüllen." 1) Das Geset Christi also ift bie Liebe, und die Liebe wird nicht erfüllt, wenn wir nicht wechselseitig unsere Lasten tragen. "Ertraget einander, fagt er, ") "in Liebe, beftrebet euch, bie Ginheit gu bemahren im Banbe bes Friedens." Da bu brefthaft warft, trug bich bein Nächster; bu bift gefund geworben, trage beinen Nächsten. Traget wechselseitig eure Lasten, und so werbet ihr bas Befet Chrifti erfüllen. Go wirst bu erfüllen, o Menich, mas bir fehlte. Dimm alfo bein Bett. Aber wenn bu es genommen haft, bleibe nicht fteben, "gebe." Daburd. baß bu ben Nächsten liebst und Gorge trägst um ben Rächsten, machst bu einen Weg. Wohin machft bu ben Weg, als zu Gott bem Berrn, zu bem, ben wir lieben muffen aus gangem Bergen, aus ganger Seele, aus gangem Bemuthe? Denn gu bem Berrn find wir noch nicht bingelangt, aber ben Rächsten baben wir bei uns. Trage alfo ben, mit bem bu geheft, bamit bu zu bem gelangeft, bei bem bu zu bleiben begehreft. Rimm also bein Bett und gebe.

10. Jener that Dieß, und die Juden ärgerten sich. Sie sahen nämlich den Menschen, der am Sabbath sein Bett trug, und sie schmähten nicht den Herrn, daß er ihn am Sabbath gesund gemacht hatte, um ihnen antworten zu tonnen, daß, wenn Einem von ihnen ein Laftthier in den Brunnen gefallen wäre, er es gewiß am Sabbath herausziehen und sein Laftthier retten würde; 3) noch nicht also warfen sie Jenem vor, daß er am Sabbath ein gesunder Mensch aes

<sup>1)</sup> Gal. 6, 2, — 2) Eph. 4, 2. — 3) Lui. 14, 5,

worden sei, sondern daß er sein Bett trug. Wenn die Heilung nicht aufzuschieben war, war es etwa auch nöthig, das zu besehlen? "Es ist dir nicht erlaubt," sagten sie, "zu thun, was du thust, bein Bett zu tragen." Und Jener hielt den Schmädbern den Urheber seiner Gesundheit entgegen; "der mich gesund zu mir. Nimm dein Bett und gehe." Sollte ich von dem keinen Befell annehmen, von dem ich die Gesundheit angenommen hatte? Und jene: "Wer ist der Wensch, der zu dir sprach: Nimm dein Bett und gehe?"

11. "Aber ber gefund Geworbene wußte nicht, wer ber ware," von bem er bas gehört hatte. "Jesus aber," als er das gethan und befohlen hatte, "war ihm entwichen in ber Menge." Sebet, auf welche Beife auch bas fich erfülle. Wir tragen ben Nächsten und manbeln zu Gott; aber ben. ju bem wir geben, seben wir noch nicht; barum fannte auch Jener Jefum noch nicht. Diefes Saframent ift uns empfoblen worben, weil wir an ben glauben, ben wir noch nicht seben; und bamit er nicht gesehen werbe, entwich er in ber Menge. Schwer ift es, in ber Menge Jesum zu feben: eine gemiffe Ginfamkeit ift unferem Beifte notbig: in einer gemiffen Ginfamteit ber Betrachtung wird Gott gefeben. Die Menge enthält Beräufch, jene Anschauung sucht die Berborgenheit. "Nimm bein Bett," trage, getragen, beinen Nächsten; "und gehe," damit du ans Ziel kommest. Suche Jesum nicht in der Menge, er ist nicht gleichsam Giner aus ber Menge; er geht aller Menge vor. Boran flieg aus bem Meere empor jener große Fifch und fitt im himmel, fürsprechend für uns; als Soberpriefter ging er allein ins Innere bes Borhanges, bie Menge steht brauffen. Bebe bu, ber bu beinen Nachsten trägft, wenn bu gelernt haft zu tragen, ber bu gewohnt marft, getragen Bu werben. Rurg jett tennft bu Jefum noch nicht, fiehft Jesum noch nicht, - was folgt bernach? Weil Jener nicht ablieg, sein Bett zu trugen und zu geben, "fab ibn bernach Jefus im Tempel." In ber Menge fab er ihn nicht. Der Berr zwar, Jefus, fah ihn in ber Menge fowohl als im

Tempel. Jener Kranke aber erkennt Jesum in ber Menge nicht, im Tempel erkennt er ihn. Er also gelangte zum Herrn; er sah ihn im Tempel an ber geweibten Stätte, am heiligen Orte. Und was hört er von ihm?" Siehe, du bist nun gesund geworden; fündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Argeres widersahre."

12. Sobann war Jener, nachdem er Jesum gesehen und Jesum als Urheber seiner Gesundheit erkannt hatte, nicht träg in Verkündigung dessen, den er gesehen hatte: "Er ging hin und verkündete den Juden, daß Jesus es sei, der ihn gesund gemacht hatte." Er verkündete, und jene wütheten; er rief sein Heil aus, und jene suchten ihr Beil

nicht.

13. "Es verfolgten bie Juben ben Berrn Jefus, weil er Dieg am Sabbath that." Was antwortete nun ber Berr ben Juben? Lagt uns boren! Uber bie am Sabbath gefund gemachten Menschen habe ich gesagt, mas er zu antworten pflege, baß fie ihre Lastthiere nicht vernachläffigten fei es burch Befreiung ober burch Futter. Was antwortet er über bas Bett-Tragen? Offenbar war ein torperliches Wert geschehen vor ben Augen ber Juben; nicht bie Beilung bes Rorpers, sondern eine Urbeit bes Rorpers, Die nicht fo nothwendig ichien, wie die Beilung bes Rorpers. Deutlich also möge ber herr sagen, bas Sakrament bes Sabbaths und bas Beichen ber Beilighaltung eines Tages fei ben Buben zeitweilig gegeben worben, Die Erfüllung felbft aber bes Saframentes fei in Ihm gefommen. "Mein Bater," fagt er, "wirkt bis jett, und auch ich wirke." Er brachte in sie einen großen Tumult, durch die Ankunft des Herrn wird bas Waffer aufgeregt; aber ber aufregt, ift verborgen. Doch geheilt werben foll burch Aufregung bes Baffers ein großer Rranter, burch bas Leiben bes Berrn bie gange Belt.

14. Betrachten wir also die Antwort der Wahrheit: "Mein Bater wirket bis jetht, und auch ich wirke." Hat also fälschlich die Schrift gesagt, daß "Gott am siehenten Tage ruhte von all seinen Werken"?") Und redet gegen diese

<sup>1)</sup> Gen. 2, 2.

burch Mofes übermittelte Schriftftelle ber Berr Jefus, während er doch felbst zu ben Juden fagt: 1) "Wenn ihr bem Dofes glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben, benn von mir hat er geschrieben"? Sehet alfo, ob Moses nicht Etwas anbeuten wollte, baß Gott rubte am fiebenten Tage. Denn nicht mube war Gott geworben burch bie Erschaffung feiner Creatur und bedurfte ber Rube wie ein Menfch. Wie follte ermübet fein, ber burch bas Wort geschaffen bat?2) Doch fowohl Jenes ift mahr, bag Bott am fiebenten Tage rubte von allen feinen Werken, als auch bas ift mahr, mas Jefus fagt : "Mein Bater wirfet bis jest." Aber wer tann es mit Worten erklären, ein' Mensch ben Menschen, ein Schwacher ben Schwachen, ein Ungelehrter ben Lernbegieris gen, und Einer, ber vielleicht, wenn er Etwas begreift, es nicht ausbruden und erklaren fann für Menfchen, Die es schwer faffen, auch wenn man erklären könnte, mas man faßt? Wer, fage ich, meine Brilber, wird mit Worten erklaren, wie Gott sowohl rubend wirft fals wirkend rubt? 3ch bitte euch, daß ihr Dieß für eure weiteren Fortschritte verschiebet, benn biese Erkenntniß verlangt ben Tempel Gottes, verlangt bie beilige Stätte; traget ben Rachften und gehet: ba werbet ihr ihn feben, wo ihr nicht Worte von Menfchen verlanget.

15. Das vielleicht vermögen wir eher zu sagen, daß auch darin, daß Gott am siebenten Tage ruhte, er gerade unsern Perrn und Peiland Jesus Christus, der Dieß sagte und sprach: "Wein Bater wirket bis jetzt und auch ich wirke," durch ein großes Sakrament andentete. Denn auch der Herr Jesus ist gewiß Gott. Er ist ja das Wort Gottes, und ihr habt gehört: "Im Ansange war das Wort" und nicht irgend welches Wort, sondern "Gott war das Wort," und "Alles ist durch dasselbe gemacht worden"; vielleicht ist er angedeutet als der, der da ruben werde am siebenten

1) 3ob. 5, 46.

<sup>2)</sup> Quomodo defecerat, qui Verbo fecerat.

Tage von all seinen Werken. Denn leset bas Evangelium und febet, welch' große Dinge Jesus gewirft bat. Er wirkte unfer Seil am Rreuge, bamit in ibm alle Beiffagungen ber Bropheten erfüllt würden: er ward gefront mit Dornen, aufgehangen am Holze, er fprach: "Mich burftet," bekam Effig im Schwamme, bamit erfüllt wurde bas Wort: 1) "Und in meinem Durfte trantten fie mich mit Effig." Jeboch nachdem alle feine Werke vollbracht maren, gab er am fechsten Wochentage mit geneigtem Saupte ben Beift auf, und am Sabbath rubte er im Grabe von allen feinen Werten. Also gleich als ob er zu ben Juden sagte: Was ermartet ihr, bag ich nicht wirke am Sabbath? Der Sabbath ift euch zur hinmeifung auf mich vorgeschrieben worben. Ihr febet bie Werte Gottes; ich war babei, als fie entftanben, burch mich ift Alles geworben, ich weiß: "Mein Bater mirtet bis jett." Es wirfte ber Bater bas Licht; aber er fprach, bamit bas Licht würde; wenn er fprach, wirkte er burch bas Wort; fein Wort war ich, bin ich: burch mich ift die Welt geworden in jenen Werfen, burch mich wird die Welt regiert in biefen Werken; mein Bater wirfte sowohl bamals, ba er bie Welt schuf, als auch wirft er bis jett, ba er die Welt regiert; also schuf er sowohl, da er schuf, durch mich, als auch regiert er, da er regiert, durch mich. Das sagte er, aber zu wem? Zu Tauben, Blinden, Lahmen, Siechen, Die ihren Argt nicht erkannten und ihn gleichsam in vom Wahnfinn bethörtem Beifte tobten mollten.

16. Und was fagt benn ber Evangelist weiter? "Deßhalb nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töbten, weil er nicht bloß ben Sabbath brach, sondern auch Gott seinen Bater nannte." Nicht in irgend welchem Sinn, sondern wie? "Indem er sich Gott gleich machte." Denn wir alle sagen zu Gott: "Bater unser, der du bist in dem himmel." Wir lesen, daß auch die Juden gesagt haben: "

<sup>1)</sup> B[. 68, 22, - 2) Jefai. 63, 16 n. 64, 8,

"Du bift ja unfer Bater." Alfo nicht beghalb gurnten fie, weil er Gott seinen Bater nannte, fonbern weil auf gans andere Art als die Menschen. Siehe, es verstehen die Juben, was die Arianer nicht verstehen. Die Arianer nennen ja ben Gohn bem Bater ungleich, und bamit flößt die Häreste die Kirche von sich. Siehe, sogar die Blinden, fogar die Mörber Chrifti verstanden boch feine Worte. Sie erkannten ihn nicht als Chriftus, fie erkannten ihn nicht als ben Sohn Gottes; aber boch verstanden fie in jenen Worten, bag ihnen ein folder Gohn Gottes empfohlen werbe, ber Gott gleich ware. Wer er war, wußten fie nicht; baß er aber als folder fich anfündigte, erkannten fie, "weil er Gott feinen Bater nannte, indem er fich Gott gleich machte." War er also nicht Gott gleich? Richt er machte fie ihm gleich, fonbern biefer hatte ihn als gleichen erzeugt. Würbe er felbst fich Gott gleich machen, fo wurde er fallen burch Raub. Denn ber fich Gott gleich machen wollte, ba er es nicht mar, fiel 1) und wurde aus einem Engel ein Teufel; und er flößte biefen Stols bem Menschen ein, wodurch er felbft gefturst ift. Denn fo fprach er zu bem Menschen, ben als stehenden er, ber Gefallene, beneidete: "Roftet und ihr werbet fein wie Götter;" 2) b. h. raubet burch Anmaßung, mas ihr nicht ge-worben feib, weil auch ich burch Rauben geftürzt bin. Das perrieth er nicht, aber Jenes rieth er. Chriftus aber mar bem Bater gleich geboren, nicht geworden, geboren aus ber Substanz bes Baters. Daher empfiehlt ihn ber Apostel alfo:3) "Da er in ber Form Gottes war, hielt er es für teinen Raub, Gott gleich zu fein." Was heißt bas: Er bielt es für feinen Raub? Er maßte fich bie Gleichheit mit Gott nicht an, sondern war in ihr, in der er geboren war. Und auf welche Beife follten auch wir zu bem gleichen Gotte gelangen? "Er erniedrigte fich felbft, indem er Rnechtegeftalt annahm." Er erniebrigte fich alfo nicht fo, bag er

<sup>1)</sup> Jefai. 14, 14. — 2) Gen. 3, 5. — 3) Phil. 2, 6.

verlor, was er war, sonbern baß er annahm, was er nicht war. Diese Knechtsgestalt verachteten bie Juben und konnten barum Christum ben Gerrn nicht als gleich mit bem Bater ertennen, obwohl sie keineswegs baran zweiselten, baß er bas von sich aussagte, und barum wütheten sie. Und bennoch ertrug er sie noch und verlangte nach ber Heilung der Rasenden.

·\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### Achtzehnter Vortrag.

(Gehalten am Tage nach bem fiebenzehnten Vortrage.)

### Über bie Stelle:

"Pahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann aus sich Nichts thun, als was er den Vater thun steht; denn was immer dieser thut, das thut ebenso auch der Sohn."

3ob. 5, 19.

1. Der Evangelist Johannes hat unter seinen Gefährten und Genossen, den andern Evangelisten, diese vorzügliche und eigenthümliche Gabe erhalten von dem Herrn (an desseund eigenthümliche Gabe erhalten von dem Herrn (an desseund Brust er beim Abendmable lag, um dadurch anzudeuten, daß er höhere Geheimnisse aus dessen innerstem Herzen trant), daß er Solches von dem Sohne Gottes sagte, was die Geister der Kleinen vielleicht zur Aufmerksamkeit anregen kann, ansüllen aber die noch nicht Fähigen nicht kann; allen reiseren und innerlich zu einem gewissen mannbaren Alter gelangten Geistern aber gibt er durch diese Worte Etwas, wodurch sie sowohl geübt als genährt werden. Ihr

habt gehört, als gelesen wurde; und woher diese Rede kam,1) erinnert ihr euch. Beftern nämlich wurde gelesen, baß "beswegen bie Juben Jefum tobten wollten, weil er nicht bloß ben Sabbath verlette, fondern auch Gott feinen Bater nannte, indem er fich Gott gleich machte." Was ben Juden miffiel, bas gefiel eben bem Bater, bas gefällt ohne Zweifel auch benen, Die ben Gobn ehren, wie fie ben Bater ehren; weil fie, falls es ihnen nicht gefällt, mißfallen werden. Denn nicht wird Gott größer fein, wenn er bir gefällt, aber bu tleiner, wenn er bir mißfällt. Begen biefen ihren Borwurf aber, ber entweber aus Unwiffenheit ober aus Bosheit tam, rebet ber Herr allerdings nicht, was sie fassen, wohl aber woburch sie beunruhigt und verwirrt werben und vielleicht wenigstens in ber Berwirrung ben Arat suchen follten. Er fprach aber Solches, mas aufgeschrieben werben sollte, bamit es auch von uns in ber Folge gelesen würde. Laßt uns alfo feben, mas in ben Bergen ber Juben gefchab, als fie Dieg hörten ; mas in uns gefchieht, wenn wir Dieg boren, wollen wir bes Weiteren bedenken. Es find ja auch die Barefien und gemiffe bie Geelen umftricenbe Irrlehren nur baburch entstanden, bag bie guten Schriften nicht gut verstanden werben und, mas in ihnen nicht recht verstanden wird, gleichwohl blindlings und fed behauptet wird. Darum, Brüber, muffen wir fehr vorsichtig bas hören, was wir zu verfteben noch au flein find ; indem wir mit frommem Bergen und mit Furcht, wie geschrieben fteht, Diese Besundheiteregel festhalten, baf wir an bem, mas wir gemäß bem Glauben, in bem wir unterwiesen wurden, zu verstehen im Stande find, wie an einer Speise uns freuen; mas wir aber gemäß ber gesunden Glaubensregel noch nicht zu verstehen vermögen, bavon ben Zweifel entfernen, das Berständniß verschieben; b. h. daß wir, auch wenn wir nicht erkennen, mas es fei, boch feineswegs bezweifeln, daß es gut und mahr fei. Auch von mir, Brüber, ber ich es unternommen habe, gu euch gu reben, follt ibr benten, mer es unternommen babe, und

<sup>1)</sup> Unde venerit, b. h. von woher fie ihren Ausgang nahm.

was ich unternommen habe; ich habe ja unternommen, Göttliches zu behandeln als ein Mensch, Geistiges als steischlicher. Auch von mir, Thenerste, sei serne die eitle Überhebung, wenn ich als ein Gesunder im Hause Gottes wandeln will, welches die Kirche des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrbeit. Nach meiner schwachen Kraft fasse ich, was ich euch vorsetze; wo geöffnet wird, labe ich mich mit euch; wo

verschloffen wird, klopfe ich an mit euch.

2. Entrüftet also wurden bie Juden und ungehalten; mit Recht zwar barüber, baß ein Mensch es wagte, sich Gott gleich zu machen, aber barum mit Unrecht, weil fie in bem Menschen Gott nicht erkannten. Das Fleisch faben fie, Gott erkannten fie nicht; die Wohnung erblicken fie, ben Bewohner kannten fie nicht. Jenes Fleifch war ein Tempel, Gott wohnte barin. Nicht bas Fleisch also ftellte Jefus bem Bater gleich, nicht bie Anechtsgeffalt verglich er mit bem herrn; nicht was er unsertwegen geworben ift, fondern was er mar, als er uns fchuf. Denn wer Chriftus fei, ich rede zu Ratholiken, wisset ihr, weil ihr richtig geglaubt habt. Richt bloß Wort, noch bloß Fleisch, sonbern "das Wort ift Fleisch geworben, um unter uns zu wohnen." Ich gable auf vom Borte, was ihr wißt: "Im Anfange war bas Bort, und bas Bort war bei Gott, und Gott war bas Wort." Sier ift bie Gleichheit mit bem Bater. Aber "bas Wort ift Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." In Bergleich mit biefem Fleische ift ber Bater größer. Go ift ber Bater sowohl gleich als größer; gleich bem Worte, größer als bas Fleisch; gleich dem, burch ben er uns erschuf, größer als ber geschaffen murbe wegen unfer. Nach biefer gesunden tatholischen Regel, die ihr vorzüglich wiffen muffet; bie ihr festhalten mußt, ihr, bie ihr fie wißt; von welcher euer Glauben fürder nicht abweichen barf; die burch feine Argumente von Menfchen eurem Bergen ents wunden werben foll, wollen wir bas richten, mas mir verfteben, und was wir etwa nicht verfteben, wollen wir, als nach biefer Regel zu richten, einstweilen verschieben, bis wir

tüchtig genug sein werben. Wir wissen also als gleich bem Bater ben Sohn Gottes, weil wir missen im Anfange als Gott das Wort. Was also wollten die Juden? "Ihn tödten, weil er nicht bloß den Sabbath verletzte, sondern auch Gott seinen Bater nannte, indem er sich Gott gleich machte;" benn sie sahen das Fleisch, das Wort sahen sie nicht. Es möge also auch gegen sie das Wort reden durch das Fleisch und der innere Bewohner herausrusen aus seiner Wohnung, damit, wer kann, erkenne, wer brinnen wohne.

3. Was also fagt er zu ihnen? "Es antwortete nun Jejus und fprach zu ihnen," Die fich entrufteten, bag er fich Gott gleich mache: "Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, ber Gohn tann aus fich Nichts thun, als was er ben Bater thun fieht." Bas bierauf bie Juben ermiberten, fteht nicht geschrieben, und vielleicht schwiegen sie. Gemiffe Leute jeboch, die für Chriften gehalten werben wollen, schweigen nicht und entnehmen gemiffermaßen aus biefen Worten gewiffe Einreben gegen une, bie man nicht bingeben laffen barf, sowohl ihret- als unsertwegen. Die arianischen Baretifer nämlich, welche fagen, nicht burch bas fleisch, fonbern por bem Fleische sei ber Gobn, ber Fleisch annahm, fleiner als ber Bater, und fei nicht von berfelben Substanz mit bem Bater, nehmen aus biefen Worten Unlag gur Berdrebung und entgegnen uns: Da febt ihr, bag ber Berr Jefus, ba er mertte, Die Juden feien barüber aufgebracht. baß er sich Gott bem Bater gleich machte, solche Worte beifügte, um gu zeigen, er fei ihm nicht gleich. Es regte nämlich bie Juden, fagen fie, bas gegen Chriftus auf, baß er fich Gott gleich machte; und in ber Absicht, fie von biefer Entrüftung abzubringen und ihnen zu zeigen, ber Gobn fei nicht gleich bem Bater, b. h. gleich Gott, fprach er gleichfam alfo: Was zürnet ihr? Ich bin ihm nicht gleich, benn ber Gobn tann aus fich Nichts thun, als mas er ben Bater thun fieht." Wer nämlich, fagen fie, "aus sich Nichts thun fann, als was er ben Bater thun fieht," ift gewiß tleiner. nicht gleich.

4. In biefer verbrehten und verkehrten Regel feines

Bergens möge ber Baretifer uns boren, noch nicht rugenb. sondern noch gleichsam suchend, und möge uns erklären, was er meint. 3ch glaube nämlich, o bu, wer bu auch seieft. -(feten wir nämlich, er fei gleichsam ba gegenwärtig",) bu nimmst mit uns an, baß im Anfange bas Wort war? -3ch nehme es an, fagt er. - Und bag bas Wort bei Gott war? - Auch bas, fagt er, nehme ich an. - Weiter alfo, und nimm bas recht fest an, bag bas Wort Gott mar. - Auch bas, fagt er, nehme ich an; aber biefer Gott ift größer, jener Gott fleiner. - Das riecht ichon ich weiß nicht nach was Beibnifdem ; ich glaubte mit einem Chriften zu reben. Wenn es einen größeren Gott gibt und einen fleineren Gott. fo verehren wir zwei Götter, nicht einen Gott. - Warum? fagt er. Rebest nicht auch bu von zwei, einander gleichen, Göttern? - Das fage ich nicht; benn biefe Gleichheit verstehe ich so. daß ich dabei auch eine ungetheilte Liebe verftebe, und wenn eine ungetheilte Liebe, eine volltommene Ginheit. Wenn nämlich bie Liebe, bie Bott ben Menfchen gefandt bat, aus vielen Menschenherzen ein Berg macht und aus vielen Menfchenfeelen eine Seele; wie von ben einander liebenden Bläubigen geschrieben fteht in der Apostelgeschichte: 1) "Gie maren eine Seele und ein Berg in Gott;" - wenn alfo meine Seele und beine Seele, falls wir Dasfelbe meinen und einander lieben, eine Geele wird, um wie viel mehr ift Gott ber Bater und Gott ber Sohn im Urquell ber Liebe ein Gott!

5. Nun aber gib auf diese Worte, durch die bein Berz sich bewegen ließ, Acht und erwäge mit mir, wonach wir hinsichtlich des Wortes fragten. Bereits halten wir fest: Gott war das Wort; nimm dazu das Andere, daß nach den Worten: dieses war im Anfange bei Gott, der Evangelist sogleich beifügte: Alles ist durch dasselbe gemacht. Nun treibe ich dich durch Fragen, nun errege ich dich gegen dich und fordere dich heraus gegen dich; halte nur im Gedächte

<sup>1)</sup> Apostelg. 4, 32.

nig hinsichtlich bes Wortes bas fest: Gott mar bas Wort, und Alles ift burch basfelbe gemacht. Höre nun bie Worte, burch welche bu bich bewegen ließest, ben Sohn für kleiner zu erklären, nämlich weil er gefagt hat: "Der Gohn tann aus fich Richts thun, als was er ben Bater thun fieht." - Jamohl, fagt er. - Erkläre mir bas ein wenig; wie ich glaube, verftehft bu es fo, bag ber Bater Etwas thut, ber Sohn aber Acht gibt, wie ber Bater es thue, um auch felbft bas thun zu konnen, mas er ben Bater thun fiebt. Gleichsam als zwei Werkleute ftellft bu bir ben Bater und Sohn fo vor, wie g. B. einen Meifter und Lehrling, wie eben Bertmeifter, Die Bater find, ihre Gobne ihre Runft zu lehren pflegen. Sieh, ich fteige berab zu beinem fleischlichen Sinn; einstweilen bente ich fo wie bu; wir wollen feben, ob biefer unfer Bebante einen Musgang finbe gemäß bem, was wir bereits in gleicher Weise von bem Worte gesagt baben und gleichmäßig meinen, bag bas Wort Gott ift und Alles burch basselbe gemacht ift. Dent' bir also ben Bater als einen Werkmeister, ber gewiffe Werke thut, ben Sohn aber als Schüler, "ber Richts thun kann, als mas er ben Bater thun fieht;" benn er schaut gewissermaßen auf bie Bande bes Baters, um, wie er ihn arbeiten fieht, fo auch felbst etwas Abnliches in feinen Berten berauftellen. Aber alles Das, was biefer Bater macht, und wovon er will, baß fein Gohn auf ihn merte und felbst auch Derlei mache, burch wen macht er es? Ei, nun fo bent' boch an beine vorige Ansicht, die du mit mir erwogen, mit mir angenommen haft, daß im Anfange bas Wort mar, und bas Wort bei Gott, und bas Wort Gott war, und Alles burch basselbe gemacht ift. Während bu also mit mir annahmft, burch bas Wort sei Alles gemacht, stellst bu bir wieder in fleischlichem Sinne und kindischem Denken Gott als wirkend por und bas Wort aleguschauent, bamit, wenn Gott gewirkt habe, auch bas Wort wirke. Was wirkt benn Gott ohne das Wort? Denn wenn er Etwas fo macht, so ist nicht Alles burch das Wort gemacht, und du verlorst, was du annahmft; ift aber Alles burch bas Wort gemacht, fo berichtige, was du unrichtig verstandest. Es wirkte der Bater, und er wirkte nur durch das Wort; wie merkt das Wort auf, um den Bater Etwas thun zu sehen ohne das Wort, was dann das Wort gleichfalls thäte? Was immer der Bater gemacht hat, hat er durch das Wort gemacht; oder es ist falsch: Alles ist durch dasselbe gemacht. Allein es ist wahr: "Alles ist durch dasselbe gemacht." Schien es dir vielleicht zu wenig? "Und ohne dasselbe ist Nichts gemacht."

6. Lag also ab von biefer Fleisches-Rlugheit, und lag uns suchen, wie es gemeint fei: "Der Sohn tann aus fich Nichts thun, als mas er ben Bater thun fieht." Lagt uns fuchen, wenn wir werth find, es gu faffen. Denn ich geftebe, es ift etwas Großes, etwas Schwieriges allerbings, gu feben, bag ber Bater wirte burch ben Gobn, nicht gefonderte Werte jeber für fich wirte, ber Bater und ber Sohn, fonbern jedwedes Wert ber Bater burch ben Gohn, fo bag fein Wert geschieht entweber vom Bater ohne ben Gobn, ober vom Sohne ohne ben Bater, weil Alles burch ihn gemacht ift und ohne ihn Nichts gemacht ift. Nachdem Dieß auf bem Grunde bes Glaubens unerschütterlich festgeftellt ift, mas ift es nun fur ein Seben, weil "ber Sohn aus fich Nichts thut, als mas er ben Bater thun fieht"? Du willst vielleicht wiffen, wie ber Sohn wirte; suche querft Bu erkennen, wie ber Gobn febe. Denn gewiß - mas fagt er? "Der Sohn kann aus sich Nichts thun, als was er ben Bater thon fab." Buerft tommt bas Geben, bann folgt bas Wirfen; benn er fieht, um es zu thun. Bas fuchft bu nun zu erkennen, wie er wirke, ba bu noch nicht weißt, wie er fieht? Was eilst bu zu bem, mas später ift, mit Berlaffung beffen, mas früher ift? Als sebend bekennt er fich und thuend, nicht ale thuend und febend; benn "ber Sohn fann aus fich Richts thun, als was er ben Bater thun fieht." Soll ich bir ertlaren, wie er wirte? Ertlare bu mir, wie er febe. Wenn bu Dieg nicht erklaren fannft, auch ich nicht Jenes; wenn bu Dieg noch nicht fähig bift gu faffen, auch ich nicht Jenes. Wir Beibe also muffen fuchen, Beibe klopfen, bamit wir Beibe gu empfangen verbienen.

Bas ichmäbst bu gleichfam als Wiffenber über ben Unmiffenden? 3ch in Bezug auf bas Thun, bu in Bezug auf bas Seben, Beibe unwiffent, wollen wir ben Meifter fragen, nicht in feiner Schule knabenhaft ftreiten. Doch wir haben schon mit einander gelernt, daß Alles durch ihn gemacht ift. Rlar alfo ift, bag nicht etwa andere Berte ber Bater thut, die ber Sobn fabe, um felbft abnliche gu thun, fondern bie nämlich en Werke thut ber Bater burch ben Sobn, weil Alles burch bas Wort gemacht ift. Wie nun Gott wirke, wer weiß bas? Ich fage nicht, wie er bie Welt gemacht, sondern wie er bein Auge gemacht habe, an bem fleischlich hängend bu bas Sichtbare mit bem Unfichtbaren vergleicheft. Denn Solches bentst bu von Gott, bergleichen bu mit biefen Augen zu feben gewohnt bift. Wenn man aber Gott mit biefen Mugen feben fonnte, fo murbe er nicht fagen : 1) "Selig find, bie ein reines Berg haben, benn fie werben Gott feben." Du baft alfo ein Auge bes Leibes. um einen Werkmeifter zu feben, aber bu haft noch nicht bas Auge bes Bergens, um Gott zu feben; barum willft bu, was bu an bem Sandwerter zu feben pflegft, auf Gott übertragen. Leg' auf die Erbe das Irbische, beb' empor bas Bera!

7. Wie nun, Theuerste, werden wir erklären, um was wir gefragt haben, wie das Wort sehe, wie der Bater vom Worte geschen werde, was das Sehen des Wortes sei? Ich din nicht so beimegen, daß ich eine Erklärung verspreche entweder von mir oder von euch; was immer ich auch von eurer Fassungskraft vermuthe, ich kenne jedoch die meinige. Wenn es also gefällig ist, laßt uns nicht länger zögern, laßt uns die Lesung durchgeben und sehen, das durch die Worte des Herrn die fleischlichen Herzen verwirrt werden, das verwirrt werden, danit sie nicht bei dem, was sie sessihaten, bleiben. Entwunden werden also soll gleichsam den Knaben ich weiß nicht welche Spielerei, wo-

<sup>1)</sup> Matth. 5, 8.

burch sie verkehrter Beise sich verloden laffen, bamit Ritslicheres eingepflangt werben konne in bie bereits größer Beworbenen, bamit fortschreiten konnen, bie auf ber Erbe frochen. Steh auf, suche, feufze, lechze vor Berlangen und am Berschloffenen flopfe. Wenn wir aber noch nicht verlangen, noch nicht lechzen, noch nicht feufzen, bann werben wir die Berlen vor die nachsten Besten hinwerfen, ober weiß Gott mas für Berlen wir felber finden. Erwecken also mochte ich, Theuerste, ein Berlangen in eurem Bergen. Die Sitten führen gur Erkenntniß; Die Art bes Lebens führt gur Urt bes Lebens. Gin anderes ift bas irbifche Leben, ein anderes das himmlische Leben; ein anderes das Leben ber Thiere, ein anderes bas Leben ber Menschen, ein anderes bas leben ber Engel. Das leben ber Thiere giert nach irbifchen Luften, fucht bloß Irbifches, bazu ift es geneigt und bereit; bas Leben ber Engel ift bloß himmlisch; bas Leben ber Menschen ift ein mittleres zwischen bem ber Engel und ber Thiere. Wenn ber Mensch nach bem Fleische lebt, wird er ben Thieren gleichgestellt; wenn er nach bem Beifte lebt, wird er ben Engeln beigefellt. Wenn bu nach bem Beifte lebft, frage auch im englischen Leben felbft, ob bu tlein ober groß bift. Denn wenn du noch flein bift, fagen bir bie Engel: Bachfe, wir effen Brob, bu nahre bich von Mild, von ber Mild bes Glaubens, bamit bu gur Speife ber Unschauung gelangest. Wenn man aber noch nach niedris gen Luften lechzt, wenn man noch auf Betrug bentt, wenn man bie Lügen nicht meibet, wenn man zu ben Lügen noch Meineibe häuft: ein fo unreines Berg magt es, zu fagen : Erflare mir, wie bas Wort fieht? auch wenn ich es tonnte, auch wenn ich es bereits fabe. Ferner aber, wenn vielleicht ich nicht in folden Sitten bin und boch von Diefer Unschauung entfernt bin, wie weit bann erft ber, ber noch nicht von diesem höheren Verlangen hingeriffen wird, ber von irbischen Begierben beschwert ift ? Gin großer Unterschied ift zwischen bem Abgewendeten und bem Berlangenden, und wieber ein großer Unterschied gwischen bem Berlangenben und bem Benießenben. Du aber, wenn bu nicht lebft wie

vie Thiere, bist schon nicht mehr abgewendet; du verlangst nach Etwas und fassest es nicht; du hast eben durch das Berlangen angesangen das Leben der Engel. Es möge wachsen in dir und vollendet werden in dir; und mögest du das sassen, nicht von mir, sondern von dem, der sowohl

mich als bich geschaffen bat.

8. Doch auch nicht gang im Stiche ließ uns ber Berr. ber ba wollte, es folle verstanden werben, bag in bem, was er fagte: "Der Sohn kann aus fich Nichts thun, als was er ben Bater thun sieht," nicht andere Werte ber Bater thut, bie ber Sohn fabe, und andere ber Sohn, wenn er ben Bater fie thun fab, fondern die nämlichen Werte ber Bater fowohl ale ber Gobn. Er fagt nämlich weiter: "Denn mas immer jener thut, bas thut ebenfo auch ber Sohn." Wenn ber Sohn bas thut, mas ber Bater thut, bann thut es ber Bater burch ben Sohn; wenn burch ben Sohn ber Vater thut, was er thut, bann thut nicht andre ber Bater und andre ber Sobn, sondern die nämlichen find die Werke bes Baters und bes Sobnes. Und wie thut die nämlichen auch ber Sohn? Sowohl Die nämlichen als ebenfo. Nicht etwa die nämlichen, aber auf andere Urt; "dieselben", fagt er, und "ebenfo." Und wie konnte er biefelben thun und nicht auf gleiche Beife? Bernehmet ein Beifpiel, mas euch wohl nicht zu hoch sein wird. Wenn wir Buchstaben ichreiben, fo macht fie querft unfer Berg, und bann unfre Band. Gewiß! warum babt ihr alle zugestimmt, als weil ihr es erkannt habt? Gewiß ift, was ich fagte, und klar uns allen. Die Buchftaben werben querft von unferem Bergen gemacht und bann von unferem Rörper, Die Band bient bem befehlenden Bergen, Diefelben Buchftaben macht fowohl bas Berg als bie Band; ober etwa andre bas Berg, andre bie Band? Diefelben zwar macht bie Band, aber nicht auf gleiche Beife; benn bas Berg macht fie in Bebanten, bie Sand aber auf fichtbare Beife! Siebe, wie bas Mämliche geschieht auf ungleiche Beife! Daber mar es bem Berrn zu menig, ju fagen: "Was immer ber Bater thut, bas thut auch ber Gobn," ohne beizufügen auch "auf gleiche Weise." Denn wie, wenn du es so verstündest, wie, was immer das herz thut, das auch die Hand thut, aber nicht auf gleiche Weise? Hier aber fügte er bei: "Das thut ebenso auch der Sohn." Wenn er das thut und es ebenso thut, so wach' auf, beschämt werde der Jude, es glaube der Chrift, überwiesen werde der Häretiter, gleich ist dem Vater der Sohn.

9. "Denn ber Bater liebt ben Sohn und zeigt ihm Alles, was er selbst thut." Sieh ba: "Er zeigt." Er zeigt gleichfam - wem? Gewiß gleichfam bem Gebenben. Wir tommen auf bas gurud, mas wir nicht erklaren fonnen, wie bas Wort febe. Sieh, ber Menfch ift gemacht burch bas Wort; aber ber Mensch hat Augen, hat Ohren, hat Sände, unterschiedliche Glieder im Leibe; burch bie Augen kann er seben, durch die Ohren kann er hören, durch die Banbe tann er arbeiten; unterschiedliche Blieber, unterschiedliche Berrichtungen ber Glieber. Es tann bas eine Glied nicht, was bas andere tann; boch wegen ber Einheit bes Leibes sieht bas Auge 1) sowohl für sich als für bas Dhr. und das Ohr hört sowohl für sich als für das Auge. Soll man etwa meinen, fo Etwas finde bei bem Worte ftatt, weil Alles burch basfelbe ift ? Und es fagt bie Schrift im Bfalme: 2) "Berftebet, Die ihr einfichtslos feib im Bolte, und ihr Thoren tommt einmal gur Ginficht: ber bas Dhr gepflangt hat, foll ber nicht bören, ober, ber bas Auge ge-bilbet hat, fieht ber nicht?" Wenn also bas Wort bas Auge gebilbet hat, weil Alles burch bas Wort ift, wenn bas Wort bas Ohr gepflanst hat, weil Alles burch bas Wort ift, bann können wir nicht fagen: bas Wort bort nicht, bas Wort fieht nicht, bamit nicht ber Pfalmift uns schelte und fage: "Ihr Thoren, kommt einmal zur Einsicht!" Wenn bemnach das Wort hört und das Wort sieht, ber Sohn bort und Sobn fieht, merben wir jedoch etwa auch an ihm

2) \$1. 93, 8.

<sup>1)</sup> Oculis ift offenbar ein Drudfehler.

an verschiebenen Orten Augen und Ohren suchen? Hört er durch etwas Anderes, sieht durch etwas Anderes und kann sein Ohr nicht, was sein Auge, und sein Auge nicht, was sein Ohr kann? Ober ist er nicht ganz Sehen und ganz Hören? Bielleicht ja, ober vielmehr nicht vielleicht, sondern gewiß ja; da ja doch auch sein Hören und sein Sehen ganz anders ist als bei uns. Sowohl sehen als hören ist beisammen im Worte, und nicht etwas Anderes ist das Hoderes das Sehen, sonder

Behör ift Beficht, und Beficht ift Bebor.

10. Und wir, die wir anders boren und anders feben. woher wiffen wir bas? Wir febren vielleicht zu une gurud, wenn wir nicht Übertreter find, gu benen gefagt ift : "Rebrt in euer Berg gurud, ihr Ubertreter!"1) Rebrt ins Berg gurud; was geht ihr fort von euch und geht zu Grunde burch euch? Was geht ihr bie Wege ber Berlaffenheit? 3hr irret burch Umberschweifen, tehret gurud. Bobin ? Bum Berrn, geschwind! Buerft febr' in bein Berg gurud, bir felbft fremb schweifst du brauffen umber : bich selbst kennst bu nicht und frägst um ben, von bem bu geschaffen bift? Rebr' jurud, tehr gurud ins Berg, reig bich los vom Rorper; bein Rorper ift beine Wohnung; bein Berg nimmt auch burch beinen Körper mahr, aber bein Körper nicht, mas bein Berg: perlaß auch beinen Rörper, febr' in bein Berg ein. In beinem Rörper fandest bu andersmo bie Augen, andersmo bie Obren : findest bu bas etwa auch in beinem Bergen? Dber baft bu etwa in beinem Bergen feine Ohren? Bon welchen alfo fagte ber Berr: ") "Wer Ohren bat zu boren, ber bore"? Dber haft bu im Bergen feine Augen? Warum fagt benn ber Apostel :3) "Erleuchtete Augen eures Bergens"? Rebr' gurud ine Berg; betrachte ba, mas bu etma pon Gott benfen follft, weil ba bas Bild Gottes ift. 3m inneren Menschen wohnt Chriftus, im inneren Menichen wirft bu erneuert jum Bilbe Gottes, 4) in feinem Bilbe erkenne ben Urbeber

<sup>1)</sup> Jefai. 46, 8. — 2) Lut. 8, 8. — 3) Eph. 1, 18. — 4) Eph. 3, 16.

besselben. Betrachte, wie alle Sinne bes Leibes bem Bergen innen melben, was fie auffen mahrgenommen haben; betrachte, wie viele Diener ber eine innere Berricher bat, und was er bei fich auch ohne biefe Diener thut. Es melben bie Augen bem Bergen bas Weiffe und Schwarze; es melben bie Dhren bemfelben Bergen Bohl- und Digtlange; es meldet bie Rafe bemfelben Bergen Duftiges und Stinkenbes; es melbet ber Geschmad bemfelben Bergen Bitteres und Suges; es melbet ber Taftfinn bemfelben Bergen Beiches und Bartes; es verfündet auch fich felber bas Berg Berechtes und Ungerechtes. Dein Berg fieht und hört und beurtheilt bie übrigen Sinneseindrude; und wohin bie Sinne bes Leibes nicht reichen, Berechtes und Ungerechtes, Bofes und Gutes unterscheidet es. Zeige mir Augen, Ohren und Rafe beines Bergens. Berfchieben ift, mas in bein Berg gelangt, und verschiebene Glieber finden fich nicht barin. In beinem Fleische borft bu anberswo, fiehft bu anberswo; in beinem Bergen hörft bu bas, wo bu fiehft. Wenn bas Bild bas tann, um wie viel mehr bann ber, beffen Bild es ift! Also hört sowohl ber Sohn, als auch fieht ber Sohn, und Geben und Boren felbst ift ber Sohn; und Boren ift ihm bas, mas bas Sein, und Sehen ift bei ihm bas, mas bas Sein ift. Bei bir ift Sehen nicht bas, mas bas Sein ift, weil bu, auch wenn bu bas Beficht verlierft, fein tannft und, wenn bu bas Behör verlierft, fein tannft.

11. Haben wir nun wohl angeklopft? Hat sich nicht Etwas aufgerichtet in uns, wohin wir wenigstens einen schwachen Blick thun, woher uns ein Licht kommt? Ich glaube, Brüder, während wir das reden, während wir das erwägen, üben wir uns. Und wenn wir uns darin üben und wieder gleichsam niedergebeugt werden durch unsere Schwere zu diesem Gewohnten, dann sind wir Solche wie Triefäugigen, wenn sie hinausgeführt werden, das Licht zu sehen, falls sie vielleicht vorher das Gesicht gar nicht hatten, und anfangen, eben dieses Gesicht durch die Sorgfalt der Arzte irgendwie wieder zu bekommen. Und wenn der Arzte irgendwie wieder zu bekommen. Und wenn der Arzt erproben will, wie weit die Genesung bei ihnen

fortgeschritten sei, versucht er ihnen zu zeigen, mas fie gu feben begehrten und nicht vermochten, ba fie blind maren; und wenn bereits irgendwie bas Augenlicht wiederkehrt, bringt man fie an's Licht; und wenn fie es feben, werben fie burch ben Glang felbft gemiffermagen gurudgefcblagen und fagen zum Arzte, ber es zeigt: Schon, schon hab' ich gefeben, aber ich fann nicht feben. Bas thut nun ber Urat? Er ruft fie jum Gewohnten gurud und legt eine Augenfalbe auf, um nach bem, was gesehen wurde und nicht gefehen werben fonnte, bas Berlangen zu nahren und burch bas Berlangen felbst bie Beilung zu förbern; und wenn gewiffe Atmittel angewendet werden gur Wiederherftellung ber Besundheit, foll er es ftanbhaft ertragen und von Liebe zu jenem Lichte entzündet zu fich fagen: Wann boch werde ich das mit gefunden Augen sehen, was ich mit wunden und franken nicht konnte? Er brangt ben Argt und bittet, daß er beile. Alfo, Brüber, wenn vielleicht Etwas bergleichen geschehen ift in euren Bergen, wenn ihr irgendwie aufgerichtet habt euer Berg, um bas Wort ju feben, und ihr burch fein Licht gurudgeschlagen gum Gewohnten gurudgefallen feit, bittet ben Urgt, bag er atende Augenfalben anwenbe, Die Borfchriften ber Berechtigfeit. Es ift bas, was bu sehen sollst; aber bas ist nicht, wodurch bu es feben follft. Borber glaubteft bu mir nicht, baß bas ift, was du feben follft; an ber Sand eines Bernunftgrundes wurdest bu hingeführt, bu bast bich genähert, haft bingeblickt, haft gezudt, bift gurudgefloben. Du weißt wenigftens, es fei bas, mas bu feben follft, aber bu feift nicht fabig, es qu feben. Also laß bich beilen. Welches find die Augenfalben? Du follft nicht lügen, nicht falfch schwören, nicht ebebrechen, nicht ftehlen, nicht betrügen. Aber bu bift es gewohnt, und mit einem gewiffen Schmerze wirft bu bon beiner Gewohnheit zurückgerufen; bas beißt, aber es heilt. Denn ich fage bir gerabezu, aus Furcht fowohl für mich ale für bich: wenn bu abläffest, bich beilen zu laffen, und es verabfaumft, tuchtig gu werben gum Genuffe biefes Lichtes burch Bflege beiner Augen, so wirft bu bie Finfterniß lieben und dadurch, daß du die Finsterniß liebst, in der Finsterniß bleiben und darum, weil du in der Finsterniß bleibst, auch in die äusserste Finsterniß hinausgestoßen werden, wo Geulen und Zähneknirschen sein wird. <sup>1</sup>) Wenn Nichts in dir wirkte die Liebe zum Lichte, so wirke die Furcht vor der Qual.

12. Ich glaube genug gesagt zu haben, und doch habe ich die Svangelien-Lesung nicht zu Ende gebracht; wenn ich noch weiter rede, werde ich euch überladen, und ich fürchte, es möchte auch das, was geschöpft worden ist, ausgeschüttet werden; es genüge also Dieß eurer Liebe. Wir sind eure Schuldner, nicht bloß jetzt, sondern immer, so lange wir leben; denn euretwegen leben wir. Ihr aber tröstet diese unser schwaches, mühseliges, gesahrvolles Leben in dieser Welt durch ein gutes Leben; betrübt und reibt uns nicht auf durch eure schlechten Sitten. Denn wenn wir uns nicht auf durch eure schlechten Leben, wenn wir uns zurüsziehen von euch und uns trennen von euch und nicht mehr kommen zu euch, werdet ihr euch nicht beslagen und sagen: Auch wenn wir frank waren, sollte man uns heilen; auch wenn wir siehe, wir besluchen; aber möge es uns nicht gehen, wie ihr von dem Apostel gehört habt: ") "Ich fürchte, ich möchte umsonst gearbeitet haben an euch."



<sup>1)</sup> Matth. 22, 13. — 2) Gal. 4, 11.

## Neunzehnter Vortrag.

(Gehalten Tags vor tem 20. Bortrage.)

## Bon ber Stelle:

"Der Sohn kann aus sich Nichts thun, als was er den Vater thun sieht,"

bis bahin:

"Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat."

30h. 5, 19-30.

1. In der vorigen Rede haben wir, soviel es unsere Gemüthsverfassung und Erkenntniß - Armuth anregte, besprochen, aus Anlaß der Worte des Evangeliums, wo es heißt: "Der Sohn kann von sich selbst Nichts thun, als was er den Bater thun sieht," was das Sehen des Sohnes seid. h. das Sehen des Wortes, weil ja der Sohn das Wort ist; und, weil durch das Wort Alles geworden ist, wie man es verstehen könne, daß der Sohn den Vater zuerst wirken sehe und dann selber thue, was er gesehen dat, da doch der Vater Nichts gemacht hat ausser durch den Sohn. "Alles" nämlich "ist durch ihn gemacht, und ohne ihn ist Nichts ge-

macht." Wir haben jeboch keine Erklärung gegeben, weil wir eben auch teine Ertlärung gefunden haben. Geht ja boch manchmal bie Rebe aus, auch wo bas Berftanbniß vorangeht; 1) um wie viel mehr erleidet die Rede einen Abgang, wenn bas Berftanbnig nicht bat ben vollkommenen Fortgang! 2) Run alfo wollen wir, fo viel ber Berr gewährt, turz die Lefung durchgeben und wenigstens heute unfere schuldige Aufgabe vollenden. Wenn vielleicht noch Etwas übrig bleibt entweder von Zeit oder von Kräften, werben wir nochmal bavon banbeln, wenn wir können (foweit es sowohl von uns als bei euch geschehen fann), mas bas beiffe: bas Wort fieht, bem Worte wird Etwas gezeigt. Lauter Solches nämlich ift bier gefagt, wobei, wenn es ge-mäß bem menschlichen Sinne fleischlich verftanben wirb, die von Sinnenbilbern angefüllte Seele uns nichts Anderes porftellt als gewiffe Bilber, wie von zwei Menschen, einem Bater und seinem Sohne, von benen ber eine zeigt, ber andere sieht, der eine spricht, der andere hört; was lauter Götzenbilder bes Berzens sind; und wenn biese bereits aus ihren Tempeln hinausgeworfen find, um wie viel mehr muffen fie aus driftlichen Bergen binausgeworfen merben!

2. "Es tann ber Sohn," beißt es, "von sich Richts thun, als was er ben Bater thun sieht." Das ift wahr; haltet das fest; last jedoch das nicht aus, was ihr vom Ansfange desselben Evangeliums vernommen habt: "Im Anfange war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort," und hauptsächlich: "Alles ift burch basselbe gemacht." Bas ihr nämlich jett gehört habt, ver-bindet mit bem bort Gehörten, und Beides harmonire in euren Bergen. 2) So alfo "kann ber Sohn aus fich Richts thun, als was er ben Bater thun fieht," baß gleichwohl ber Bater bas, was er thut, nur burch ben Sohn thut; benn

Deficit unb proficit.
 Defectio unb perfectio.
 Concordet in cordibus vestris.

ber Sohn ist sein Wort, und "im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, und Alles ist durch dasselbe gemacht." "Was immer nämlich jener macht, das macht auch der Sohn auf gleiche Weise," nicht Anderes, sondern das; nicht auf andere Weise, sondern auf dieselbe.

3. "Denn ber Bater liebt ben Sohn und zeigt ihm Alles, mas er felbft thut." Bu bem, mas er eben gefagt hat: "als was er ben Bater thun fieht," scheint bas zu geboren : "und er zeigt ihm Alles, mas er felbft thut." Allein wenn ber Bater zeigt, mas er thut, und ber Sohn Nichts thun fann, auffer ber Bater zeigt es, und ber Bater Nichts zeigen tann, auffer er thut es, fo wird bie Folge fein, baß nicht burch ben Sohn ber Bater Alles thue; und weiter: wenn wir fest und unerschütterlich baran balten, bag burch ben Sohn ber Bater Alles thue, fo zeigt er bem Sohne. bevor er es thut. Denn wenn ber Bater es, nachbem er es gemacht hat, bem Sohne zeigt, bamit ber Sohn bas Bezeigte mache, welches Gezeigte schon gemacht ift, so macht ber Bater ohne Zweifel Etwas ohne ben Sohn. Allein der Bater thut Nichts ohne ben Sohn, weil der Sohn bas Wort Gottes ift und Alles burch biefes gemacht ift. Es bleibt also vielleicht übrig, daß, was ber Bater zu thun im Sinne bat, er als ju thun zeigt, bamit es burch ben Sohn gethan werbe. Denn wenn ber Sohn bas thut, was ber Bater als gethan zeigt, fo hat bas, mas ber Bater als gethan zeigt, er gewiß nicht burch ben Sohn gethan. Könnte nämlich bem Sohne nur das Gemachte gezeigt werben, und konnte ber Sohn nur bas Bezeigte machen, bann mare es ja ohne ben Gobn gemacht. Allein es ift mahr: "Alles ift burch ihn gemacht;" also ift es, bevor es gemacht murbe, gezeigt worben. Allein bas, haben wir gefagt, wollen wir verschieben, um barauf gurudgutommen nach Durchgehung bes Lefestudes, wenn, wie gefagt, Etwas von Zeit ober Kräften übrig bleibt, um bas Aufgeschobene nochmal abzuhandeln.

4. Höret weiter und zwar etwas Schwieriges! "Und

er wird ihm", fagt er, "noch größere Werte zeigen als biefe. fo bag ihr erftaunet." Größer ale biefe; ale melde? Es fällt leicht ein, größer ale bie, bie ihr foeben gebort habt, bie Beilung forperlicher Rrantheiten. Bon bem achtundbreiffigjährigen Rranken nämlich, ber burch bas Wort Chrifti geheilt murte, ging ber gange Anlag zu biefer Rebe aus, und barum fonnte ber Berr fagen : "Er wird ibm größere Werke zeigen als biefe, so bag ihr erstaunet." Es gibt nämlich noch größere Werke als biefe, und es wird sie ber Bater bem Gobne zeigen. Richt: er hat fie gezeigt, als in ber Bergangenheit, fonbern er wird fie zeigen, von . ber Butunft, b. b. er wird fünftig zeigen. Abermals entfteht eine fdwierige Frage. Ift benn Etwas bei bem Bater, was bem Sohn noch nicht gezeigt ift? Ift Etwas bei bem Bater, was bem Cohne noch verborgen mar, als ber Sohn bas fagte? Wenn er nämlich zeigen wirb, b. h. in ber Bufunft, bann hat er noch nicht gezeigt und wird es bem Sohne erft bann zeigen, wann auch Jenen; es folgt nämlich: "fo baß ihr erftaunet." Auch bas ist schwer einzufeben, wie gleichsam zeitlich bem gleichewigen Sohne ber ewige Bater Etwas zeigt, ibm, ber Alles weiß, mas bei bem Bater ift.

5. Was ist iedoch jenes Größere? Denn das vielleicht ist leicht zu verstehen: "Denn wie der Bater," sagt er, "die Todten erweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will." Größere Werke also sind es, die Todten zu erwecken, als Kranke zu heilen. Aber: "Wie der Bater die Todten erweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will." Also Andre der Bater, Andre der Sohn? Aber — "Alles durch ihn"; Dieselben also der Sohn, welche der Bater; denn nicht Andrese noch auf andere Weise, sondern "das thut auch der Sohn auf gleiche Weise." So jedenfalls ist es zu versstehen und so sesszuhalten. Doch erinnert euch: "Der Sohn macht lebendig, welche er will." Haltet also hier sess nicht bloß die Macht des Sohnes, sondern auch den Willen. Sowohl der Sohn macht lebendig, welche er

will, als auch ber Bater macht lebendig, welche er will; und Dieselben ber Gohn, die auch ber Bater; und barum ift sowohl die Macht als ber Wille des Baters und des Sohnes berfelbe. Was ift nun bas, mas folgt? "Denn ber Vater richtet Niemanden, fondern alles Gericht hat er bem Sohne gegeben, damit Alle ben Sohn ehren, wie fie ben Bater ehren," mas er fo beifügte, als wolle er ben Grund angeben für ben vorbergebenden Ausspruch. Das gibt viel zu benken, seib aufmerkfam! Der Sohn macht lebendig, welche er will, ber Bater macht lebendig, welche er will; ber Gohn erwedt bie Tobten, wie ber Bater erwedt bie Tobten. "Denn ber Bater richtet Riemanden." Benn im Gerichte bie Tobten erwedt werben follen, wie erweckt ber Bater die Tobten, wenn er Niemanden richtet, aumal er ja "alles Gericht bem Sohne gegeben bat"? In jenem Berichte aber werden die Todten erweckt, und fteben Die Ginen auf jum Leben, Die Andern gur Strafe. Wenn nun bas Bange ber Sohn thut, ber Bater aber barum nicht, weil "ber Bater Niemanden richtet, sondern bas ganze Gericht bem Sohne gab," fo wird bas entgegengefett scheinen dem Ausspruche: "Wie der Bater die Todten erweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will." Zugleich also erwecken sie. Wenn sie zugleich erwecken, machen sie zugleich lebendig, zugleich also richten sie. Wie also ist es wahr: "Denn ber Bater richtet Niemanden, sondern alles Gericht hat er bem Sohne gegeben"? Anregen follen einstweilen bie vorgelegten Fragen; verleihen wird ber Herr, baß die gelösten erfreuen. Ja, Brüber, jebe Frage, wenn fie nicht gespannt gemacht hat bei ber Borlegung, wird nicht erfreuen bei ber Auslegung. Es fahre alfo ber Berr felbst weiter, ob er fich nicht vielleicht in bem, mas er beifügt, ein wenig auffchließt. Er barg nämlich in einer Wolke fein Licht, und schwer ift es, "wie der Abler über ben Nebel zu fliegen. womit die ganze Erbe bedeckt ist," 1) und in ben Worten

<sup>1)</sup> Eccli, 24, 6.

bes herrn bas lauterste Licht zu schauen. Db er also nicht etwa durch die Wärme seiner Strahlen unsere Dunkelheit zerstreue, und sich im Folgenden ein wenig aufzuschließen sich würdige, — laßt uns Dieß bei Seite legen und das

Folgende betrachten.

6. "Wer ben Sohn nicht ehrt, ehrt ben Bater nicht, ber ihn gesandt hat." Das ist wahr und ist flar. "Alles Gericht ja hat er bem Sohne gegeben," wie er oben sagte, "damit Alle den Sohn ehren, wie sie den Bater ehren." Wenn es nun aber Golche gibt, bie ben Bater ehren und ben Sohn nicht ehren? Das tann nicht fein, fagt er: "wer ben Sohn nicht ehrt, ehrt ben Bater nicht, ber ihn gefandt hat." Es fann alfo niemand fagen : 3ch ehrte ben Bater, weil ich ben Sohn nicht kannte. Wenn bu ben Sohn noch nicht ehrtest, ehrtest du auch den Bater nicht. Denn was heißt es, den Bater ehren, auffer daß er einen Sohn habe? Etwas Underes nämlich ift es, wenn dir Gott gepriesen wird, weil er Gott ift; und etwas Anderes ift es, wenn bir Gott gepriesen wird, weil er Bater ift. Wenn er bir, weil er Gott ift, gepriesen wird, wird bir ber Schöpfer gepriefen, wird bir ber Allmächtige gepriefen, wird bir ein höchster, emiger, unsichtbarer, unveränderlicher Beift gepriesen; wenn er dir aber, weil er Bater ift, gepriesen wird, wird dir nichts Anderes als auch der Sohn gepriesen, weil er nicht Bater genannt werden kann, wenn er teinen Sohn hat, wie auch nicht Sohn, wenn er feinen Bater hat. Aber damit du nicht etwa den Bater ehreft als größer, ben Sohn aber als tleiner, fo bag bu mir fagft: 3ch ehre ben Bater, benn ich weiß, daß er einen Sohn hat, und irre nicht im Namen Bater, benn ich meine nicht einen Bater ohne Sohn; ich ehre jedoch auch ben Sohn als kleiner: so corrigirt dich der Sohn selbst und ruft dich zus rück, indem er sagt: "damit Alle den Sohn ehren," nicht weniger, sondern "wie sie den Bater ehren." Wer also "den Sohn nicht ehrt, ehrt den Bater nicht, der ihn gesandt hat." Ich, fagst du, will die größere Ehre dem Bater geben, die kleinere dem Sohne. Da nimmst du dem Bater die Ehre, wo du dem Sohn die kleinere gibst. Denn was meinst duwenn du so benkst, anders, als daß der Bater einen ihm gleichen Sohn entweder nicht erzeugen wollte oder nicht konnte? Wenn er nicht wollte, war er neidisch, wenn er nicht konnte, ohnmächtig. Siehst du also nicht, daß, wenn du so denkst, du, wo du dem Bater größere Ehre geben willst, da schmähsüchtig bist gegen den Bater? Demgemäß ehre den Sohn so, wie du den Bater ehrest, wenn du den

Bater und ben Sohn ehren willft.

7. "Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, wer mein Wort hört und glaubt an ben, ber mich gefandt hat, hat bas ewige Leben; und er tommt nicht ins Bericht, fondern ift übergegangen," nicht er geht jett über, fonbern "ift übergegangen vom Tobe jum Leben." Und beachtet Dieß: "Wer mein Bort bort und" - er fagt nicht: mir glaubt, sonbern: "bem glaubt, ber micht gefandt hat." Das Wort alfo bes Sohnes höre er, um bem Vater zu glauben. Warum bort er bein Bort, um einem Unbern gu glauben? Glauben wir benn, wenn wir bas Wort von Jemand boren, nicht eben bem, ber bas Bort vorbringt, schenken wir nicht bem Glauben, ber zu uns rebet? Was fonft alfowollte er bamit sagen: "Wer mein Wort hört und bem glaubt, ber mich gesandt hat," als: Sein Wort ist in mir? Und was heißt: "mein Wort hört," sonst als: mich hört? "Er glaubt" aber "bem, ber mich gefandt hat," weil er, wenn er Jenem glaubt, feinem Borte glaubt; wenn er aber seinem Worte glaubt, glaubt er mir, weil bas Wort bes Baters 3ch bin. Eintracht also ift in ben Schriften und Alles wohlgefügt, feinesmege miderftreitenb. Befeitige alfo bu ben Streit beines Bergene, erfenne bie Gintracht ber Schriften! Sollte bir etwa Wibersprechenbes fagen bie Mabrheit?

8. "Wer mein Wort hört und bem glaubt, ber mich gesandt hat, hat bas ewige Leben; und er kommt nicht ins Gericht, sondern sist übergegangen vom Tode zum Leben." Ihr erinnert euch, was wir oben gesagt hatten, baß, "wie der Bater die Todten erweckt und lebendig macht, so auch

ber Sohn lebendig macht, welche er will." Er beginnt schon fich aufzuschließen und von ber Auferstehung ber Tobten gu teben, und sieh, schon steben die Tobten auf. "Denn wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat bas ewige Leben und wird nicht ins Gericht tommen." Beweif' es, baß er auferstanden ift. "Sondern er ift," beißt es, "vom Tobe jum Leben übergegangen." Wer vom Tobe jum Leben übergegangen ift, ber ift boch wohl ohne 3meifel auferstanden. Denn er wurde nicht vom Tobe gum Leben übergeben, wenn nicht zuerft im Tobe und nicht im Leben ware; wenn er aber übergegangen ift, wird er im Leben fein und nicht im Tobe. Er war also tobtsund ist wieder lebendig geworben; er mar verloren und ift gefunden. Es geschieht mithin jest ichon eine gewiffe Auferstehung und geben bie Menschen von einem gewiffen Tobe zu einem gewiffen Leben über, vom Tobe bes Unglaubens jum Leben bes Glaubens, vom Tobe ber Falichheit jum Leben ber Wahrheit, vom Tobe ber Ungerechtigfeit jum Leben ber Gerechtigfeit. Es ift alfo auch bieg eine Urt Auferstehung von ben Tobten.

9. Er schließe sie noch besser auf, und es werde Licht in uns, wie er ansing. "Babrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde, und sie ist jeht." Wir erwarteten die Auferstehung der Todten am Ende, denn so haben wir geglaubt; oder vielmehr nicht wir erwarteten sie, sondern wir müssen sie gewiß erwarten, denn nicht fälschlich glauben wir, daß am Ende die Todten auferstehen werden. Da also der Derr eine gewisse Auserstehung der Todten vor der Auserstehung der Todten uns ans Herz legen wollte, nicht wie die des Lazarus oder des Sodnes jener Wittwe oder der Todter des Synagogen Borstandes, die auferstanden sind, um wieder zu sterbeung vor der Auferstehung der Todten stätt), sondern wie er hier sagt: "Der hat das ewige Leben," sagt er, "und kommt nicht ins Gericht, sondern ist dom Tode zum Leben übergegangen" — zu welchem Leben Paum "ewigen." Richt also wie der Leib des Lazarus; benn auch er ging vom Tode des Grabes zum Leben der Menschen

über, aber nicht zum ewigen, ba er wieder fterben follte; bie Tobten aber, die am Enbe ber Welt aufersteben werben, werben ins emige Leben übergeben. - Da alfo unfer Berr Jefus Chriftus, ber himmlifche Lehrer, bas Wort bes Baters und bie Wahrheit, uns eine gewiffe Auferstehung ber Tobten Bum emigen Leben vor ber Auferstehung ber Tobten gum emigen Leben zeigen wollte, sprach er: "Es tommt die Stunde." Du ohne Zweifel unterwiesen im Glauben an die Auferstehung des Fleisches, erwartetest jene Stunde bes Weltendes, ben Gerichtstag; und bamit bu nicht jene an biefer Stelle erwarten möchteft, fügte er bingu: "und fie ift jett." Wenn er alfo fagt: "Es kommt bie Stunde, fo meint er bas nicht von jener letten Stunde, wo "auf ben Befehl und ben Ruf bes Erzengels und ber Bofaune Gottes ber Berr felbst berabsteigen wird vom himmel und die in Chrifto Berftorbenen querft aufersteben werben, und bann wir, die wir noch am Leben übrig find, zumal werben bingerudt merben auf ben Wolfen Chrifto entgegen in bie Luft und fo immer bei bem Berrn fein werben." 1) Rommen wird jene Stunde, aber fie ift nicht jett. Bas aber biefe für eine Stunde fei, gebt Acht: "Es tommt die Stunde, und fie ift jett." Was geschieht in ibr? Was sonst als bie Auferstehung von den Todten? Und mas für eine Auferftehung? Dag bie, welche auferstehen, auf emig leben. Das wird auch in ber letten Stunde ftattfinden.

10. Wie nun? Wie verstehen wir diese beiden Auferstehungen? Werden etwa, die jetzt auferstehen, alsdann nicht auferstehen, so daß die Auferstehung der Einen jetzt gesschieht, die der Andern alsdann? Nein. Denn in dieser Auferstehung, wenn wir recht geglaubt haben, sind wir auferstanden; und eben wir, die wir schon auferstanden sind, erwarten eine zweite Auferstehung am Ende. Aber auch jetzt sind wir zum ewigen Leben auferstanden, wenn wir in diesem Glauben beharrlich bleiben; und alsdann

<sup>1)</sup> I. Theff. 4, 15.

werben wir zum ewigen Leben aufersteben, wann wir ben Engeln gleich werben follen. 1) Er felbst also unterscheibe, er felbft eröffne, mas wir zu reben gewagt haben, wie bie Auferstehung vor ber Auferstehung geschehe, nicht Anberer und Anderer, fondern ber Rämlichen, und feine folche wie Die bes Lazarus, fonbern ins emige Leben. Er thue gang auf! Bernehmet, wie unfer Lehrer aufdämmert, und wie in unfere Bergen unfere Sonne ftrahlt, 2) nicht jene, nach ber Die Augen bes Fleisches begehren, sondern welcher fich zu öffnen bie Augen bes Bergens fich febnen. Ihn also wollen wir hören : "Wabrlich, wahrlich, ich fage euch, es tommt bie Stunde, und fie ift jett, ba die Tobten" — feht von ber Auferstehung ift die Rede - "ba die Tobten die Stimme bes Sohnes Gottes hören werben, und "bie fie hören, wer= ben leben." Warum fügte er bei: "bie fie boren, werben leben"? Könnten fie benn boren, wenn fie nicht lebten? Es ware also genug: "Es kommt die Stunde, und fie ift jest, ba bie Tobten bie Stimme bes Sohnes Gottes hören werben." Wir wurden fie ichon als lebendig verstehen, ba fie, wenn fie nicht lebten, nicht hören konnten. Er fagt nicht, weil fie leben, boren fie, fonbern, baburch baß fie horen, werben fie lebendigi; fie werben horen, und bie horen, werben leben." Bas beißt alfo: "fie werben horen," als: fie werden gehorchen? Denn mas bas Gehör bes Ohres betrifft, werben nicht Alle, welche hören, leben; benn Biele hören und glauben nicht; indem fie hören und nicht glauben, geborchen fie nicht: und weil fie nicht gehorchen, leben fie nicht. Sier alfo ift: "bie boren werben" nichts Unberes als: die gehorchen werden. Die also gehorchen, werben leben; fie feien überzeugt, fie feien ficher, fie merben leben. Gepredigt wird Christus als Wort Gottes, als Sohn Gottes, burch ben Alles gemacht ift, als gewiß nach ber Gnabe ber Beileordnung burch Unnahme bes Fleisches aus

1) Lut. 20, 36.

Audite dilucescentem magistrum et illabentem cordibus nostris solem nostrum.

ber Jungfrau geboren, als Kind im Fleische, als Jüngling im Fleische, leibend im Fleische, gestorben im Fleische, aufserstanden im Fleische, aufgefahren im Fleische, als der die Auserstehung verheißt dem Fleische, die Auserstehung verheißt dem Geiste, dem Gleische, dem Fleische, dem Fleische dem Fleische, dem Fleische nach dem Geiste. Wer bört und gehorcht, wird leben; wer hört und nicht gehorcht, d. h. hört und verachtet, hört und nicht glaubt, wird nicht leben. Warum wird er nicht leben? Weil er nicht hört. Was heißt das: Er hört nicht? Er gehorcht nicht. Also "die bören, werden leben."

11. Nimm jett bas in Acht, wovon wir gefagt haben, es fei aufzuschieben, bamit es, wo möglich, aufgeschloffen werbe. Er fügte hinsichtlich eben biefer Auferftehung fogleich bei : "Denn wie ber Bater bas Leben in fich felber hat, so gab er auch bem Sohne, bas Leben in sich felber zu haben." Bas beifit bas : "ber Bater bat bas Leben in fich felber?" Nicht anderswo hat er has Leben, sondern in sich felber. Denn feine Lebendigfeit ift in ihm, nicht anbersmober, ift nicht etwas Frembes; nicht borgt er gleichsam bas Leben, noch ift er gleichsam bes Lebens theilhaftig, eines Lebens, bas nicht Er felbst ift, sondern er hat bas Leben in fich felber, fo bag er felbit fich bas Leben felbit ift. Wenn ich noch ein wenig bieruber fagen fann, burch Borbringung von Beifvielen gur Berftandigung für euch, fo werbe ich es vermögen burch bie Silfe bes Berrn und bie Geneigtheit eurer Aufmerksamkeit. Es lebt Gott. es lebt Die Seele; aber bas Leben Gottes ift unveränderlich, bas Leben ber Seele ift veranberlich. Gott nimmt meber au noch ab, fondern ift immer er felbst an sich; er ift fo, wie er ift, nicht anders jett, anders nachber, anders vorber. Das Leben ber Seele aber ift gar febr anbers und anbers; fie lebte thoricht, fie lebt weise; fie lebte ungerecht, fie lebt gerecht: jest erinnert fie fich, jest vergißt fie; jest lernt fie, jett tann fie nicht lernen; jett verliert fie, mas fie gelernt batte, jest empfängt fie, mas fie verloren batte: veranberlich ift bas Leben ber Seele. Und wenn bie Seele in Ungerechtigkeit lebt, ift es ihr Tod: wenn sie aber gerecht

wird, wird fie eines anderen Lebens theilhaftig, bas nicht fie felbst ift; daburch nämlich, baß fie fich zu Gott erhebt und Gott anhängt, wird fie burch ihn gerechtfertigt. Denn es beißt: 1) "Dem, ber ba glaubt an ben, ber ben Gottlofen rechtfertigt, wird fein Glaube gur Gerechtigfeit gerechnet." Durch Abwendung von ihm wird fie ungerecht, burch Binwendung zu ihm wird fie gerecht. Scheint es bir nicht, als ob etwas Kaltes bei Annäherung ans Feuer warm, bei Entfernung vom Feuer lau werbe? Scheint es bir nicht, daß etwas Dunkles in ber Rähe des Lichtes hell, in der Entfernung vom Lichte buntel werbe? Etwas bergleichen ift bie Seele, Richts bergleichen ift Gott. Es tann auch ber Mensch fagen, er habe bas Licht jest in feinen Augen. Es mogen alfo gleichsam in einer Urt von eigener Stimme beine Augen fagen, wenn fie tonnen: Wir haben bas Licht in une felbft. Dagegen fagt man: Richt im eigentlichen Sinne faget ihr, bag ihr bas Licht in euch felber habet; ihr habt bas Licht, aber am himmel; ihr habt bas Licht, wenn es vielleicht Racht ift, aber im Monbe, in Leuchtern, nicht in euch felbst. Denn, geschloffen, verliert ihr, mas ihr, geöffnet, empfanget. Wenn bie Sonne untergeht, haltet bas Licht feft, wenn ihr tonnt; es ift Racht, ihr genießet nächtlichen Lichtes: wenn bie Leuchte weg ift, haltet bas Licht feft. Wenn ihr aber bei Entziehung ber Leuchte im Finstern zurückleibet, bann habt ihr bas Licht nicht in euch felbst. Das heißt alfo bas Licht in fich felber haben, bas Licht nicht brauchen von Etwas Anderem. Siehe, bier, wenn es Giner verfteht, ftellt er ten Gobn ale bem Bater gleich dar, wo er sagt: "Wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohne gegeben, das Leben in sich selbst zu baben," so daß zwischen Bater und Sohn nur der Unterschied ist, daß der Bater das Leben in sich selbst hat, das Niemand ihm gab, der Sohn aber das Leben in fich felbft bat, bas ber Bater ihm gab.

<sup>1)</sup> Höm. 4, 5.

12. Aber auch bier erhebt fich eine Bolfe, die gerftreut werben foll. Ermüben wir nicht, feien wir aufmertfam; Nahrung bes Beiftes ift's, feien wir nicht überbruffig, bamit wir leben. Sieh, bu fagft, bu bekennft felbft, baß bem Sohne ber Bater bas Leben gab, und zwar damit er es in fich felber habe, wie ber Bater bas Leben in fich felber hat: bamit, wie es biesem nicht fehlt, es auch jenem nicht fehle: damit jener bas Leben sei und auch biefer es sei, und Beide zusammen ein Leben, nicht zwei, weil ein Gott, nicht amei Botter : und baß gerade bieg bie Lebenbigfeit fei. Wie also gab bem Sohne ber Bater bas Leben? Richt so, als ob ber Sohn querft ohne Leben gemefen mare und, um ju leben, vom Bater bas Leben empfangen habe; benn wenn bas ware, hatte er nicht bas Leben in fich felbft. Sieb, ich sprach von ber Seele. Die Seele existirt; auch wenn fie nicht weise ift, auch wenn sie nicht gerecht ift, ift fie Seele; auch wenn fie nicht fromm ift, ift fie Geele. Etwas Unberes alfo ift es für fie, Geele gu fein, etwas Unberes aber, weise zu fein, gerecht zu fein, fromm zu fein. Gie ift alfo Etwas, woburch sie noch nicht weise ift, noch nicht gerecht, noch nicht fromm, und ist doch nicht Nichts, ist doch nicht fein Leben; benn burch gemiffe Werke erweist fie fich als Leben, auch wenn fie fich nicht als weise, als fromm, als gerecht erweist. Würde fie nämlich nicht leben, fo murbe fie nicht ben Leib bewegen, nicht ben Fugen ben Bang, ben Banben Die Arbeit, ben Augen ben Blid, ben Ohren bas Boren befehlen, wurde nicht ben Mund zur Stimme öffnen, bie Bunge zur Unterscheidung ber Tone bewegen. Durch biefe Verrichtungen also erweist sie sich als lebendig und als Etwas, mas beffer ift als ber Körper; aber erweist fie fich etwa durch biefe Berrichtungen als weise, als fromm, als gerecht? Geben, arbeiten, seben, boren, reben nicht auch bie Thoren und Gottlosen und Ungerechten? Wenn fie sich aber zu Etwas erhebt, mas nicht fie felbst ift, und mas über ihr ift, und von woher fie ift, fo empfängt fie Beisbeit. Gerechtigkeit, Frommigkeit, ohne welche fie tobt mar und nicht bas Leben hatte, wodurch fie felbst lebte, sondern wo-

burch fie ben Leib belebte; aber beffer als fie felbst ift Gott. Sie ift alfo, auch wenn fie thoricht, ungerecht, gottlos ift, bas Leben bes Leibes. Ihr Leben aber ift Gott, und wie fie baber, wenn fie im Leibe ift, biefem Rraft, Schonheit, Beweglichkeit, Die Dienste ber Glieber verleiht, fo verleiht, wenn ihr Leben, Gott, in ihr ift, biefer ihr Beisheit, Frommigfeit, Berechtigfeit, Liebe. Etwas Unberes alfo ift. was bem Leibe von ber Geele verlieben wird, etwas Unberes, mas ber Seele von Bott verlieben mirb; fie belebt, und fie wird belebt; als tobt belebt fie, wenn fie felbst nicht belebt wird. Wenn alfo bas Wort tommt und ben Borenben eingegoffen wird, und biefe nicht blog hörfam, fondern auch gehorfam geworben find, bann erfteht bie Geele von ihrem Tode zu ihrem Leben, b. h. von der Ungerechtigkeit, von ber Thorheit, von ber Gottlosigkeit zu ihrem Gotte, ber für fie Weisheit, Gerechtigkeit, Rlarheit ift. Gie ftebe auf zu ihm, fie laffe fich erleuchten von ihm! "Tretet bin 3u ihm," heißt es. 1) Und was wird uns zu Theil? "Und laßt euch erleuchten." Wenn ihr durch Hinzutritt erleuchtet und burch Burudtritt verfinstert werbet, fo war nicht in euch euer Licht, fondern in eurem Gotte. Geht hingu, bamit ihr auferstehet; wenn ihr hinweggehet, werbet ihr fterben. Wenn ihr also burch hinzutritt lebet, burch Burudtritt fterbet, fo mar nicht in euch euer Leben. Denn bas ift euer Leben, mas euer Licht ift. "Denn bei bir ift bie Quelle bes Lebens, und in beinem Lichte werben wir bas Licht feben." 2)

13. Nicht also, wie die Seele etwas Anderes ist, bevor sie erleuchtet wird, und besser wird, wenn sie erleuchtet wird, burch Theilnahme an dem Besseren, nicht so war auch das Wort Gottes, der Sohn Gottes, etwas Anderes, bevorer das Leben empfing, um durch Theilnahme das Leben zu haben; sondern er hat das Leben in sich selbst, und darum ist er selber das Leben selbst. Was also sagt er:

<sup>1)</sup>  $\mathfrak{P}$ [. 33, 5. — 2)  $\mathfrak{P}$ [. 35, 10.

"Er gab bem Sohne, bas Leben in fich felber zu haben"? Ich will es furt fagen: Er zeugte ben Sohn. Er war ja nicht ohne Leben und empfing bas Leben, fonbern burch fein Geborenfein ift er bas Leben. Der Bater ift nicht burch Geborensein bas Leben, ber Sohn ift bas Leben burch seine Geburt. Der Bater lift von keinem Bater, ber Sohn ift von Gott bem Bater. Der Bater ift, bag er ift, von Keinem; daß er aber Bater ist, ist er wegen des Sohnes. Der Sohn aber ist, sowohl daß er Sohn ist, wegen des Baters, als auch ift er, bağ er ift, vom Bater. Das also fagte er: "Er gab bem Sohne bas Leben, bamit er es in fich felber habe," gleich als fprache er: ber Bater, ber in fich felber bas Leben ift, zeugte ben Gohn, bag er in fich felber bas Leben sei. Im Sinne von: "er zeugte" wollte er bas: "er gab" verstanden wiffen. Wie wenn wir zu Jemanb fagen murben: Gott gab bir bas Sein. Bem gab er es? Wenn er einem ichon Eriftirenben bas Gein gab, gab er ihm bas Sein nicht, weil ja, bevor es ihm gegeben wurbe, ber schon war, ber es empfangen konnte. Wenn bu also borft: Er gab bir bas Sein, so warft bu, ber Empfänger, noch nicht, und burch die Existens empfingst bu, bag bu feieft. Es gab ber Erbauer Diefem Saufe, gu fein. Aber was gab er ihm? Dag das Haus fei? Wem gab er bas? Diesem Hause. Was gab er ihm? Dag das Haus fei. Wie tonnte er bem Saufe geben, bag bas Saus fei? Denn wenn bas Baus war, wem follte er geben, bag bas Baus fei, wenn bas Baus ichon war? Was heißt es alfo: Er gab ihm, daß das Haus sei? Er machte, daß das Haus sei. Was also gab er dem Sohne? Er gab ihm, daß der Sohn fei; er geugte, bag bas Leben fei; bas beißt: "Er gab ibm, bas Leben in fich felber zu haben," bag er bas Leben fei, bas feines Lebens bedarf, damit man nicht meine, er habe bas Leben burch Theilnahme. Denn wenn er bas Leben burch Theil= nahme batte, fonnte er auch burch Berluft obne Leben fein; bas follft bu bom Sohne nicht meinen, nicht benten, nicht glauben. Es bleibt alfo ber Bater bas Leben, es

bleibt auch ber Sohn bas Leben; ber Bater bas Leben in fich felbst, nicht vom Sohne; ber Sohn bas Leben in sich felbft, aber bom Bater. Bom Bater gezeugt, bamit er bas Leben fei in fich felbft; ber Bater aber als nicht gezeugt bas Leben in fich felbst. Und nicht einen kleineren Sohn erzeugte er, ber burch Wachsen ihm gleich murbe. Denn nicht verhalf bem gu feiner Bervolltommnung bie Beit, burch ben, als Bollfommenen, Die Zeiten geschaffen find. Bor allen Zeiten ift er gleichewig mit bem Bater. Denn niemals mar ber Bater ohne ben Sohn; ewig aber ift ber Bater; also ift gleichemig auch ber Gobn. Wie fteht es mit bir, o Seele? Du warft tobt, bu hatteft bas Leben verloren; bore ben Bater burch ben Sohn! Stehe auf. empfange bas Leben, bamit bu bas Leben, bas bu in bir nicht haft, in bem empfangeft, ber bas Leben in fich felber hat. Lebendig also macht bich ber Bater und ber Sobn: und es findet die erfte Auferstehung statt, wann bu auferfteheft zur Theilnahme am Leben, mas bu nicht bift, und burch Theilnahme lebendig wirft. Stehe auf von beinem Tode in bein Leben, welches bein Gott ift, und geh über vom Tobe jum ewigen leben. Denn es hat bas ewige Leben ber Bater in fich felbst; und wenn er nicht einen folchen Sohn erzeugte, ber bas Leben in sich felber batte, fo murbe nicht, gleichwie ber Bater bie Tobten erwedt und lebendig macht, so auch ber Sohn lebendig machen, welche er mill.

14. Bas ist es nun mit jener Auferstehung des Leibes? Denn die, welche hören und leben, wodurch sonst leben sie als durch hören? Der Freund nämlich des Bräutigams steht und hört ihn und ist von Freude ersreut ob der Stimme des Bräutigams, nicht über seine Stimme; d. h. durch Theilnahme, nicht durch ihre Existens hören und leben sie; und Alle, die hören, leben, und Alle, die geborchen, leben. Sag' Etwas, o Herr, auch von der Auserstehung des Fleisches! Es gab ja Solche, die sie leugneten und sagten, jenes allein sei duserstehung, die durch den Glauben geschieht. Bon dieser Auferstehung hat soeben der

Berr Erwähnung gethan und uns entflammt, weil einige Tobte bie Stimme bes Sohnes Gottes boren und leben merben. Richt werben von benen, die fie boren, die Ginen fterben und bie Undern leben, fondern Alle, Die boren, werben leben, weil Alle, bie gehorchen, leben werben. Siehe, wir feben die Auferstehung bes Beiftes, verlieren wir alfo nicht ben Glauben an die Auferstehung des Fleisches. Und wenn bu, Berr Jefu, fie uns nicht verfündeft, wen werben wir ben Wiberfachern entgegenftellen? Alle Getten ja, bie fich anmaßten, ben Menschen eine Religion einzupflanzen, leugneten nicht biefe Auferftehung ber Beifter ; fonft tonnte man ihnen ja fagen: Wenn bie Seele nicht aufersteht, mas rebest bu bann zu mir, mas willft bu an mir machen? Wenn bu nicht aus einem Schlechteren einen Befferen machft, warum rebest bu? Wenn bu nicht aus einem Ungerechten einen Gerechten machft, warum rebest bu? Wenn bu aber aus einem Ungerechten einen Berechten, aus einem Gottlosen einen Gottesfürchtigen, aus einem Thoren einen Weisen machft, fo geftehft bu ja, baß meine Geele auferftebe, wenn ich bir Bebor gebe, wenn ich bir glaube. Bei ihrem Anspruch also auf Glauben haben Alle, die eine Sette irgend einer, auch einer falfchen, Religion ftifteten. Diefe Auferstehung ber Beifter nicht leugnen konnen, Alle ftimmten in Bezug auf fie überein; aber Biele baben bie Auferstehung bes Fleifches geleugnet, baben gefagt, im Blauben fei bie Auferstehung bereits geschehen. Solchen widerstand der Apostel, ba er fagte: 1) "Bu Diefen gehört Symenaus und Philetus, Die von ber Wahrheit abirrten. indem fie fagen, die Auferstehung fei ichon gescheben, und Die den Glauben Mancher untergraben." Schon geschehen fei die Auferstehung, fagten sie, aber fo, bag eine andere nicht zu erwarten fei; und fie tabelten bie Menschen, welche eine Auferstehung bes Fleisches hofften, aleich als ob bie Auferstebung, Die verheiffen war, burch Glauben erfüllt murbe im Beifte.

<sup>1)</sup> II. Tim. 2, 17.

Der Apostel tabelt fie. Warum tabelt er sie? Sagten fie nicht das, was soeben der herr sprach: "Es kommt die Stunde, und sie ift jest, da die Todten die Stimme des Sohnes Bottes boren werben, und bie fie boren, werben leben"? Aber vom Leben ber Beifter rebe ich bisher, fagt Dir Jefus; noch rebe ich nicht vom Leben Der Leiber, fonbern ich rebe vom Leben bes Lebens ber Leiber, b. h. ber Seelen, in benen das Leben ber Leiber besteht; benn ich weiß, daß die Leiber in den Grabern liegen, ich weiß, daß auch eure Leiber in ben Grabern liegen werben; noch nicht von jener Auferstehung rebe ich; von biefer rebe ich, in biefer ftebet auf, bamit ihr nicht gur Strafe aufer-ftehet in jener. Aber bamit ihr wiffet, bag ich von biefer rebe, mas füge ich bei? "Wie nämlich ber Bater bas Leben in sich selber hat, so gab er auch dem Sohne, das Leben in sich selber zu haben." Dieses Leben, was der Bater ift, was ber Sohn ift, zu was gehört es? Bur Seele ober etwa jum Leibe? Es wird ja jenes Leben ber Weisheit nicht ber Leib inne, ') fondern ber vernünftige Geift. Denn auch nicht jebe Seele tann bie Weisheit inne werben. Es hat nämlich auch bas Thier eine Seele, aber bie Thierfeele tann bie Beisheit nicht inne werben. Alfo bie Menfchenfeele tann jenes Leben inne werben, welches ber Bater in fich felber hat und bem Sohne gab, bas Leben in fich felber du haben; benn "bas ist bas mahre Licht, welches erlenchtet"
— nicht jede Seele, fondern "jeden Menschen, der in biese Welt tommt." Da ich alfo eben gum Beifte rebe, fo hore er. b. h. er gehorche und lebe.

15. Schweige also, o Berr, boch nicht von ber Auferstehung bes Fleisches, bamit nicht etwa bie Menschen sie nicht glauben und wir Beweisssührer bleiben und nicht Brediger. Also "wie der Bater das Leben in sich selber hat, so gab er auch dem Sohne, das Leben in sich selber zu haben". Berstehen sollen, die hören — glauben, damit sie

<sup>1)</sup> Sentit.

versteben - gehorchen, bamit fie leben! Boren follen fie noch etwas Anderes, damit fie nicht hier die Auferstehung für beendigt halten. "Und er gab ihm die Macht, auch Gericht gu halten." Ber ? Der Bater. Bem gab er fie ? Dem Sohne. Dem er nämlich gab, bas Leben in fich felber gu haben, bem gab er bie Macht, auch Gericht gu halten, "weil er ber Menschensohn ift." Diefer Chriftus nämlich ist sowohl Sohn Gottes als Sohn bes Menschen. "Im Anfange mar bas Wort, und bas Wort mar bei Gott, und Gott mar bas Wort; biefes war im Anfange bei Gott." Sieh, wie er ihm gab, bas Leben in fich felber gu haben. Aber weil bas Wort Fleisch geworden ift und unter uns gewohnt hat, indem es aus der Jungfrau Maria Mensch wurde, ist es Sohn des Menschen. Run also weil er Menschensohn ist, was empfing er? "Macht, auch Gericht Bu halten." Welches Gericht? Um Enbe ber Welt; und ba wird die Auferstehung ber Tobten fein, aber ber Leiber. Die Seelen also erwedt Gott burch Chriftus, ben Sobn Gottes; Die Leiber ermedt Gott burch benfelben Chriftus. ben Cohn bes Menschen. "Er gab ihm Macht." Diefe Macht hatte er nicht, wenn er sie nicht empfinge, und er ware ein Menich ohne Macht. Aber berfelbe ift Sohn bes Menschen, ber auch Sohn Gottes ift. Daburch nämlich. baß ber Gobn bes Menschen in ber Ginheit ber Berfon an bem Sohne Gottes hangt, ift er eine Berfon geworben. und dieselbe ift Gobn Gottes, Die auch Gobn bes Menschen ift. Bas er aber marum habe, ift gu unterscheiden. Der Sohn bes Menschen bat eine Seele, er bat einen Leib. Der Sohn Gottes b. h. bas Wort Gottes hat ben Menschen. gleichsam als Seele ben Leib. Wie bie Seele, bie ben Leib hat, nicht zwei Bersonen ausmacht, sondern einen Menschen, so macht das Wort, das den Menschen hat, nicht zwei Bersonen aus, sondern einen Christus. Bas ift ber Mensch? Gine vernünftige Seele, Die einen Leib hat. Was ift Chriftus? Das Wort Gottes, bas einen Menschen bat. Ich sehe, wovon ich rebe, und wer ich rebe, und zu melden ich rebe.

16. Nun höret, wie von der Auferstehung der Leiber nicht ich, fondern ber Berr reben wird, um Derjenigen willen, die auferstanden find burch Aufsteben vom Tobe. burch Festhangen am Leben. Un welchem Leben? Un bem, bas keinen Tod kennt. Warum kennt es keinen Tod? Beil es feine Beranberlichkeit tennt. Warum fennt es feine Beranderlichkeit? Beil es bas Leben ift in fich felbft. "Und er gab ihm Dacht, auch Gericht zu halten, weil er Sohn bes Menschen ift." Welches Gericht, was für ein Gericht? "Bundert euch nicht barüber," daß ich gesagt habe: "er gab ihm Macht, auch Gericht zu halten." "Denn es kommt die Stunde." Er fügte nicht bei : "Und fie ift jest ;" alfo will er auf eine Stunde hinweisen am Ende ber Welt. Die Stunde ift jett, bag bie Tobten auferfteben, bie Stunde wird fein am Ende ber Welt, bag bie Tobten auferfteben; aber jest auferfteben fie im Beifte, alsbann im Fleische; jett follen fie aufersteben im Beifte burch bas Wort Gottes, burch ben Sohn Gottes: alsbann follen fie aufersteben im Fleische durch bas Fleisch geworbene Wort Gottes, ben Sohn bes Menichen. Denn auch nicht jum Bericht ber Lebenbigen und Tobten wird ber Bater felbst tommen, und boch entfernt fich nicht vom Sohne ber Bater. Wie also wird nicht er selbst tommen? Weil man ihn selbst nicht feben wird im Berichte. "Sie werben seben, ben fie burchstochen haben." 1) Jene Geftalt wird Richter fein, Die unter bem Richter ftand, jene wird richten, bie gerichtet murbe; gerichtet nämlich ift fie ungerecht worben, richten wird fie gerecht. Rommen also wird die Geftalt bes Knechtes, und fie wird ericheinen. Denn wie follte die Weftalt Bottes ben Berechten und Ungerechten erscheinen? Denn wenn Das Gericht nur ftattfante blog unter Gerechten, murbe gleichfam ben Gerechten bie Beftalt Bottes erscheinen; weil aber bas Bericht fein wird von Berechten und Ungerechten, fo ift es auch nicht erlaubt, bag bie Ungerechten Gott feben;

<sup>1)</sup> Sob. 19, 37.

felig nämlich find bie Berzensreinen, benn fie werben Bott feben." 1) 216 ein folder wird ber Richter erscheinen, wie er gesehen werben tann sowohl von benen, bie er fronen wird, als von benen, bie er verdammen wird. Die Rnechtsgeftalt also wird man feben, verborgen fein wird bie Gottesgestalt. Berborgen fein wird im Anechte ber Gottesfohn, und erscheinen wird ber Menschensohn; benn "er gab ihm Macht, auch Gericht zu halten, weil er ber Menschensohn ift." Und weil nur er erscheinen wird in Anechtsgestalt, ber Bater aber nicht, weil er fich nicht betleibete mit Anechtsgestalt, barum fagte er weiter oben: "Der Bater richtet Niemanden, fondern alles Gericht gab er bem Sohne." Mit Recht also wurde bas verschoben, bamit ber ber Ausleger mare, ber ber Borleger ift. Borber nämlich mar es verborgen, jest ift es bereits, wie ich glaube, offenbar, baß "er ihm Macht gab, auch Gericht zu halten," daß "ber Bater Niemanden richtet, sondern alles Bericht bem Sohne gab," weil bas Bericht burch jene Beftalt geschehen wirb, bie der Bater nicht hat. Und was für ein Gericht? "Bun-bert euch nicht barüber, benn es tommt die Stunde," nicht bie, welche jett ift, bag bie Seelen auferfteben, fonbern welche fein wird, daß die Leiber aufersteben.

17. Noch beutlicher sage er Dieß, bamit der häretische Läugner der Auferstehung des Leibes keine Chikane erfinde, obwohl der Sinn bereits klar ist. Als er weiter oben gesagt hatte: "Es kommt die Stunde," fügte er bei: "und sie ist jett;" nun aber sügte er dem: "Es kommt die Stunde" nicht bei: und sie ist jett. Doch, er möge alle Anlässe, alle Handhaben der Berdrehungen, alle Anoten der Stricke durch die offene Wahrbeit zerreissen. "Wundert euch nicht darüber; denn es kommt die Stunde, in der Alle, die in den Frädern sind." Was ist deutlicher? was ausdrücklicher? Die Leiber sind in Grädern, die Seelen sind nicht in Grädern, weber die der Gerechten noch die der Unge-

<sup>1)</sup> Matth. 5, 2.

rechten. Die Seele bes Gerechten mar im Schoofe Abrahams, die Seele bes Ungerechten litt in ber Bolle Qual: im Grabe mar meder biefe noch jene. Borber ba er fagte: "Es tommt bie Stunbe, und fie ift jest," - ich bitte, gebt Acht ; ihr wißt, Brüber, taß man jum Brobe bes Magens nur mit Dube tommt, um wie viel mehr gum Brobe bes Beiftes? Dit Dube fteht ibr und boret, aber wir fteben mit größerer und reben. Wenn mir uns müben um euch. mußt ihr euch nicht mitbemüben ebenfalls für euch? -Borber alfo, ba er fagte: "Es tommt bie Stunde" und beifugte: "und fie ift jett," mas fette er bagu? "Da bie Tobten bie Stimme bes Sohnes Gottes boren werben, und Die fie hören, werben leben." Er fagte nicht: Alle Tobten werben hören, und bie boren, werben leben; benn unter ben Tobten wollte er bie Ungerechten verstanden haben. Und gehorchen etwa alle Ungerechten bem Evangelium? Rlar fagt ber Apostel : 2) "Aber nicht Alle geborchen tem Evangelium." Doch bie horen, werben leben, weil Alle, bie bem Evangelium gehorchen, jum Leben übergeben werben turch ben Glauben; nicht Alle jeboch gehorchen, und bas ift jest. Dagegen aber am Enbe "merben Alle, bie in ben Grabern find," b. h. bie Gerechten und bie Ungerechten, "feine Stimme boren und bervorgeben." Warum wollte er nicht fagen: und werden leben? Alle nämlich merben berorgeben, aber nicht Alle merben leben. In bem nämlich, mas er vorber fagte: "Und bie boren, werben leben," wollte er in bem Behorfam felbft bas ewige und felige Leben verstanden miffen, welches nicht Alle baben werben, bie aus ben Brabern hervorgehen werben. Schon alfo fomobl burch die Ermähnung ber Graber als burch bie Ausbrucksmeile bes Bervorgebens aus ben Grabern versteben wir beutlich die Auferstehung ber Leiber.

18. "Alle werben feine Stimme hören und hervors geben." Und wo ift bas Bericht, wenn Alle horen und

<sup>1)</sup> Röm. 10, 16.

Alle hervorgehen werben? Es ift gleichsam Alles burcheinanber, ich sehe keine Geschiedenheit. Gewiß baft bu Macht bekommen zu richten, weil bu ber Gohn bes Menschen bist; sieb, bu wirst jum Gerichte kommen, bie Leiber werben auferstehen; sag' Etwas von biesem Gerichte b. h. von ber Scheidung ber Bosen und Guten! — Auch bas höre: "Die Gutes gethan haben, gur Auferftehung bes Lebens. Die Bofes verübt haben, gur Auferstehung bes Berichtes." Borber, ba er von ber Auferstehung ber Geifter und Seelen sprach, machte er ba etwa eine Scheidung? Sondern Alle, die hören werben, werden leben. Dagegen beim Aufersteben und Bervorgeben aus ben Grabern werben nicht Alle gum ewigen Leben geben, sonbern bie Gutes gethan haben, Die aber Bofes, jum Gerichte. Dier nämlich fagte er Bericht ftatt Strafe. Und es mirb eine Trennung fein, und nicht, wie fie jett ift. Denn auch jett werben wir getrennt, nicht burch Orte, fonbern burch Gitten, Reigungen, Buniche, Glaube, Soffnung, Liebe. Denn wir leben mit ben Ungerechten gusammen; aber nicht gleich ift bas Leben Aller: im Berborgenen geben wir auseinanber, im Berborgenen trennen wir uns, wie die Körner in ber Tenne, nicht wie die Körner in ber Scheuer. In ber Tenne werden die Körner sowohl gesondert als gemischt: gesondert, wenn sie von der Spreu ausgedroschen werden, gemischt, weil noch nicht gefiebt. Alsbann wird bie Trennung eine offenbare fein, wie ber Sitten, fo auch bes lebens, wie der Weisheit, fo auch ber Leiber. Es merben bingeben. Die Butes gethan haben, um mit ben Engeln zu leben; Die Bofes gethan haben, um Qual ju leiden mit bem Teufel und feinen Engeln. Und vorübergeben wird bie Beftalt bes Knechtes. Dazu nämlich batte er fich gezeigt, um Bericht zu halten; nach bem Gerichte wird er hingehen, wird ben leib mit fich führen, beffen Saupt er ift, und wird Dus Reich Gott barbringen.1) Alsbann mirb flar gefeben

<sup>1)</sup> I. Rer. 15, 24.

werben jene Form Gottes, tie nicht gefeben werben fonnte bon ben Gottlofen, beren Anblid fich die Rnechtsgestalt zei= gen mußte. Underswo fagt er auch fo: 1) "Diefe werben bingeben in die ewige Berbrennung (von gewiffen Lintoftehenden), bie Berechten aber in bas ewige Leben," von bem er an einer anderen Stelle fagt: 2) "Das aber ift bas ewige Leben, bag fie bich als einzig mahren Gott erkennen unb. ben bu gefandt baft, Jesum Christum." Dann wird ba ber erscheinen, "ber, ba er in ber Gestalt Gottes war, es für keinen Raub hielt, Gott gleich zu fein;" 3) bann wird er fich zeigen, wie er feinen Liebhabern fich zeigen zu wollen verheiffen hat: benn "wer mich liebt", fprach er, 4) "balt meine Bebote; und wer mich liebt, wird von meinem Bater geliebt werben, und ich werbe ibn lieben und mich ihm geigen." Bu benen er rebete, benen mar er gegenwärtig; aber Die Rnechtsgestalt faben fie, Die Bottesgestalt aber faben fie nicht. Durch bas Laftthier 5) wurden fie jum Stalle geführt, um geheilt zu werben, aber geheilt werben fie ibn feben. Denn "ich werbe mich ibm zeigen," fagte er. Wie zeigt er fich ale bem Bater gleich? Da er gu Bhilippus fagt: ") "Wer mich fieht, fieht auch ben Bater."

19. "Ich tann von mir felbst Nichts thun; wie ich höre, richte ich; und mein Gericht ist gerecht." Beil wir sagen könnten: Du wirst richten, und der Bater wird nicht richten, weil er alles Gericht dem Sohne gab; du wirst also nicht gemäß dem Bater richten: so sügte er bei: "Ich tann von mir selbst Nichts thun; wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht me in en Willen suche, sondern den Billen des se nicht gesandt bat." Gewiß, der Sohn macht lebendig, welche er will. Er sucht nicht se in en Willen, sondern den Willen, ber wiel, bet ihn gesandt hat. Nicht den meinen, nicht den eigenen; nicht den meinen, nicht den meinen, nicht den meinen

<sup>1)</sup> Matth. 25, 46. — 2) Joh. 17, 3. — 3) Bhil. 2, 6. — 4) Joh. 14, 21. — 5) Die Menschheit Christ. — 6) Joh. 14, 9.

nen im Gegensatz 3u Gott. Es thun nämlich bie Menschen ihren Willen, nicht Gottes, wann sie thun, was sie wollen, nicht was Gott besiehlt; wann sie aber so thun, was sie wollen, baß sie bennoch bem Willen Gottes folgen, bann thun sie nicht ihren Willen, obwohl sie thun, was sie wollen. Willig thue, was bir besohlen wird, und so wirst bu auch bas thun, was du willst, und wirst nicht beinen Willen thun, sondern den des Besehlenden.

20. Wie also? "Wie ich bore, so richte ich." Es hört ber Sohn, und es zeigt ihm ber Bater, und es sieht ber Sohn ben Bater wirken. Auch das hatten wir verschoben, um es etwas eingehender zu behandeln, wenn uns nach vollendetem Lesestück noch Zeit und Kräfte übrig bleiben wirden. Wollte ich sagen, ich könne noch reden, so könnt vielleicht ihr nicht mehr hören. Ebenso vielleicht saget ihr aus Begierde zu hören: Wir können. Beffer also ist es, daß ich meine Schwachheit bekenne, daß ich als bereits wohl Gesättigten noch Etwas eingieße, was ihr vielleicht nicht mehr recht verdauet. Also für die Berheissung, die ich auf heute, wenn Zeit bliebe, verschoben hatte, haltet mich mit Gottes hilfe auf morgen als Schuldner.

·\*\*\*\*\*

## Bwanzigster Vortrag.

(Gehalten am Tage nach bem neunzehnten Bortrag.)

## Abermal über bie Stelle:

"Yahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann von sich selbst Nichts thun, als was er den Pater thun steht; denn was immer der Vater thut, das Nämliche thut auch der Sohn auf gleiche Weise."

1. Die Worte unseres Herrn Jesus Christus, befonders die, welche Johannes der Evangelist berichtet, der nicht umfonst an der Brust des Herrn lag, sondern um die Geheimsnisse seiner höheren Weisheit zu trinken und, was er getrunken hatte, durch Berkindigung von sich zu geben, sind so geheimnisvoll und tief für das Verständnis, daß sie Ale trüben, die verkehrten Herzens sind, und Alle üben, die geraden Herzens sind. Run so gebe denn eure Liebe auf das Wenige Acht, was gelesen worden ist. Last uns, wenn wir irgendwie können, sehen — mit der Gnade und Hilfe dessen, der da wollte, daß seine Worte uns sollten vorgelessen werden, die damals gehört und geschrieben wurden,

bamit sie jest gelesen würben, — was das bedeute, was ihr ihn soeben sagen hörtet: "Babrlich, wahrlich, ich sage euch, ber Sohn kann von sich selbst Nichts thun, als was er ben Bater thun sieht; benn was immer ber Bater thut, Dieses

felbe thut auch ber Sohn auf gleiche Beife."

2. Woher aber biefe Rebe entsprungen fei, mußt ihr euch erinnern aus bem ber Lefung Vorangegangenen, wo ber Berr einen geheilt hatte unter benen, bie in ben funf Ballen jenes Teiches von Salomo lagen, zu bem er gesagt hatte: "Nimm bein Bett und geh' nach Baufe." Das hatte er aber an einem Sabbath gethan, weghalb bie Juden erbittert ihn verleumbeten als einen Zerftorer und Uebertreter bes Gefetes. Dann hatte er gefagt: ') "Mein Bater wirket bis jett, und auch ich wirke." Jene nämlich in ihrer fleischlichen Auffaffung ber Sabbath-Baltung meinten, bag Gott nach ber Arbeit ber Weltschöpfung bis auf biefen Tag gleichsam schlafe, und barum habe er jenen Tag geheiligt, an bem er anfing gleichsam von feinen Arbeiten gu ruben. Es ift aber bas Saframent bes Sabbaths, welches unferen Altvätern vorge-Schrieben worben, mas wir Chriften geiftiger Beise beob. achten, bamit wir von aller inechtischen Arbeit b. b. von aller Gunde (benn ber Berr fagt: "Jeber, ber Gunde thut, ift ein Anecht ber Gunbe") uns enthalten und Ruhe haben in unserem Bergen, b. h. geistige Befriedigung. Und ob. wohl wir in biefer Welt barnach streben, fo werden wir boch Bu biefer vollkommenen Rube erft bann gelangen, wenn wir aus biefem Leben geschieden find. Allein es beißt barum, Gott habe geruht, weil er feine Creatur mehr erschuf, nachbem Alles fertig mar. Rube aber nannte es die Schrift, um uns zu erinnern, bag wir nach ben guten Werfen ruben werben. Denn fo fteht es geschrieben in ber Benefis : 2) "Und es machte Gott Alles fehr gut, und Gott rubte am fiebenten Tage," bamit bu, o Mensch, wenn bu bebentft. baß Gott felbft nach ben guten Berten gerubt babe, bir

<sup>1) 3</sup>oh. 8, 34. — 2) Gen. 1, 31 u. 2, 2.

feine Rube erwarteft, auffer nachbem bu Butes gewirkt baft, und, wie Gott, nachbem er ben Menschen gemacht nach feinem Bilte und Gleichniffe am fecheten Tage und an ihm alle seine sehr guten Werke vollendet hatte, am fiebenten Tage rubte, so auch du für dich keine Rube erwartest, auffer nachdem bu gurudgefehrt bift gu bem Gleichniffe, in bem bu gemacht bift, und bas bu burch bie Gunbe verloren haft. Denn von Gott kann man nicht fagen, er habe gearbeitet, er, ber fprach, und es ward. Wer wird wohl nach fo großer Leichtigkeit bes Wertes wie nach einer Arbeit ruhen wollen? Wenn er befahl, und es wiberftand ihm Jemand, wenn er befahl, und es gefchah nicht, und wenn er arbeitete, bamit es geschehe, bann tonnte man mit Recht fagen, er habe nach ber Arbeit geruht. Da wir aber im Buche ber Schöpfung felber lefen : "Gott fprach: es merbe Licht, unt es ward Licht; Gott fprach: es werbe bas Firmament, und es ward bas Firmament," und bas Ubrige, was auf fein Bort fogleich entftand, mas auch ber Bfalmift bezeugt, ba er fagt:1) "Er fprach, und es ward; er gebot, und es war ba": wie verlangte ber nach Erschaffung ber Welt Rube, gleichfam um ju raften, ber beim Befehlen nie gearbeitet hatte? Alfo ist jenes mystisch und barum fo bingeftellt, bamit wir für uns Rube erwarten nach biefem Leben, aber nur wenn wir gute Werke gethan. Darum fprach ber Berr, um bie Unverschämtheit und ben Irrthum Burudzuweisen und zu zeigen, baß sie nicht richtig bachten von Gott, zu benen, die sich argerten, baß er am Sabbath die Gesundheit der Menschen wirkte: "Mein Bater wirket bis jest, und auch ich wirke;" glaubet alfo nicht, am Sab-bath habe mein Bater fo geruht, bag er feitbem nicht mirke; aber wie er jett wirft, wirfe auch ich. Aber wie ber Bater ohne Arbeit, so auch ber Sohn ohne Arbeit. Gott fprach, und es geschah; Christus fprach zu bem Rranten: "Nimnt bein Bett und geh' in bein Haus," und es geschah.

<sup>1) \$\</sup>psi. 32, 9 u. 148, 5.

3. Der tatholische Glaube aber lehrt, bag bie Werte bes Baters und bes Sohnes unzertrennlich find. Davon will ich, wenn ich kann, zu eurer Liebe reben, aber gemäß jenen Worten bes Berrn: 1) "Wer es faffen tann, faffe es." Wer es aber nicht faffen tann, schreibe es nicht mir gu, fonbern feinem Schwachsinn und wenbe fich an ben, ber bas Berg öffnet, um bineinzugießen, mas er ichentt. Enblich auch, wenn Giner es beswegen nicht versteht, weil es von mir nicht so gesagt worden ift, wie es gesagt werden follte. fo babe er Nachsicht mit ber menschlichen Schwachbeit und flehe gur göttlichen Gute. Wir haben ja inmenbig als Lehrer Christum. Was immer ihr durch euer Ohr und meinen Mund nicht faffen tonnet, wendet euch in eurem Bergen an ben, ber sowohl mich lehrt, was ich rebe, als auch euch mittheilt, wie er sich würdigt. Der ba weiß, mas er geben und wem er geben foll, wird bem Bittenben willfahren und bem Unklopfenden öffnen. Und wenn er vielleicht nicht gibt, so nenne Reiner sich verlaffen. Bielleicht nämlich verschiebt er es, zu geben; aber er verläßt Reinen, ber bungert. Denn wenn er nicht gibt gur Stunde, fo übt er ben Suchenben und verschmäht nicht ben Bittenben. Sehet alfo und vernehmet, mas ich sagen möchte, auch wenn ich vielleicht es nicht kann. Es lehrt ber katholische Glaube, befraftigt burch ben Beift Bottes in feinen Beiligen, entgegen aller haretischen Berkehrtheit, bag bie Werke bes Baters und des Sohnes unzertrennlich find. Was ift das, mas ich fagte? Bie ber Bater und Sohn felber ungertrennlich sind, so sind auch die Werke des Vaters und Sohnes unzertrennlich. Wie find ber Bater und Gohn unzertrenn= lich? Weil er felbst sprach: 2) "Ich und ber Bater sind Eine." Beil ber Bater und ber Gobn nicht zwei Götter find, sondern ein Gott, so ift bas Wort und ber, beffen Wort es ift, Giner und ein Gingiger, ein Gott Bater und Sohn, burch bie Liebe verbunden, und einer ihr Geift ber

<sup>1)</sup> Matth. 19, 12. — 2) Joh. 10, 30.

Liebe, damit eine Dreieinigkeit sei, der Bater und der Sohn und der hl. Geist. Nicht bloß also des Baters und Sohnes sondern auch des hl. Geistes, — wie Gleichheit und Unzertrennlichkeit ist in ihren Personen, so sind auch ihre Werke unzertrennlich. Nicht lebrt der katholische Glaube, daß Gott der Bater Etwas gemacht und der Sohn etwas Anderes gemacht hat; sondern was der Bater gemacht hat, das hat auch der Sohn gemacht, das hat auch der seilige Geist gemacht. Durch das Wort nämlich ist Alles gemacht; da er sprach und es wurde, wurde es durch das Wort, wurde es durch Ehristus gemacht. Denn "im Ansange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort; Alles ist durch dasselbe gemacht." "Es sprach Gott: Es werde Licht, und es ward Licht;" im Worte machte er es, durch das Wort machte er es.

4. Seht also, jett haben wir das Evangelium gehört, wo er den Juden antwortete in ihrem Unwillen darüber, daß er nicht bloß den Sabbath brach, sondern auch Gott seinen Bater nannte, sich Gott gleich machend; dem so heißt es im vorbergehenden Kapitel. Da also auf diesen ihren irrthümlichen Unwillen der Sohn Gottes und die Wahrheit autwortete, sprach er: "Bahrlich, wahrlich, ich sage ench, der Sohn kann aus sich Nichts thun, als was er den Bater thun sieht;" gleich als sagte er: Was stoget ihr euch daran, daß ich Gott meinen Bater nannte, und daß ich mich Gott gleich mache? Ich din so gleich, daß er mich gezeugt hat; ich din so gleich, daß nicht er von mir, sondern ich von ihm din. Denn das liegt in diesen Worten: "Der Sohn kann von sich Nichts thun, als was er den Bater thun sieht." Was immer der Sohn dat, daß er es thut, Warum hat er vom Bater, daß er es thut? Weil er es vom Vater daß er Sohn ist. Warum hat er vom Bater, daß er es thut? Weil er es vom Vater daß er Gohn ist? Weil er es vom Vater daß er Macht hat, weil er es vom Vater hat, daß er Macht hat, weil er es vom Vater hat, daß er ist. Denn beim Sohne ist das Sein das, was die Macht ist. Beim

Menschen ift es nicht fo. Durch Bergleichung mit ber menschlichen Schwachheit, die tief unterhalb liegt, erhebet wie immer bie Bergen, und bag nicht etwa irgend Giner von uns bas Beheimniß berühre und, wie beim Strahl eines großen Lichtes erschaubernt, Et mas verftehe, um nicht verftand= niflos zu bleiben, fo foll er jedoch nicht meinen, bas Bange du versteben, um nicht bochmuthig zu werben und, mas er verstand, zu verlieren. Beim Menschen ift etwas Underes, mas er ift, und etwas Underes, mas er fann. Bismeilen nämlich ist er zwar Mensch, aber kann nicht, mas er will; bisweilen aber ift er fo Menfch, bag er tann, was er will; fomit ift etwas Unteres fein Gein, etwas Unberes fein Ronnen. Denn mare fein Gein bas, mas fein Rönnen ift, so tonnte er, wenn er wollte. Bei Gott aber ift nicht etwas Underes die Gubftang, daß er ift, und etwas Underes tie Macht, bag er tann, fonbern gleichwesentlich ift bei ihm Alles, mas ihm zufommt, und mas er ift, weil er Bott ift; nicht auf andere Beife ift er, und auf antere Weife tann er, fondern Gein und Ronnen bat er gumal, weil er Wollen und Thun zumal bat. Beil also bie Macht bes Sohnes vom Bater ift, barum ift auch bie Befenheit (Substang) tes Sohnes vom Bater; und weil Die Wesenheit bes Gobnes vom Bater ift, barum ift bie Macht bes Sohnes vom Bater. Nicht etwas Anderes ift im Sohne die Macht und etwas Anderes die Befenbeit: fondern Dasfelbe ift bie Macht, mas auch die Befenheit ift; die Wefenheit, bag er ift, Die Dacht, bag er tann. Also weil ber Sohn vom Bater ift, barum hat er gesagt: "Der Sohn tann von fich felbft Richts thun." Beil ber Sohn nicht von sich ift, barum ist er nicht von sich mächtig.

5. Da scheint er sich ja ger in ger gemacht zu haben, ba er fprach: "Der Sohn kann von sich Nichts thun, als was er ben Bater thun sieht." Da erhebt die häretische Eitelkeit ben Nacken, berer nämlich, welche ben Sohn für geringer erklären als ben Bater, von geringerer Macht. Majestät, Vermöglichkeit, weil sie bas Mysterium ber Worte

Christi nicht versteben. Gebe aber eure Liebe Acht und febet, wie fie in ihrem fleischlichen Berftanbnig jest verftort werden an eben ben Worten Chrifti. Das aber habe ich turg vorber gefagt, bag bas Wort Gottes, befonders mas burch Johannes ben Evangeliften gefagt wird, alle verfehrten Bergen verftort [trubt], wie es alle frommen Bergen übt. Bobes nämlich wird burch ibn gefagt, nicht Alltagliches, nicht mas leicht zu verstehen mare. Geht, schon erbebt fich, wenn er vielleicht biefe Borte bort, ber Baretiter und fagt zu und: Sieh ba, tfeiner ift ber Sohn als ber Bater; fieh ba, bore bie Worte bes Sohnes, welcher fagt: "Der Sohn tann von fich Richts thun, als was er ben Bater thun fieht." Warte, wie gefchrieben fteht: 1) "Sei gelaffen, bas Wort zu hören, bamit bu es versteheft." Denn meine nur, ich fei verftort burch biefe Borte, weil ich fage, gleich sei die Macht und Majestät bes Baters und bes Sohnes, wenn ich bore: "Der Sohn tann von sich Nichts thun, als mas er ben Bater thun fieht!" Berftort durch diese Worte frage ich bich, ber bu meinft, fie schon verstanden zu haben: Wir wiffen aus bem Evangelium,2) baß ber Sohn auf bem Meere manbelte - mo fah er ben Bater auf bem Meere manbeln? Bier ift nun er verftort. Lag alfo [fahren], mas bu verftanben hatteft, und fuchen wir mitfammen. Was thun wir alfo? Die Worte bes herrn haben wir gehört: "Der Sohn tann von fich Nichts thun, als mas er ben Bater thun fieht." Er manbelte auf bem Meere, ber Bater manbelte nie auf bem Meere. Gewiß, "ber Sohn thut Nichts, als was er ben Bater thun sieht."

6. Rehr' also mit mir gurud zu bem, was ich sagte, ob es nicht etwa so zu versteben sei, daß wir Beibe aus ber Frage heraustommen. Denn ich sehe gemäß bem tatholisichen Glauben, wie ich ohne Anstand und Anstoß herausstomme; bu aber, rings eingeschlossen, suchst, wo du herausstomme; bu aber, rings eingeschlossen, suchst, wo du herausstomme

<sup>1)</sup> Eccli. 5, 13. — 2) Wtatth. 14, 25.

tommeft. Schau, wo bu bereingekommen bift. Bielleicht haft bu auch bas nicht verftanden, was ich fagte: 1) Schau, wo bu bereingekommen bift; bore ibn, ber ba fagt: 2) "3ch bin bie Thure." Richt ohne Grund alfo fuchft bu, mo bu binauskommest, und findest es nicht, weil bu eben nicht burch bie Thure eingetreten, sonbern burch ben Zaun ein= gefallen bift. Alfo fammle bich, fo gut bu fannft, von beinem Sturge, und gebe burch die Thure hinein, bamit bu ohne Anftog bineingebeft und ohne Irrthum binausgeheft. Durch Chriftus tomme, und bring' nicht aus bei = nem Bergen berbei, mas bu fageft: fonbern mas er bir zeigt, bas rebe. Sieh, wie ber katholische Glaube aus biefer Frage hinausgebe: Es manbelte ber Gobn auf bem Meere, Die Guge Des Fleisches fette er auf Die Bellen; bas Fleisch manbelte, und bie Gottheit lentte. Da also bas Fleisch manbelte und bie Gottheit lenfte, mar ber Bater abwesend? Wenn er abwesend war, wie fagt ber Sohn felbst: 3) "Der Bater aber, ber in mir bleibt, ber thut feine Werte"? Wenn alfo ber Bater, als im Sohne bleibend, felbst feine Werke thut, so geschah jenes Wandeln bes Fleisches auf bem Meere vom Bater und burch ben Sohn. Alfo mar jenes Wanbeln ein unzertrennliches Wert bes Vaters und bes Sohnes. Beibe febe ich ba wirken : weber verließ ber Bater ben Sohn, noch entfernte ber Sohn fich vom Bater. So thut ber Sohn, was immer er thut, nicht ohne ben Bater, weil ber Bater, mas immer er thut, nicht ohne ben Gobn thut.

7. Bon da sind wir nun hinaus. Sebet, daß wir mit Recht für unzertrennlich erklären die Werke des Baters und des Sohnes und des hl. Geistes. Denn wie verstehst du, sieh, es machte Gott das Licht, und es sah der Sohn den Bater das Licht machen, gemäß deinem fleischlichen Berständniß, der du ihn für kleiner erachtest, weil er gesagt

1) D. h. wie ich es meinte.

<sup>2) 30</sup>h. 10, 7. — 3) 30h. 14, 10.

hat: "Der Sohn kann von sich Richts machen, als was er ben Bater machen fieht"? Es machte Gott ber Bater bas Licht; welches andere Licht bat ber Sohn gemacht? Es machte Gott ber Bater bas Firmament, ben himmel gwifchen ben Gemäffern und Bemäffern, es fah ihn ber Sohn gemäß beinem langfamen und groben Berftanbniffe; weil ber Sohn ben Bater bas Firmament machen fah und gefagt hat: "Der Sohn tann von fich Richts machen, als was er ben Bater machen fieht," zeig' mir ein zweites Firmament! Ober haft etwa bu bas Funbament verloren? Die aber, welche "auferbaut find auf bem Fundament ber Apostel und Bropheten, mahrend ber Saupt-Edftein Chriftus Jefus ift," haben ben Frieden in Chrifto, und fie ftreiten und irren nicht in ber Barefie. Wir verfteben alfo, baß bas Licht gemacht ift von Gott bem Bater, aber burch ben Sohn; daß bas Firmament gemacht ift von Gott bem Bater, aber burch ben Sohn. Denn "Alles ift burch ihn gemacht, und ohne ihn ift Nichts gemacht." Saubere bein Berftandniß, bas man auch nicht Berftandnig nennen foll, fondern in der That Thorheit. Gott der Bater hat die Welt gemacht: welche andere Welt hat ber Sohn gemacht? Bib mir die Welt des Sohnes! Die, in welcher mir find, fag' mir, weffen ift fie, von wem ift fie gemacht? Sagft bu, vom Sohne, nicht vom Bater, fo bift bu vom Bater abgeirrt; fagft bu, vom Bater, nicht vom Sohne, fo antwortet bir bas Evangelium : "Und bie Welt ift burch ihn gemacht worben, und bie Welt hat ihn nicht erkannt." Ertenne also ben an, burch ben bie Welt gemacht ift, und gebore nicht zu benen, welche ben, ber bie Welt gemacht bat, nicht anerfannt baben.

8. Unzertrennlich sind also die Werke des Vaters und Sohnes. Aber das: "Der Sohn kann von sich Nichts thun," ist ebensoviel, als wenn er sagte: Der Sohn ist nicht von sich. In der That, wenn er Sohn ist, ist er geboren;

<sup>1)</sup> Eph. 2, 20.

wenn er geboren ist, ist er von bem, von bem er geboren ift. Aber boch bat er einen ihm Gleichen gezeugt. Denn nicht fehlte Etwas bem Beugenben, ober hat eine Beit gefucht, um zu zeugen, ber einen Gleichewigen zeugte, ober hat eine Mutter gefucht, um zu zeugen, ber aus fich bas Wort bervorbrachte: ober war ber zeugende Bater an Alter bem Sohne vorangegan= gen, um einen jüngeren Sohn zu erzeugen. Und vielleicht fagt Giner. nach vielen Beltzeiten habe in feinem Alter Gott einen Sohn bekommen. Bie ber Bater ohne Alterthum, fo ift auch ber Sohn ohne Wachsthum; weber ift jener gealtert noch biefer gewachsen, fonbern ber Bleiche erzeugte ben Gleichen, ber Emige ben Emigen. Wie, fagt Einer, ber Ewige ben Ewigen? Wie Die zeitliche Flamme ein zeitliches Licht erzeugt. Gleich alt aber ist Die erzeugende Flamme mit dem Lichte, das fie erzeugt, und es geht nicht in ber Zeit die erzeugende Flamme dem erzeugten Lichte vorher; fondern sobald bie Flamme anfängt, sobald fängt bas Licht an. Gib mir eine Flamme ohne Licht, und ich gebe bir Gott ben Bater ohne ben Sohn. Das also beifit es: "Der Sohn tann von sich Nichts thun, als was er ben Bater thun fieht," weil bas Seben bes Sohnes fein Beborenfein vom Bater ift. Richt etwas Unberes ift fein Sehen und etwas Anderes feine Wefenheit; noch etwas Underes feine Macht und etwas Underes feine Wefenheit. Das Ganze, mas er ift, ift vom Bater; bas Ganze, mas er tann, ift vom Bater; weil, mas er tann und ift, Gins ift und bas Bange vom Bater ift.

9. Es fährt auch er selbst in seinen Worten fort und verwirrt, die es schlecht verstehen, um zum rechten Berständniß zurückzuführen die Irrenden. Als er gesagt hatte: "Der Sohn kann von sich Nichts thun, als was er den Bater thun sieht," — damit nicht etwa ein fleischliches Berständniß sich einschleiche und den Sinn verkehre und der Mensch sich gleichsam zwei Handwerker vorstelle, einen als Lehrmeister, den andern als Lehrling, der gleichsam auf den Meister aufmerkt, wie er 3. B. einen Kasten macht, um, wie jener den Kasten machte, ebenfalls einen andern

Raften zu machen nach ber Anschauung, bie er bei bem arbeitenden Meister fab, - allein damit nicht ber fleischliche Berftand etwas Solches fich verdopple in jener einfachen Gottheit, fprach er meiter: "Alles, mas ber Bater thut, eben bas thut auch ber Sohn auf gleiche Beife." Richt macht ber Bater Anderes, und Anderes bergleichen ber Gohn, fonbern Dasselbe auf gleiche Weise. Er fagt ja nicht: Was ber Bater macht, bergleichen Anberes macht auch ber Sohn, fonbern: "Alles", fagt er, "mas ber Bater macht, biefes felbe macht auch ber Sohn auf gleiche Beife." Bas jener. bas auch biefer: Die Welt ber Bater, Die Welt ber Gobn, Die Welt ber bl. Geift. Wenn es brei Götter find, bann find brei Welten. Wenn ein Gott ift ber Bater, ber Gobn und ber bl. Geift, bann ift eine Welt gemacht vom Bater burch ben Sohn im bl. Beifte. Das also macht ber Sohn, mas auch ber Bater macht, und nicht auf andere Beise macht er es, sonbern bas macht er, und auf aleiche Beise macht er es.

10. Schon hatte er gefagt: "Das macht er;" warum fügte er bei: "auf gleiche Weife macht er es"? Damit nicht ein anberer perfehrter Sinn ober Irrthum im Beifte entftunbe. Du fiehft nämlich bas Wert eines Menschen; im Menschen ift Beift und Körper; ber Beift herrscht über ben Rörper; aber ein großer Unterschied ift amischen Rörper und Beift: ber Rorper ift fichtbar, ber Beift unfichtbar: amifchen ber Macht und Rraft bes Beiftes und eines jeben. auch bimmlifchen !) Rorbers ift ein großer Unterschieb. Es befiehlt jedoch ber Beift feinem Rörper, und ber Körper thut es; und was man ben Geift thun fieht, bas thut auch ber Körper. Man fieht alfo ben Körper Dasfelbe thun, was ber Beift thut, aber nicht auf gleiche Weise. Wie thut er Dasfelbe, aber nicht auf gleiche Beife? Es bilbet ber Beift ein Wort bei fich und befiehlt ber Bunge, und fie bringt bas Wort bervor, bas ber Geift bilbete: es

<sup>1)</sup> Es find bier bie himmeletorper gemeint.

war ber Geift thätig, es war auch die Zunge thätig, es war ber Berr bes Körpers thätig, es war auch ber Anecht thätig; aber, baf ber Anecht thätig war, bas empfing er von bem Berrn, um es gu thun, und auf Befehl bes Berrn that er es. Das Nämliche murbe von Beiben gemacht; aber etwa auf gleiche Weise? Wie benn nicht auf gleiche Weise? frägt Einer. Geht, bas Wort, bas mein Beift gebilbet bat, bleibt in mir; bas meine Zunge gebilbet bat, ging vorüber und ift nicht mehr. Wenn bu ein Wort gesprochen haft in beinem Beift und es burch beine Bunge ertont hat, fehre jurud in beinen Beift und fchau: ba ift bas Bort, bas bu gebilbet. Blieb es etwa, mie es in beinem Beifte blieb, auch in beiner Zunge? Was burch beine Zunge tonte, machte bie tonenbe Bunge, machte ber bentenbe Beift: aber was bie Bunge tonte, ging vorüber, was ber Beift bachte, bleibt. Das also machte ber Rorber, mas ber Beift machte. aber nicht auf gleiche Beife. Es machte nämlich ber Beift. was ber Geift behalten tann; es machte aber bie Bunge. was tont und durch die Luft bas Obr trifft. Berfolgst bu etwa die Silben und machst, daß sie bleiben? Richt so also ber Bater und ber Sobn; sondern Dasfelbe machte er und auf gleiche Beife. Benn Gott ben Simmel machte, ber bleibt, fo machte ber Gobn benfelben Simmel, ber bleibt : wenn Gott ber Bater ben Menschen machte, ber ftirbt, fo machte ber Gobn benfelben Menfchen, ber flirbt. mmer der Bater als bleibend machte, bas machte auch ber Sohn als bleibend, weil er es auf gleiche Weise machte: und mas immer ber Bater Zeitliches machte, biefes felbe machte auch der Sohn als zeitlich, weil er nicht bloß Dasfelbe machte, fonbern es auch ebenso machte. Denn ber Bater machte es burch ben Sohn, weil burch bas Bort ber Bater Alles gemacht bat.

11. Suche im Bater und Sohn eine Trennung, bu findest keine; aber nur wenn du emporgestiegen bist, dann sindest du keine; wenn du Etwas über deinem Geiste bezührt hast, dann sindest du keine. Denn wenn du in dem verweisest, was der irrende Geist sich einbildet, dann redest

bu mit beinen Bilbern, nicht mit bem Borte Gottes; es täuschen bich beine Bilber. Übersteige ben Körper und schmede ben Geift, übersteige auch ben Geift und schmede Gott! Du berührft Gott nicht, wenn bu nicht auch über ben Beift hinausgehft; um wie viel weniger berührft bu ihn, wenn bu im Fleische bleibft! Jene alfo, Die Fleisch ichmeden, wie weit find fie bavon entfernt, zu ichmeden, was Gott ift, ba fie ja noch nicht bort waren, auch wenn fie ben Beift ichmeden murben! Weit entfernt ift ber Mensch von Gott, wenn er fleischlich bentt, und groß ift ber Abstand zwischen Fleisch und Beift, größer jeboch ift ber Abstand zwischen bem Beifte und Gott. Du, wenn bu im Beifte bift, bift in ber Mitte; wenn bu abwarts ichauft, da ist der Körper; wenn du auswärts schaust, da ist Gott. Erhebe dich vom Körper, übersteige auch dich! Sieh nur, was der Pfalmist gesagt hat, und wie du ermahnt wirst, auf welche Weise man Gott schmeden musse. "Weine Thränen," fagt er,1) "find mir mein Brod geworben Tag und Nacht, ba man täglich mir fagt: Wo ist bein Gott?" Gleich als ob die Beiben fagten: Seht ba unfere Götter, euer Gott, wo ift er? Denn je ne zeigen, mas man fieht, wir verehren, was man nicht sieht. Und wem sollen wir ihn zeigen? Einem Menschen, ber kein Sehvermögen hat? Denn allerdings, wenn fie ihre Botter feben mit ben Augen, fo haben auch wir andere Augen, um bamit unseren Gott au feben. Diefe Augen muffen von unferem Gott gereinigt werben, bamit wir unferen Gott feben; "felig" namlich "find bie Bergensreinen, benn fie merben Gott feben."2) - Da er fich nun als bestürzt erklärt hatte, weil man taglich ihm fagt: Wo ift bein Gott? — "so nahm ich mir Dieß zu Berzen," sagt er, bag man täglich mir sagt: wo ist bein Gott? und gleichsam aus Berlangen, seinen Gott wahrzunehmen, "nahm ich das zu Berzen," fagt er, "und ergoß über mich meine Seele." Um also meinen Gott zu

<sup>1)</sup> Pf. 41, 4. — 2) Matth. 5, 8.

erreichen, von bem man mir fagte: Bo ist bein Gott, "ergoß ich meine Seele" — nicht über mein Fleisch, sondern über mich; ich ging über mich hinaus, um jenen zu erreichen. Denn Er ist über mir, der mich gemacht hat; Niemand

erreicht ihn, als wer über sich hinausgeht.

12. Dent ben Körper: er ift fterblich, irbifch, gebrech. lich, verweslich; fort damit! Aber vielleicht ift nur bas Fleisch zeitlich? Dente andere Rorper, bente bie Dimmelskörper; sie find größer, vortrefflicher, glangend; nimm auch fie in Acht, fie bewegen fich von Dft nach Weft, bleiben nicht; sie werden mit den Augen gesehen, nicht bloß vom Menschen, sondern auch vom Thiere; übersteig' auch fie! Und wie, wirst bu fagen, foll ich die himmelstörper überfleigen, ba ich auf Erben manble? Richt mit bem Fleisch übersteigst bu sie, aber mit bem Beifte. Fort auch mit ihnen; wiewohl fie leuchten, es find Körper; wiewohl fie am himmel glangen, es find Rorper, Romm, weil bu vielleicht Richts zu haben meinft, wohin du geben konnest, wenn bu Das alles betrachteft. Und über die himmelskörper hinaus, wohin foll ich geben, fagst bu, und mas foll ich mit bem Beifte übersteigen? - Saft bu Das alles betrachtet? - Ja, fagft bu. - Woburch haft bu es betrachtet? Der Betrachter felbst trete vor! Diefer Betrachter nämlich von alle Dem, ber Beurtheiler, ber Brufer und gewiffermaßen Abwäger auf der Wage ber Weisheit ift Die Seele. Ohne Zweifel vortrefflicher ist bie Seele, woburch bu Das alles gedacht haft, als Das alles, mas bu gedacht haft. Diefe Seele also ift Beift, tein Rörper; überfteige auch fie. Bergleiche biese Seele zuerst - um zu feben, wohin bu fteigen follft, - vergleiche fie mit bem Fleische. Richt boch, stelle keinen folden Bergleich an; vergleiche fie mit bem Glanze ber Sonne, bes Monbes, ber Sterne; größer ift ber Glanz ber Seele. Betrachte gunächst bie Schnelligkeit biefer Seele. Sieh, ob nicht rafcher ber Funke bes benkenden Beistes ift als ber Strabl ber leuchtenden Sonne! Die Sonne aufgeben fiehft bu mit ber Seele; wie langfam ift ihre Bewegung im Bergleich mit

beiner Seele! Im Ru tonnteft bu benten, mas bie Sonne thun wird: von Oft nach West wird sie kommen, schon gebt fie morgen auf ber anbern Seite auf. Wo Dieg bein Gebanke gethan bat, ist fie noch trage, und bu hast Alles burchlaufen. Etwas Großes also ist die Seele! Aber wie fage ich, fie ift? Uberfteige auch fie, weil auch bie Seele felbst veränderlich ift, obwohl sie vorzüglicher ift als jeder Körper. Bald weiß fie, bald weiß fie nicht; bald will fie, bald will fie nicht; bald fündigt fie, bald ift fie gerecht. Überfteige also alle Beränderlichkeit, nicht bloß Alles, was man fieht, fonbern auch Alles, was fich anbert. Uberftiegen nämlich haft bu bas Fleisch, bas man fieht, überfliegen ben Dimmel, Sonne, Mond und Sterne, die man fieht; überfteige auch Alles, was sich ändert; benn schon warft bu nach Uberschreitung von jenen gu beiner Geele getommen, aber auch ba fanbest bu bie Beränderlichkeit beiner Seele. Ift etwa Gott veranberlich? Übersteige also auch beine Seele. "Ergieße über bich beine Seele," um Gott gu erreichen, in Bezug auf ben man bir fagt: "Wo ift bein (Spott ?"

13. Glaube nicht, daß du Etwas thun sollst, was der Mensch nicht kann. Das that gerade Irhannes der Evangelist. Er überstieg das Fleisch, überstieg die Erde, die er trat, überstieg das Meer, das er sah, überstieg die Luft, wo die Bögel sliegen, überstieg die Sonne, überstieg den Mond, überstieg die Sterne, überstieg alle Geister, die man nicht sieht, überstieg sein eigenes Ich gerade in Ansehung seiner Seele. 1) Üebersteigend Das alles, über sich ergießend seine Seele, woh in gelangte er? Was sah er? "Im Ansang war das Wort, und das Wort war dei Gott." Wenn du also keine Trennung siehst im Lichte, was suchst du eine Trennung im Werke? Sieh hin auf Gott, siehe, daß sein

<sup>1)</sup> Transcendit mentem suam ipsa ratione animi sui; ober sollte das heissen: gerade durch die Denkthätigkeit seiner Seese?

Wort in barire bem burch bas Wort Sprechenben. weil ber Sprechende felbft nicht in Gilben fpricht; fonbern burch ben Strahl ber Weisheit glanzen, bas beift Sprechen. Bas ift gesagt von seiner Weisheit? "Sie ift ber Glanz bes emigen Lichtes." 1) Betrachte ben Glang ber Sonne. Am Simmel ift fie und verbreitet ihren Glang über alle Länder, über alle Meere, und gewiß ift ihr Licht förperlich. Wenn bu den Sonnenglang von ber Sonne trennft, fo trenne bas Wort vom Bater. Bon ber Sonne rebe ich! Ein schwaches Flammchen einer Lambe, bas man mit einem Blafer auslöschen fann, ftreut fein Licht auf Alles, mas ba liegt. Du fiehft bas von bem Flammchen erzeugte Licht ausgestreut, die Ausstrahlung siehst du, eine Trennung siehst bu nicht. Erkennet alfo, theuerste Brüber, bag ber Bater. Sohn und beil. Beift ungertrennlich gufammenhängen, biefe Dreiheit ein Gott ift, und bag alle Berte bes einen Gottes ebenso bes Baters wie bes Sobnes und bes beil. Beiftes find. Das Uebrige, mas nachfolgt, mas zur Rebe unferes herrn Jefu Chrifti felbft im Evangelium gebort. weil auch morgen euch eine Rebe gebührt - fommet, um es zu bören!



<sup>1)</sup> Beish. 7, 26.

## Einundzwanzigster Vortrag.

(Gehalten am nächsten Tage nach bem zwanzigsten Bortrag.)

Bon ba an. wo es heißt:

"Denn der Vafer siebt den Sohn und zeigt ihm Mles, was er thut,"

bis bahin:

"Der den Sohn nicht ehrt, ehrt den Pater nicht, der ihn gesandt hat."

3oh. 5, 20-23.

1. Gestern haben wir, soviel der Herr zu verleihen sich würigte, mit der Fähigsteit, mit der wir konnten, abgehandelt und mit der Fassungskraft, mit der wir konnten, versstanden, wie die Werke des Baters und des Sohnes unzertrennich sind und nicht Anderes der Bater macht, Anderes der Sohn, sondern Alles der Bater macht durch den Sohr als durch sein Wort, von welchem geschrieben steht: "Alles ist durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist Nihts gemacht." Die folgenden Worte wollen wir heute zetrachten und von demselben Herrn seine Barmberzigkt sowohl anslehen als erhossen, damit wir

erstens, wenn er uns für würdig erachtet, ertennen, was mahr ift; wenn wir aber bas nicht konnen follten, nicht gerathen in bas, was falfch ift. Denn beffer ift nicht wiffen als irren; aber beffer ift miffen als nicht wiffen. Darum muffen wir vor Allem ftreben, zu wiffen; wenn wir es vermögen, Gott fei Dant; wenn wir es aber vor ber Band nicht vermögen gur Wahrheit ju gelangen, laßt uns nicht zur Falschheit geben. Denn mas wir feien, und mas wir behandeln, muffen wir im Muge behalten. Denich en find wir, Die Fleisch tragen, Die in biefem Leben wandeln; und wenn wir auch bereits aus bem Samen bes Wortes Gottes wiedergeboren find, fo find wir boch nur fo erneuert in Chrifto, bag wir noch nicht gang von Abam los find. Dag nämlich unfer Sterbliches und Bermesliches Die Seele beschwert.1) tommt sonnenklar und offenbar von Abam ber , bag aber unfer Beiftiges bie Geele erhebt, bon ber Gnabe Gottes und ber Barmbergigfeit beffen, ber feinen Gingebornen gefandt bat, um unfere Sterblichkeit mit uns zu theilen und uns zu feiner Unfterblichkeit zu führen Diefen haben wir zum Lehrer, bamit wir nicht fündigen und gum Bertheibiger, wenn wir etwa gefündigt und es be fannt und une befehrt haben, und jum Fürsprecher für und, wenn wir etwas Gutes von bem Berrn begebren, und gum Berleiber mit bem Bater, weil ein Gott ift ber Bater und der Sohn. Aber er redete Dieß als Mensch zu bn Menschen, als Gott verborgen, als Den ich offenbar, un bie offenbaren Menschen zu Göttern zu machen, und a. & Sohn Gottes, ber Menschenkind geworden ift, um die Menschenkinder zu Gotteskindern zu machen. Durch wethe Runft feiner Beisbeit er es thue, erkennen wir in feinen Borten .. Denn er fpricht zu ben Rleinen als tlein; ber er ift fo flein, ba er auch groß ift; wir bagegen find ftin, aber in ihm groß; er spricht also als Einer, ber ba Sug=

<sup>1)</sup> Weish. 9, 15.

linge ammelt und nahrt und Solche, Die burch feine Liebe wachfen.

2. Er hatte gefagt: "Der Sohn tann von fich Nichts thun, als mas er ben Bater thun fieht." Wir haben aber erfannt, baß nicht für fich Etwas ber Bater mache und bann ber Sohn, wenn er es fieht, auch etwas Solches mache nach bem Unblid bes Wertes feines Baters; fonbern bag er gefagt hat: "Der Sohn tann von sich Nichts thun, als was er ben Bater thun sieht," weil ber gange Sohn vom Bater ift und seine gange Wesenheit und Macht von bem ift, ber ihn gezeugt hat. Run aber, nachdem er gefagt hatte, er thue das auf gleiche Weise, was ber Bater thut - da= mit wir nicht bachten, Unberes mache ber Bater, Unberes ber Sohn, fonbern burch bie gleiche Macht mache ber Sohn Das Rämliche, mas ber Bater macht, ba ber Bater es macht burch ben Sohn, fährt er fort und fpricht, mas wir beute lefen hörten: "Denn ber Bater liebt ben Gobn und zeigt ibm Alles, mas er felber macht." Abermal verwirrt fich bas fterbliche Denten. Es zeigt ber Bater bem Sohn, mas er felbft macht; alfo, fagt Giner, macht ber Bater Etwas für fich, bamit ber Gohn feben tonne, mas er macht. Wieberum fallen bem menichlichen Denten gleichsam zwei Runftler ein, wie wenn ein Sandwerter feinen Gobn feine Runft lebrt und ihm zeigt, mas er macht, bamit es auch er machen fonne; "Mues," fagt er, "zeigt er ibm, was er felbst macht." Bahrend also ber Bater mirkt, wirkt ba ber Sohn nicht, damit der Sohn sehen konne, was ber Bater thut? Gewiß Alles ift durch ihn gemacht, und ohne ihn ift Richts gemacht. Daraus feben wir, wie ber Bater bem Sohne Beigt, was er thut, da der Bater Nichts thut, auffer was er burch den Sohn thut. Was machte der Bater? Die Belt. Sat er nun die gemachte Welt bem Sohne gezeigt, damit auch biefer etwas Solches mache? Man gebe uns also eine Welt, Die auch ber Sohn gemacht hat. Allein - "Alles ift burch ihn gemacht, und ohne ihn ift Richts gemacht, und die Belt ift burch ibn gemacht." Wenn burch ihn die Welt gemacht ift und Alles burch ihn gemacht ist

und ber Bater nicht macht, was er nicht burch ben Gobn mache: wo zeigt bem Sohne ber Bater, mas er macht, wenn nicht eben im Sohne, burch ben er es macht? Denn welches ware ber Ort, wo bas Wert bes Baters bem Sobne gezeigt wurde, gleich als wirke er aufferhalb und fite aufferhalb und achte ber Sohn auf die Band bes Baters, wie er wirke? Wo ift jene ungertrennliche Dreieinigkeit? Wo ift das Wort, von dem es beißt: 1) "Diefes ift die Rraft und Weisheit Gottes"? wo bas, was von eben ber Weisbeit bie Schrift fagt:2) "Sie ift ber Blanz bes emigen Lichtes"? wo, was von ihr wieberum gesagt wirb: 3) "Sie reicht mächtig von einem Ende zum andern und ordnet Alles prächtig"? Wenn ber Bater Etwas thut, thut er es burch ben Sohn; wenn er burch feine Beisheit und feine Rraft es thut, so zeigt er nicht auffer ihm, mas er feben foll, fonbern in ihm felbst zeigt er, mas er macht.

3. Was fieht ber Bater, ober vielmehr mas fieht ber Sohn im Bater, bamit auch er es thue? Ich könnte es vielleicht fagen, aber gib mir Einen, ber es faffen tann; ober vielleicht ich könnte es benten und nicht fagen ober vielleicht auch nicht benken. Denn es überragt uns iene Gottbeit, wie Gott Die Menschen, wie ber Unfterbliche Die Sterblichen, wie ber Ewige bie Zeitlichen. Er inspirire und schenke, aus jener Quelle bes Lebens würdige er sich jett Etwas berabzuthauen und zu träufeln in unferen Durft. damit wir in Diefer Bufte nicht verborren. Lagt uns fagen Bu ihm: Berr, gu bem wir fagen gelernt haben: Bater ! Denn wir magen bas, weil er felbft wollte, bag wir es wagen, wenn wir anders fo leben, baß er nicht zu uns fage: 4) "Wenn ich ber Bater bin, wo ift meine Ehre? Wenn ich ber herr bin, wo ift die Furcht vor mir?" Lagt uns alfo du ihm fagen: Bater unfer! Bu wem fagen wir: Bater unfer? Bum Bater Chrifti. Ber alfo gum Bater Chrifti

<sup>1)</sup> I. Kor. 1, 24. — 2) Beish. 7, 26. — 3) Daf. 8, 1. — 4) Malach. 1, 6.

fagt: Bater unfer, mas fagt ber zu Chriftus, wenn nicht: Unfer Bruber? Richt jeboch wie Chrifti Bater, fo ift er auch unfer Bater; benn nie verband Chriftus uns fo, baß er feinen Unterschied machte zwischen uns und ihm. Denn er ift ber bem Bater gleiche Gobn, er emig wie ber Bater und gleichewig mit bem Bater; wir aber find ge worben burch ben Sohn, aboptirt burch ben Eingebornen. Darum ift es nie gehort morben aus bem Munbe unferes Berrn Jefu Chrifti, ba er mit feinen Jungern rebete, baß er von Gott, bem Bochften, feinem Bater, fagte: unfer Bater: fonbern entweber fagte er: Dein Bater, ober: Guer Bater. Unfer Bater fagte er nicht, fo febr, bag er an einer Stelle biefe beiben Musbrude fette: 1) "Ich gebe gu meinem Gott", fagte er, "und gu eurem Gott." Warum fagte er nicht: zu unferem Gott? Und "zu meinem Bater", fprach er, "und gu euerem Bater;" er fagte nicht: gu unserem Bater. Er verbindet fo, bag er unterscheibet; er unterscheibet fo, bag er nicht trennt. Eine, wollte er, follten wir fein in ibm. Gins aber ber Bater und er.

4. Wie sehr wir also auch versteben, wie sehr wir auch seben mögen, auch wenn wir ben Engeln gleich sein werben, nie werben wir sehen, wie der Sohn sieht. Auch wenn wir nicht sehen nämlich, sind wir Etwas. Und was Anderes sind wir, wenn wir nicht seben, als nichtsehend? Wir sind jedoch, auch wenn wir nicht seben; und damit wir seben, wenden wir uns an den, den wir sehen möchten; und es entsteht in uns eine Anschauung, die nicht war, als wir dennoch waren. Es ist ja ein Mensch der Nichtsehende, und der Rämliche, wenn er sieht, ist ein sebender Mensch. Richt Dasselbe also ist des ihm das Sehen, was das Menschsein. Denn wenn für ihn das Sehen Dasselbe wäre, was das Menschsein, so wäre er nur dann Nensch, wenn er sieht. Wenn aber ein Mensch ist der Nichtsehende und er lucht zu sehen, was er nicht sieht, so ist, der da sucht, und

<sup>1) 30</sup>h. 20, 17.

ift, ber fich hinwendet, um zu sehen; und wenn er fich gut binfebrt und fiebt, wird ein febenber Menich, ber borber ein nichtsehender Mensch mar. Das Geben alfo tommt zu ihm hinzu und geht von ihm hinweg; es kommt ihm gu, menn er sich hinkehrt, es geht von ihm weg, wenn er sich abtehrt. Ift etwa fo ber Gobn? Das fei ferne. Die war der Sohn nichtsehend und ist nachber sehend gewor= ben; fonbern ben Bater feben, bas ift für ihn bas Sohn fein. Wir nämlich verlieren burch die Abtehr gur Gunbe bin bie Erleuchtung, und burch bie Bintehr an Gott empfangen wir bie Erleuchtung. Denn etwas Anberes ift bas Licht, wodurch wir erleuchtet werben, und etwas Anderes wir, die mir erleuchtet werden. Das Licht felbst aber, woburch wir erleuchtet werben, tehrt sich nicht von sich ab und verliert nicht das Licht, weil es Licht ift. So alfo zeigt ber Bater Etwas, mas er macht, bem Sohne, bag im Bater ber Sobn Alles fieht und im Bater ber Sobn Alles ift. Durch Sehen nämlich wird er geboren, und burch Geborenwerden fieht er. Aber er war nicht irgend einmal nicht geboren und ist nachber geboren worden, gleichwie er nicht irgend einmal nicht fab und nachber fab: sondern darin, worin für ihn das Seben besteht, barin befteht für ihn bas Sein, barin besteht für ihn bas Beborenfein, barin besteht für ibn bie Bermanenz, barin besteht für ihn die Unveränderlichkeit, barin besteht für ihn die anfangs= und endlose Existenz. Richt also fleischlich dürfen wir meinen, daß der Bater dasitzt und ein Werk macht und es dem Sohne zeigt, und der Sohn fieht bas Wert, bas ber Bater macht, und macht es an einem anderen Ort ober aus einer anderen Materie. Denn "Alles ift burch ihn gemacht, und ohne ihn ist Richts gemacht." Das Wort bes Baters ift ber Sohn, Richts hat Gott gesprochen, mas er nicht gefprochen hat im Sohne. Denn baburch, bag er im Sohne fprach, mas er machen wollte, hat er ben Gobn gegengt. um burch ibn Alles zu machen.

5. "Und er wird ihm noch größere Werfe zeigen, fo daß ihr erstaunet." Hier verwirrt er wieder. Und wer

vermöchte biefes fo große Gebeimniß zu ergründen? Aber' fcon, weil er zu uns zu reben fich murbigte, öffnet er felbft. Er murbe ja auch nicht fagen wollen, mas er nicht per ftanben miffen wollte; weil er zu reben fich murbigte. erwedte er ohne Zweifel bie Borwilligfeit; wird er etwa, ben er gum Boren erwedte, nach ber Erwedung verlaffen? - Wir haben gefagt, fo gut wir konnten, nicht auf zeitliche Beife wiffe ber Gobn, und nicht etwas Unberes fei beim Sohne bas Wiffen und etwas Anderes ber Sohn felbft, noch etwas Anderes bas Gehen bes Sohnes und etwas Underes ber Sohn felbft; fonbern bas Seben felbft fei ber Sohn, und die Biffenschaft ober Beisheit des Baters felbft iei ber Sohn, und Diese Beisheit und Dieses Geben fet emig von bem Emigen und mit bem, von bem fie ift, gleich= ewig, und es andere fich Richts barin burch bie Zeit, noch entstehe Etwas, was nicht mar, noch vergebe Etwas, was war. Wir haben es erklärt, fo gut wie möglich. Wie alfo macht er hier jest eine Zeit, um zu fagen: "Er wird ihm noch größere Werke zeigen als biefe?" D. h. er mirb es fünftig thun, er wird zeigen. Etwas Underes ift, er hat gezeigt, etwas Underes, er wird zeigen; er hat gezeigt, fagen wir von ber Bergangenheit; er wird zeigen, fagen wir von ber Zufunft. Was thun wir nun bier, Brüber? Siebe ber, von bem wir gefagt, er fei mit bem Bater gleich emig, es andere fich in ihm Richts burch bie Beit, er bewege sich nicht burch Abstände von Momenten ober von Orten hindurch, er bleibe immer mit bem Bater als sehend, als ben Bater sehend und burch Sehen existirend, - ber fagt uns wieder, Zeiten angebend : "Er wird ihm noch Größeres als Diefes zeigen." Also wird er erft noch bem Sohne Etwas zeigen, mas ber Sohn nicht meiß? Was thun wir alfo? Wie verfteben wir bas? Geht, unfer Berr Jefus Chriftus mar oben, er ift herunten. Wann mar er oben? Als er fagte: "Was immer ber Bater thut, Dasfelbe thut auch ber Sohn auf gleiche Beife." Warum ift er jeht herunten? "Er wird ihm noch größere Berte zeigen als biefe." D herr Jefu Chrifte, unfer heiland, Wort.

Gottes, burch welches Alles gemacht ist, was wird bir ber Bater zeigen, was du noch nicht weißt? Was ist dir von dem Bater verborgen? Was ist dir im Bater verborgen, dem ber Bater nicht verborgen ist? Ober als welche Werke größer sind die, so er dir zeigen wird? Denn da er sprach: "größere als diese," so mussen wir zuerst verstehen, größer als welche?

6. Erinnern wir uns, von wo biefe Rebe ausging. Als jener achtundbreiffigjährige Rranke geheilt wurde und er ihn als gesund sein Bett nehmen und nach Saufe geben bieß. hierüber nämlich ärgerten fich bie Juben, mit benen er rebete - er rebete mit Borten, fcwieg mit bem Berftanbniß, einen Wint gleichsam gab er ben Berftebenben, verbarg es ben Scheelsehenden, - ba also hieruber bie Juben aufgebracht maren, baß ber Berr Dieg am Sabbath thue, gaben sie Anlaß zu bieser Rebe. Richt so also lagt und Dieg boren, als batten wir bas vorber Befagte vergeffen, fonbern gurudbliden auf jenen achtunbbreiffigjährigen Rranten, ber plötlich gefund wurde gum Erftaunen und Bum Arger ber Juben. Gie suchten Finsterniß vielmehr vom Sabbath als Licht von ber Wunderthat. Bu biefen Unwilligen alfo rebend fprach er bas: "Noch größere Werte als biese wird er ihm zeigen." Größere als biese: als welche? Dag ihr gesehen habt, wie ein Mensch gesund wurde, beffen Rrantheit bis auf achtundbreiffig Jahre gebauert hatte; Größeres als Dieg wird ber Bater Dem Sohne zeigen. Was ift größer? Er fahrt fort und fagt: "Wie nämlich ber Bater Die Tobten erwedt und lebendig macht, so macht auch ber Gobn lebendig, welche er will." Das ist gewiß größer. Biel mehr ja ift es, daß ein Todter auferstebe, als bag ein Rranter gefund merbe; bas ift größer. Aber wann wird ber Bater bas bem Gobne zeigen? Bufite benn bas ber Sohn nicht und verstand er, ber ba rebete, es nicht, bie Tobten zu erweden? Satte ber bas Tobtenerwecken erst noch zu lernen, burch ben Alles gemacht ift? Der gemacht bat, baß wir leben, wir, ba wir nicht waren, batte ber erst noch zu lernen, wie wir wieder erwedt werben sollen? Was ift's also, was er fagen will?

7. Er flieg nämlich ju une berab, und ber furg borber rebete als Gott, fängt an ju reben als Menfc. Derfelbe ift jeboch Menfch, ber Gott ift, weil Gott Menfch geworden ift, aber geworden, was er nicht war, ohne zu verlieren, was er war. Alfo ift der Mensch zu Gott binsugekommen, bamit Denich mare, ber Gott mar; nicht um nun Menich ju fein und Gott nicht zu fein. Boren wir alfo ihn auch ale Bruber, die wir ihn borten ale Schopfer; Schöpfer, weil Wort im Anfange, Bruder, weil ges boren aus der Jungfrau Maria; Schöpfer, weil vor Abraham, vor Abam, vor ber Erbe, vor bem Simmel, vor allem Körperlichen und Beiftigen, Bruber aber aus bem Samen Abrahams, aus bem Stamme Juba, aus ber ifraelitischen Jungfrau. Wenn wir alfo ben, ber zu uns rebet, fennen als Gott und Menschen, fo lagt uns bie Worte verfteben bes Gottes und Menfchen; bisweilen nämlich fagt er Solches zu uns, mas fich auf bie Majeftat bezieht, bismeilen, mas fich auf bie Riebrigfeit bezieht. Er nämlich ift ber Erhabene, ber niedrig wurde, um uns Niedrige er-haben zu machen. Was alfo fagt er? "Der Bater wird" mir "Größeres zeigen als Dieß, so baß ibr erstaunet." Also un's wird er zeigen, nicht ibm. Da es also ber Bater uns zeigen wird, barum fprach er: "fo bag ihr erftaunet." Er erklärte nämlich, wie er es meine: "Der Bater wirb" mir "zeigen." Warum fagte er nicht : Der Bater wird euch zeigen, fonbern: er wird bem Gobne zeigen? Beil auch mir Glieber bes Sohnes find und . mas mir Glieber gleich. fam fernen, er felbit gemiffermagen fernt in feinen Bliebern. Bie lernt er in und? - Bie leibet er in uns? Boburch beweisen wir, baß er in uns leibet? Mus jener Stimme vom himmel: 1) "Saul, Saul, warum verfolgst bu mich?" Ift nicht er es, ber als Richter am Enbe ber

<sup>1)</sup> Apostelg. 9, 4.

Welt basitzen und, die Gerechten zur Nechten stellend, die Ungerechten aber zur Linken, sagen wird: ) "Kommet, ihr Gesegneten meines Baters, empfanget das Reich, denn ich war-hungerig, und ihr gabt mir zu essen"? Und "wenn jene antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? wird er zu ihnen sagen: Was ihr Einem aus den Geringsten der Meinigen gegeben habt, habt ihr mir gegeben." Der also gesagt bat: "Was ihr Einem aus den Geringsten der Meinigen gegeben, habt ihr mir gegeben," soll auch jetzt von uns gesragt werden, und wir wollen zu ihm sagen: Herr, wann wirst du lernen, da du Alles sehrst? Denn sogleich antwortet er uns in unserem Glauben: Wenn Siner aus den Geringsten der Meinigen lernt, lerne ich.

8. Alfo Glud wollen wir uns munichen und Dant fagen, baß wir nicht bloß Chriften geworben find, fonbern Chriftus. Berftebt ibr , Bruber , faffet ibr bie Gnabe Gottes über uns? Erstaunet, freuet euch, wir find Chriftus geworben. Denn wenn er bas haupt ift, wir bie Blieder, fo ift ber gange Mensch er und mir. Das ift's. was der Apostel Baulus sagt: 2) "Damit wir nicht mehr Kinder seien, gejagt und umweht von jedem Winde ber Lehre." Borber aber hatte er gesagt: 3) "Bis wir alle zufammenkommen gur Einheit bes Glaubens und gur Ertenntniß bes Sohnes Gottes, jum vollkommenen Manne, Bum Alters-Maaße ber Bollenbung Chrifti." Bollenbung Chrifti also find Saupt und Glieber. Bas ift: Saupt und Glieber? Chriftus und bie Rirche. Wir murben uns bas hochmuthig anmaßen, wenn nicht ber Dieß zu versprechen fich würdigte, der burch benfelben Apostel fagt:4) ... 3hr aber feib ber Leib und bie Blieber Chriffi."

9. Wenn also ber Bater ben Gliebern Christi Etwas zeigt, zeigt er es Christo. Es geschieht ein großes Wunder, aber boch ist es wahr; es wird Christo gezeigt, was Christins

<sup>1)</sup> Matth. 25, 34. — 2) Eph. 4, 14. — 3) Daj. 4, 13. — 4) I. Kor. 12, 27.

wußte, und wird Chrifto gezeigt burch Chriftum. Etwas Bunderbares und Großes ift's; aber bie Schrift fagt fo. Wollen wir ben göttlichen Aussprüchen wibersprechen und fie nicht vielmehr verfteben und für feine Babe bem Geber Dant fagen? Bas heißt bas, mas ich fagte: es wird Chrifto gezeigt burch Chriftus? Es wird ben Gliebern gezeigt burch bas Saupt. Sieh', betrachte bas in bir: gefett, bu molleft mit geschloffenen Augen Etwas aufheben ; bie Sand weiß nicht, wo fie bin lange, und gewiß beine Sand ift bein Blied, sie ift ja nicht von beinem Rorper getrennt; öffne Die Augen, nun fieht bie Band, wo fie bin lange: ber Beifung bes Sauptes folgte bas Blieb. Wenn alfo in bir fo Etwas ftattfinden tonnte, bag bein Leib beinem Leibe Etwas zeigte und burch beinen Leib Etwas beinem Leibe gewiesen wurde, so wundere dich nicht, bağ gesagt ward: Christo wird Etwas gezeigt burch Chriftus. Es zeigt nämlich bas Baupt, bamit die Glieder feben, und es lehrt bas Baupt, Damit bie Glieber lernen; ein Mensch jedoch find Baupt und Glieber. Er wollte fich nicht trennen, fonbern murdigte fich ber Berbindung. Fern war er von uns, fehr ferne; was ift fo ferne, ale bas Geschöpf und ber Schöpfer ? Was ift fo ferne, als Gott und ber Mensch? Was ift fo ferne, ale bie Gerechtigkeit und bie Ungerechtigkeit? Bas ift fo ferne, als die Ewigkeit und die Sterblichkeit? Sieb, wie ferne war bas Wort im Anfange, Gott bei Gott, burch ben Alles gemacht ift. Wie alfo ift er nahe geworben, bamit er sei, mas wir find, und wir in ihm? Das Bort ift Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.

10. Das also wird er uns zeigen, das hat er seinen Jüngern gezeigt, die ihn im Fleische gesehen. Was denn? "Wie der Bater die Todten erweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will." Etwa Andere der Bater und Andere der Sohn? Gewiß "Alles ist durch ihn geworden." Was sagen wir, meine Brüder? Den Lazarus hat Christus erweckt; welchen Todten hat der Bater erweckt, damit Christus sehe, wie er den Lazarus erwecken sollte? Oder, als Christus den Lazarus erweckte,

ermedte ibn ber Bater nicht? Und hat es ohne ben Bater ber Sohn allein gethan? Lefet eben jenes Lefestud und febet, bag er bort ben Bater anruft, bamit Lazarus aufer= ftebe. Als Mensch ruft er ben Bater an, als Gott wirkt er mit bem Bater. Alfo auch Lazarus, ber auferstand, ift sowohl vom Bater als vom Sohne erwedt worden in ber Babe und Gnabe bes bl. Beiftes; und jenes munberbare Werk hat die Dreieinheit gethan. Also nicht so burfen wir es verstehen: ",Wie der Bater die Tobten erwedt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will," bag wir etwa meinen, Anbere wurden vom Bater erwedt und lebendig gemacht, Andere vom Sohne; fonbern Dieselben, bie ber Bater erwedt und lebendig macht, die erwedt und macht auch der Sohn lebendig, weil Alles burch ibn gemacht ist und ohne ihn Nichts gemacht ist. Und um zu zeigen, er habe, wiewohl vom Bater gegeben, bennoch die gleiche Macht, barum fagt er: "So macht auch ber Sohn lebendig, welche er will," um ba feinen Willen zu zeigen; und damit Niemand fage: Es erwecht ber Bater bie Tobten burch ben Gobn, aber jener als mächtig, als Macht habend, dieser thut Etwas wie durch fremde Macht, als Diener Etwas, wie ber Engel, fo brudte er bie Dacht aus, wo er fagt: "So macht auch ber Sohn lebendig, welche er will." Es will ja ber Bater nichts Anberes als ber Sobn, fonbern wie in ihnen eine Substanz ift, fo auch ein Wille.

11. Und wer find diese Todten, welche der Bater und der Sohn lebendig macht? Sind es etwa die, von denen wir gesprochen haben, Lazarus oder der Sohn jener Wittwe oder die Tochter des Shnagogenvorstehers? Wir wissen nämlich, daß diese von Christo dem Herrn erweckt wurden. Etwas Anderes will er uns nahe legen, die Auferstehung nämlich der Todten, die wir alle erwarten, nicht jene, die Einige batten, damit die Uebrigen glaubten. Denn Lazarus stand auf, um wieder zu sterben: wir werden auferstehen, um immer zu leben. Diese Auferstehung — wirkt sie der Bater oder der Sohn? Vielmehr aber der Bater im Sohne.

Also ber Sohn und der Bater im Sohne. Worans beweifen wir, daß er von dieser Anserstehung spricht? Als er gesagt hatte: "Denn wie der Bater die Todten erweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will," — damit wir nicht jene Anserstehung verstünden, die er bewirkt zum Wunder, nicht zum ewigen Leben, spricht er weiter: "Denn der Bater richtet auch Niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohne gegeben." Was ist das? Bon der Anserstehung der Todten sagte er: "Wie der Vater die Todten erweckt und lebendig macht, so macht anch der Sohn lebendig, welche er will;" warum fügte er sogleich gleichsam als Grund dinzu, vom Gerichte sprechend: "Denn der Vater richtet auch Niemanden, sondern alles Gericht gab er dem Sohne," als weil er je ne Auferstehung gemeint hatte, die im Gerichte stattssinden wird?

12. "Denn ber Bater richtet Niemanden, fondern alles Bericht gab er bem Cohne." Rurg porber meinten wir, ber Bater thue Etwas, was ber Sohn nicht thut, ale er fagte: "Denn ber Bater liebt ben Gobn und zeigt ihm Alles, mas er felbit thut," gleich ale mirtte ber Bater und ber Sobn fabe gu. Go wollte fich in unferen Berftand ein fleischliches Berftanbniß einschleichen, ale oh ber Bater thue, mas ber Sohn nicht thue, ber Sohn aber ben Bater vormachen sehe, was vom Bater geschehe. Ulso gleichwie ber Bater that, was ber Sohn nicht that, sehen wir nun jest ben Sohn Etwas thun, was ber Bater nicht thut. Wie breht er uns um und befchäftigt unferen Beift, führt bin und ber, lagt an einem Orte bes Fleisches nicht bleiben, um une burch Umwendung ju üben, burch Uebung gu reinigen, burch Reinigung empfänglich ju machen, bic empfänglich Gemachten zu erfüllen. Was machen mit uns Diefe Worte? Bas fprach er? Bas fpricht er? Rurg vorher fprach er: Der Bater zeigt bem Sohne Alles, mas er thut; ich fab gleich= fam ben Bater handeln, ben Sobn guschauen: jett wieber

<sup>1) 30</sup>h. 8, 15 u. 50.

febe ich ben Gobn handeln, ben Bater mußig fein; "benn ber Bater richtet Niemanden, sondern alles Gericht bat er bem Sohne gegeben." Wann also ber Sohn richten wird, wird ber Bater mußig fein und nicht richten? Bas ift bas? Bas foll ich benten? Berr, mas fagst bu? Du bift bas Bort, bu bift Gott, ich bin ein Mensch. Du fagst: "Der Bater richtet Niemanden, sondern alles Gericht hat er bem Sohne gegeben." 3ch lese, wie bu an einer andern Stelle fagft: "3ch richte Niemanden, es ift Einer, ber prüft und richtet;" von wem fagft bu: Es ift Giner, ber prüft und richtet, auffer vom Bater? Jener prüft beine Ungerechtigkeiten, jener richtet beine Ungerechtigkeiten. Wie fagft bu bier: "Der Bater richtet Riemanden, sondern alles Gericht gab er bem Sohne"? Fragen wir auch ben Betrus: boren wir, wie er in feinem Briefe fagt: 1) "Chriftus bat für uns gelitten," fagt er, "uns ein Beifpiel hinterlaffenb, bamit wir feinen Fußtapfen folgen; er bat feine Gunde gethan, noch fant fich ein Arglift in feinem Munte; als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder; als er Unbill erfuhr, brobte er nicht, sontern überließ es bem, ber gerecht richtet." Wie ist es mahr, baß "ber Bater Niemanden richtet, fondern alles Gericht bem Cobne gab"? Bir merben bier verwirrt, verwirrt schwiten wir, schwitend werben wir gereinigt. Berfuchen wir irgendwie, mit feinem Beiftande, in die tiefen Gebeimniffe jener Worte einzudringen. Berwegen vielleicht ift es von uns. bag mir bie Borte Bottes unterfuchen und ergründen wollen. Und warum find fie gefagt, als um befannt zu werben? Warum ertonten fie. als um gehört zu werben? Warum murben fie gebort, als um verstanden zu werben? Er ftarte uns also und ichente uns Etwas, soviel er fich murbigt; und wenn wir noch nicht gur Quelle hindurchdringen, fo wollen wir aus bem Bächlein trinken. Siehe, Johannes selbst strömte uns wie ein Bach baber . führte bis zu uns ber pon ber Sobe

<sup>1)</sup> I. Betr. 2, 21.

bas Bort, erniedrigte und ftredte es gewiffermagen nieder, bamit wir nicht gurudschreden vor bem Soben, sondern bin-

gutreten zu bem Riebrigen.

13. Jebenfalls gibt es einen mahren, tüchtigen Sinn. wenn wir ihn irgendwie festbalten konnen, bag "ber Bater Niemanden richtet, fondern alles Gericht bem Gohne gegeben hat." Das nämlich ift gefagt, weil ben Menschen im Berichte nur ber Gobn ericheinen wirb. Der Bater wird verborgen fein, ber Gobn offenbar. Worin wird ber Sohn offenbar fein? In ber Beftalt, in ber er aufgefahren ift. Denn in ber Bestalt Gottes ift er mit bem Bater verborgen, in ber Anechtsgeftalt ben Menschen offenbar. Also "richtet ber Bater Niemanden, sondern alles Gericht gab er bem Sobne," aber bas offenbare (öffentliche), in welchem offenen Gerichte ber Sohn richten wird, weil er benen, bie gerichtet werden follen, erscheinen wird. Bang beutlich zeigt uns bie Schrift, bag er erscheinen wirb. Am vierzigsten Tage nach seiner Auferstehung fuhr er in ben himmel auf por ben Augen feiner Junger, und eine englifche Stimme fprach zu ihnen: 1) "Ihr Manner von Galilaa, mas ftebet ihr und schauet gen Simmel? Er, ber aufgenommen ift von euch weg in ben himmel, wird fo tommen, wie ihr ihn fahet gen Simmel fahren." Wie fahen fie ihn scheiben? In bem Fleische, bas fie berührt, bas fie betaftet, beffen Wunben fie auch burch Betaftung geprüft haben, in bem Leibe, in bem er mit ihnen ein- und außging vierzig Tage lang, in bem er fich ihnen offenbarte in Wahrheit, nicht in irgend einer Falschheit, tein Schein, fein Schatten, tein Beift, fonbern wie er felbft fagte, ohne Täuschung: 3) "Tastet und sehet, benn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, baß ich habe." Und zwar ift es ichon ein ber himmlischen Wohnung murbiger Leib, nicht unterworfen bem Tobe, nicht veränderlich nach Lebensaltern. Denn nicht fo, wie er zu jenem Alter von ber

<sup>1)</sup> Apostelg. 1, 3. - 2) Lut. 24, 31.

Rindbeit aufgewachsen war, neigt er fich von jenem Alter, welches bas Mannesalter mar, jum Greifenalter; er bleibt, wie er auffuhr, um zu kommen zu benen, welchen er, bevor er fomme, fein Bort wollte verfündigt haben. Go alfo wird er kommen in Menschengestalt; biese werden auch die Gottlofen feben; es werben fie feben bie gur Rechten Beftellten, es werben fie feben bie gur Linten Abgefonberten, wie geschrieben steht: 1) "Sie werden sehen, ben sie burch= ftochen haben;" ben Leib werben fie feben, ben fie mit ber Lange burchbohrten, mit ber Lange burchbohrt man bas Bort nicht; bas alfo merben bie Gottlofen feben tonnen, was fie auch verwunden fonnten; ben im Leibe verborgenen Gott werten fie nicht feben; nach bem Berichte wird er von benen gefeben werden, Die gur Rechten fein werden. Das alfo ift'e, mas er fagt: "Der Bater richtet Niemanden, sondern alles Bericht gab er bem Sohne," weil fichtbar im Gerichte ber Cobn tommen wird, im menfchlichen Leibe ben Menschen erscheinend, sprechend zu ben Rechten:2) "Rommet, ihr Gefegneten meines Baters, empfanget bas Reich," fprechend zu ben Linken: "Gebet bin in bas ewige Feuer, bas bem Teufel bereitet ift und feinen Engeln."

14. Siehe, Die Bestalt bes Menichen wird gefeben werben von den Frommen und ben Gottlofen, von ben Gerechten und von ben Ungerechten, von ben Gläubigen und bon ben Ungläubigen, von ben fich Freuenden und ben Wehschreienden, von den Erforenen und den Berlorenen:3) fieh, fie wird gefeben werben. Benn jene Geftalt gefeben worden und bas Bericht mirb zu Ente fein, movon es beißt: "Der Bater richtet Riemanden, fondern alles Gericht gab er bem Sohne," beghalb weil ber Sohn im Gerichte in ber Gestalt erscheinen wirb, bie er angenommen bat, mas wird bernach geschehen? Wann wird bie Gestalt Gottes

<sup>1)</sup> Joh. 19, 37 aus Zach. 12, 10. — 2) Matth. 25, 34. 3) A confisis et a confusis.

gefehen werben, nach ber alle Gläubigen burften? Wann wird bas gesehen werden, was im Anfange war, Gott bas Wort bei Gott, burch welches Alles gemacht ift? Wann wird jene Gestalt Gottes gesehen merben, von ber ber Apoftel fagt: 1) "Da er in ber Gestalt Gottes war, hielt er es für keinen Raub, Gott gleich zu fein." Denn groß ift jene Geftalt, in ber noch bagu bie Gleichheit bes Baters und Gohnes erfannt wird, unaussprechlich, unbegreiflich, besonbers für bie Rleinen. Wann wird fie gefeben werben? Giebe, Bur Rechten find bie Berechten, gur Linken find bie Ungerechten; Alle feben auf gleiche Beife ben Menfchen, ben Menfchenfohn feben fie, ben, ber burchbohrt murbe, feben fie, ben, ber gefreuzigt murbe, feben fie, ben Erniedrigten feben fie, ben aus ber Jungfrau Bebornen feben fie, bas Lamm aus bem Stamme Juda feben fie; wann werben fie Gott das Wort bei Gott feben? Er wird es auch bann fein, aber bie Weftalt bes Rnechtes wird erfcheinen. Die Rnechtsgestalt mirb ben Knechten gezeigt, Die Gottesgestatt ben Rinbern vorbehalten werben. Es follen alfo bie Anechte Rinder werden; Die gur Rechten find, follen eingeben in das langft verheiffene emige Erbe, an bas, ohne es zu feben, die Marthrer geglaubt, für beffen Berbeiffung fie ohne Bebenten ihr Blut vergoffen baben; fie follen babin geben und ba feben. Wann werden fie babin geben? Der herr felbst fage es:2) "Dann werben Jene in bas ewige Feuer geben, Die Gerechten aber in bas ewige Leben."

15. Sieh, er nannte bas ewige Leben. Hat er uns etwa gesagt, baß wir ba ben Bater und Sohn sehen und erkennen werden? Wie, wenn wir ewig leben, aber jenen Bater und Sohn nicht sehen werden? Höre an einer andern Stelle, wo er bas ewige Leben nannte und erklärte, was bas ewige Leben sei. Brürchte dich nicht, ich täusche dich nicht; nicht grundlos habe ich meinen Liebhabern das Bersprechen gegeben: ") "Wer meine Gebote hat und sie

<sup>1)</sup> Phil. 2, **6.** — 2) Matth. 25, 46. — 3) Joh. 17, **3.** — 4) Joh. 14, 21.

balt, ber ift's, ber mich liebt; und wer mich liebt, wird von meinem Bater geliebt werben, und ich werbe ibn lieben und mich ihm zeigen." Antworten wir bem Berrn und fagen wir: Was, o Berr, unfer Gott, ift bas Großes? Bas ift bas Großes: bu wirft uns bich felber zeigen? Wie benn, haft bu bich nicht auch ben Juben gezeigt? Saben nicht auch Jene bich, bie bich freugigten? Aber bu wirft bich zeigen im Gerichte, wenn wir zu beiner Rechten fleben werben; werben bich etwa Jene, Die zur Linken fteben werben, nicht feben? Was beifit bas: bu mirft uns felbst bich zeigen? Geben wir bich bann jett nicht, wenn bu rebest? Er antwortet: 3ch werbe mich zeigen in ber Bestalt Gottes, jest feht ihr bie Gestalt bes Anechtes. 3ch werbe bich nicht täuschen, o gläubiger Mensch, glaube, daß du seben wirft! Du liebst, und siehst nicht; wird nicht die Liebe selbst dich hinführen, damit du siehst? Liebe, harre aus in der Liebe; ich werbe, fagt er, beine Liebe nicht täuschen, ber ich bein Berg reinigte. Wogu benn habe ich bein Berg gereinigt, als bamit Gott von bir tonne gesehen werben? "Selig nämlich find die Bergensreinen, benn fie werben Gott feben." 1) Aber, fagt gleichsam mit bem Berrn tisbutirent ber Anecht. bas haft bu nicht ausgebrückt, ba bu fagteft: bie Berechten werben hingehen in bas ewige Leben; bu haft nicht gefagt: Sie werden hingehen, um mich ju feben in ber Geftalt Gottes; fie sollen ben Bater feben, bem ich gleich bin. — Gib Acht, was fagt er anderswo? 2) "Das aber ift bas ewige Leben, daß fie bich erkennen, ben allein mahren Gott, und ben bu gefandt haft, Jefum Chriftum."

16. Und nun also, nach bem erwähnten Gerichte, welsches ber Bater ganz bem Sohne gab, ohne selbst Jemanden zu richten, was wird geschehen? Was sagt er weiter? "Damit Alle den Sohn ehren, wie sie den Bater ehren." Bei den Juden wird der Bater geehrt, der Sohn verachtet. Der Sohn nämlich wurde gesehen als Knecht, der Bater

<sup>1)</sup> Matth. 5, 8. — 2) Joh. 17, 3.

wurde geehrt als Gott. Erscheinen wird auch der Sohn als dem Bater gleich, damit Alle den Sohn ehren, wie sie den Bater ehren. Jetzt also nehmen wir das im Glauben an. Und es sage der Jude nicht: Ich ehre den Bater, was geht mich der Sohn an? — Er antworte ihm: "Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Bater nicht." Du lügst durchaus, du lästerst den Sohn und khust dem Vater Schmach an; denn der Bater hat den Sohn gesandt, du verachtest, den vergesandt hat; wie ehrst du den Sender, der du lästerst den Gesandten?

17. Sieh ba, fagt Giner, gefanbt ift ber Sohn, und größer (älter) ift ber Bater, weil er gefandt hat. — Laß ab vom Fleische! Der alte Mensch gibt bir Altheit ein, bu im neuen ertenne bie Reubeit. Der für bich Reue, Uralte, Immerwährende, Ewige führe dich zurück zu dieser Erkenntniß. Kleiner soll der Sohn sein, weil er gesendet beißt? Bon Sendung höre ich, nicht von Trennung. Aber bas, fagt er, feben wir in menfchlichen Dingen, baß ber, welcher sendet, größer ift als ber, welcher gefendet wird. — Allein die menschlichen Dinge täuschen ben Menschen, die göttlichen Dinge reinigen ihn. Schau nicht hin auf die menschlichen Dinge, wo größer scheint, der sendet, und kleiner, der gesandt wird, wiewohl auch die menschlichen Dinge selbst gegen dich Zeugniß ablegen. Wie 3. B. wenn Einer um eine Gattin werben will und burch fich nicht tann, fo fchickt er einen befreundeten Boberen, ber für ihn merbe. Und fo gibt es Bieles, wo ein Söherer erwählt wirb, um gefendet zu werben von bem Geringeren. Was willft du also noch einen Vorwurf erheben, baß jener gefandt hat, biefer gefandt ift ? Die Sonne fendet den Strahl und trennt ihn nicht; der Mond fendet ben Schein und trennt ihn nicht; die Lampe ergießt das Licht und trennt es nicht; ich febe ba wohl eine Genbung, aber teineswegs eine Trennung. Denn wenn bu von menich. lichen Dingen Beispiele suchst, o baretische Citelleit, obwohl, wie eben gesagt, auch selbst bie menschlichen Dinge in manchen Beispielen bich überführen und widerlegen; fo gib

boch Acht, wie es anders ist in den menschlichen Dingen, woher du Beispiele nehmen willst für die göttlichen Dinge. Ein Mensch, der sendet, bleibt, und der, der gesendet wird, geht; geht etwa der Mensch mit dem, den er sendet? Der Bater aber, der den Sohn gesendet hat, trennte sich nicht vom Sohne. Höre den Herrn selbst, wie er sagt: 1) "Sieh, die Stunde wird kommen, daß ein Jeder in daß Seinige dahingehe und ihr mich allein lasset; aber ich bin nicht allein, weil der Bater dei mir ist." Wie sandte er den, mit dem er selbst kam? Wie sandte er den, von dem er sich nicht trennte? Anderwärts sprach er: 3) "Der Bater aber, der in mir bleibt, wirkt seine Werke." Sieh, er ist, sieh, er wirkt in ihm. Es trennte sich nicht vom Gesandten der Sender, weil der Gesandte und der Sender Eins sind.

<sup>1) 30</sup>h. 16, 32. — 2) 30h. 14, 10.

# Bweiundzwauzigster Vortrag.

(Gehalten Tags nach tem einundzwanzigften Bortrage.)

### Bon ba an, mo es heißt:

"Tahrlich, wahrlich, ich sage end: Zver mein Zvort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben"

bis babin:

"Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat."

30h. 5, 25 - 30.

1. Auf die vorgestern und gestern euch entrichteten Reben folgt die heutige Evangelienlesung, die wir der Ordnung nach abhandeln wollen, nicht nach ihrer Würdigkeit, sondern nach unserer Fähigkeit, weil auch ihr nur fasset nicht nach der strömenden Quelle Reichlichkeit, sondern nach eurer Fassungskraft. Auch wir sprechen nicht so viel in eure Ohren, als der Quell selbst ausströmt, sondern als wir zu fassen vermögen, um es in eure Sinne überzutragen, während er selbst ergiediger wirft in euren Herzen, als wir in euren Ohren. Etwas Großes nämlich wird behantelt,

und nicht von Großen, vielmehr fehr Rleinen; Soffnung jeboch und Zuversicht gibt uns, ber als groß um unsertwillen klein geworben ift. Denn wenn wir von ihm nicht ermabnt würden, bann würden wir auch nicht eingeladen, ihn zu verfteben, fondern er würde uns verlaffen als verächtlich ; weil wir feine Gottheit nicht faffen tonnen, wenn er nicht unfere Sterblichteit faffen murbe und ju uns fame, um uns fein Evangelium tund zu thun; wenn er, was an uns verächtlich und febr gering ift, nicht mit uns hatte theilen wollen, bann könnten wir meinen, es habe une ber fein Großes nicht geben wollen, ber unfer Kleines annahm. Das habe ich gefagt, bamit niemand entweder uns table, Die mir Golches behandeln, als fehr verwegen, ober an fich verzweifle, baß er faffen konne mit ber Onabe Gottes, mas ibm au fagen fich murbigte ber Sohn Gottes. Alfo mas er uns zu fagen fich murbigte, muffen wir glauben, weil er wollte, bag mir es ver fteben. Aber wenn wir es nicht vermögen, fo verleibt er, gebeten, bas Berftandnig, ber ungebeten fein Wort verlieb.

2. Seht, welches bie Beheimniffe ber Worte find, gebt Acht! "Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, wer mein Wort bort und bem glaubt, ber mich gefandt bat, bat bas ewige Leben." Nach bem ewigen Leben ftreben gewiß wir alle, und er fagt: "Wer mein Wort hört und bem glaubt, ber mich gefandt hat, hat das ewige Leben." Wollte er also etwa, daß wir sein Wort boren, und daß wir es verfteben, wollte er nicht? ba ja boch, wenn im Boren und Glauben bas emige Leben ift, es viel mehr noch im Berfteben ift. Aber bie Schwelle ber Gottseligfeit ift ber Glaube, bes Glaubens Frucht bas Berftanbniß, bamit wir hingelangen zum emigen Leben, wo uns nicht mehr bas Evangelium gelefen werbe, fonbern Jener, ber uns jett bas Evangelium fpendete, mit Beseitigung aller Blätter ber Lefung und ber Stimme bes Lefers und Erflarers, er-Scheinen foll all ben Seinigen, Die mit gereinigtem Bergen por ihm fteben und in unfterblichem Leibe nicht mehr fterben werben, fie reinigend und erleuchtend, um zu leben und zu

feben, daß "im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott." Nun also laßt uns beachten, wer wir find, und bedenken, wen wir hören. Gott ist Christus, 1) und mit Menschen redet er; er will gesaßt werden, er mache fassungsträftig; er will gesehen werden, er öffne die Augen! Nicht grundlos jedoch redet er zu uns, sondern

nur weil mahr ift, mas er uns verheißt.

3. "Wer meine Worte bort," fagt er, "und bem glaubt, ber mich gefandt hat, hat bas ewige Leben und wird nicht in's Gericht tommen, sondern ift vom Tode gum leben übergegangen." Wo, wann fommen wir vom Tode zum Leben, fo bağ wir nicht in's Gericht tommen ? In Die fem Leben gebt man vom Tobe gum Leben über; in Diefem Leben, welches noch nicht das Leben ist, ist der Übergang vom Tode jum Leben. Welches ift biefer Ubergang? "Wer meine Worte hort," fprach er, "und bem glaubt, ber mich gefandt hat." Sie bemahrend glaubst bu und gehft über. Und fann Giner auch im Steben übergeben? Bewiß fann er es; er fteht nämlich mit bem Leibe, er gebt über mit bem Beifte. Wo war er, von wo er übergeben follte, und wohin geht er über? Er geht vom Tobe gum Leben über. Betrachte einen Menschen, ber fteht, in bem bas Sanze por fich geht, movon bie Rebe ift. Er fteht, er bort, vielleicht glaubte er nicht, burch Boren glaubt er; turg vorber glaubte er nicht, jest glaubt er; gleichsam aus ber Region bes Unglaubens in die Region bes Glaubens hat er einen Ubergang gemacht, burch eine Bewegung bes Bergens, nicht bes Leibes, burch eine Bewegung jum Befferen, weil umgetehrt, Die ben Glauben verlaffen, fich jum Schlechteren bin bewegen. Siebe in biefem Leben, welches, wie gefagt, noch fein Leben ift, geht man vom Tobe gum Leben über, um nicht in's Bericht zu tommen. Warum aber fagte ich, es fei noch tein Leben? Wenn es ein Leben mare, fo mitrbe nicht ber Berr ju Jemand fagen: ") "Wenn bu willft jum

<sup>1)</sup> Gott ist ale Präbitat zu fassen. — 2) Matth. 19, 17.

Leben tommen, halte die Bebote." Er fagt nämlich nicht zu ihm: Wenn bu zum ewigen Leben tommen willft; er fügte nicht "ewig" bei, fondern fagte nur "Leben". Alfo Die fes ist auch nicht Leben zu nennen, weil es nicht bas mahre Leben ift. Welches ift bas mahre Leben, auffer bas emige Leben? Sore ben Apostel, wie er zu Timothens fagt:1) "Befiehl ben Reichen biefer Welt, nicht ftolz gefinnt gu fein, noch zu hoffen auf bas Unfichere bes Reichthums, fonbern auf ben lebenbigen Gott, ber uns reichlich Alles gewährt zum Benuffe; fie follen wohlthun, reich fein an guten Werken, gern geben, mittheilen." Bogu bas? Bore, mas er weiter fagt : "Sie follen fich eine gute hinterlage für bie Burudtunft gurudlegen, bamit fie bas mabre Leben erlangen." Wenn fie fich eine gute hinterlage für bie Butunft sammeln follen, um bas mabre Leben gu erlangen, gewiß bann ift bas, worin fie maren, ein faliches Leben. Denn wozu willft bu bas mabre erlangen. wenn bu das mabre schon baft? Erlangen foll man bas wahre, auswandern muß man vom falschen? Und von wo aus manbern, mobin? Bore, glaube; und bu machft einen Übergang vom Tobe zum Leben und bu kommft nicht in's Bericht.

4. Was heißt das: Und du kommst nicht ins Gericht? Und wer wird besser sein als der Apostel Paulus, welcher tagt: ") "Bir alle müssen dargestellt werden vor dem Richterstuhle Ebristi, damit dort Jedweder empfange, was er im Leide getban hat, sei es Gutes oder Böses." Paulus fagt, wir alle müssen gestellt werden vor den Richterstuhl Ehristi, und du wagst, dir zu versprechen, daß du nicht in's Gericht kommen wirst? — Das sei serne, sagst du, daß ich mir das zu versprechen wage, sondern ich glaube de m, der es verspricht. Der Heiland redet, die Wahrheit verspricht, er selbst sagt mir: "Wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und geht vom

<sup>1)</sup> I. Tim. 6, 17 u. f. - 2) II. Kor. 5, 10.

Tobe zum Leben über und wird nicht in's Gericht kommen." Ich nun habe die Worte meines Herrn gebört und geglaubt; schon bin ich, der ich ungläubig war, gläubig geworden; wie er mich mahnte, bin ich vom Tode zum Leben überzegangen, ich komme nicht in's Gericht, nicht durch meine Anmaßung, sondern durch seine Verheisflung. Baulus aber spricht gegen Ebristus, der Knecht gegen den Herrn, der Schüler gegen ben Meister, der Mensch gegen Gott, daß, da der Herr sagt: "Wer bört und glaubt, gebt vom Tode zum Leben über und wird nicht in's Gericht kommen," der Apostel sagt: "Wir alle müssen vor den Richterstuhl Ehristi zestellt werden." Oder wenn der nicht in's Gericht kommt, wer vor den Richterstuhl gestellt wird, so weiß ich nicht, wie ich's versteben soll.

5. Es enthüllt alfo ber Berr unfer Gott und ermahnt uns burch feine Schriften, wie es zu versteben fei, wenn es beißt "Gericht". 3ch ermahne euch alfo aufzumerten. Manchmal heißt Bericht Die Strafe, manchmal beißt Bericht die Sichtung. Nach bem Sinne, wonach Gericht Die Sichtung beifit, muffen wir alle vor ben Richterftubl Chrifti geftellt werben, bamit bort ber Menich empfange, was er im Leibe gethan hat, sei es Gutes ober Böses; benn bas ift eben die Sichtung, daß ben Guten Gutes, ben Bösen Bofes zugetheilt wirb. Denn wenn "Gericht" immer im folimmen Sinne gevommen wurde, so murbe ber Bfalmift nicht fagen: 1) "Richte mich, o Gott!" Es bort vielleicht Einer ben Ausbrud "Richte mich, o Gott!" und wundert fich. Es pflegt ja ber Menich zu fagen : Bergeih' mir, Gott ; verschone mich, o Gott; wer ist, ber fage: Richte mich, o Gott? Und bisweilen wird im Pfalme eben biefer Bers in bas Refponforium gefett, ba er vom Borlefer angeftimmt wird und vom Bolte geantwortet werben foll. Bebt nicht vielleicht Einem bas Berg, und fürchtet er fich nicht, gu Gott gu fingen und su fagen: Richte mich, p Gott? Und boch fingt bas gläubige

<sup>1)</sup> Bf. 42, 1.

Bolf und glaubt nichts Bofes zu wünschen in bem, was es in der göttlichen Lektion gelernt hat; und wenn es zu wenig perfte bt. fo glaubt es, etwas Butes fei bas, mas es fingt. Und boch ließ auch ber Bfalmift felbft ben Menschen nicht ohne Berftanbniß. Denn fortfahrend zeigt er in ben folgenden Worten, mas für ein Bericht er meine, baß es nicht bas ber Berbammung ift, sonbern ber Ausscheidung. Er fagt nämlich : "Richte mich, o Gott!" Bas heißt bas: Richte mich, o Gott? "Und scheibe meine Sache aus von bem unheiligen Bolte." Alfo gu biefem Berichte ber Scheibung muffen wir alle vor ben Richterftuhl Chrifti gestellt werben. - Bon bem Bericht ber Berbammung aber fagt er: "Wer meine Worte bort und bem glaubt, ber mich gefandt hat, hat bas ewige Leben und wird nicht in's Bericht tommen, fonbern geht über vom Tobe jum Leben." Was heißt bas: Er wird nicht in's Gericht tommen? Er wird nicht in die Verdammung kommen. Laft uns aus ben Schriften beweisen, bag "Bericht" gefagt ift. wo Strafe gemeint ift, wiewohl ihr auch in eben biefer Lesung gleich nachher hören werdet, daß bas Wort Gericht da nur für Berbammung und Strafe ftebe. Jeboch ber Apostel fagt an einer Stelle, wo er an Diejenigen fdreibt, Die ben Leib Chrifti, ben ihr Gläubige fennt, übel behandelten und barum, weil fie ihn übel behandelten, gezüchtigt murben mit ber Beigel bes Berrn; er fagt nämlich zu ihnen : 1) "Darum entschlafen unter euch ziemlich viele Schwache und Rrante." Biele nämlich fterben auch beghalb. Und er fabrt fort: "Denn wenn wir uns felbft richteten, murben wir von bem Berrn nicht gerichtet," b. h. wenn wir uns felbst guchtigten, wurden wir vom herrn nicht gezüchtigt. "Wenn wir aber gerichtet werben, werben wir vom Berrn gezüchtigt, bamit wir nicht mit diefer Welt verbammt werben." Es gibt alfo Solche, die bestrafungemeife bier gerichtet merben, um bort verschont zu werden, und es gibt Golde, Die

<sup>1)</sup> I. Ror. 11, 30 u. f.

bier verschont werben, um bort besto mehr gepeinigt zu werben; das sind aber die, benen die Strasen selbst zugemessen; das sind aber die, benen die Strase, wenn sie durch die Zuchtrutbe Gottes sich nicht haben bessern lassen; um, da sie hier den schlagenden Bater nicht achteten, dort den strasenden Richter zu empfinden. Also es gibt ein Gericht, wohin Gott, d. b. der Sohn Gottes, am Ende den Teusel und seine Engel schiesen wird und mit ihm alle Ungläubigen und Gottsolen; in die ses Gericht wird nicht kommen, wer jest, indem er glaubt, vom Tode zum Leben übergeht.

6. Denn bamit bu nicht meinest, wenn bu glaubst. werbest bu nicht fterben bem Fleifche nach, und, es fleisch= lich nehmend, zu bir fagest: Mein Berr fprach zu mir: "Wer meine Worte bort und bem glaubt, ber mich gefandt hat, ist vom Tobe jum Leben übergegangen," nun ich habe geglaubt, ich werbe nicht sterben, — fo wisse, den Tob, den du ber Berwirfung Abams schulbest, wirst bu bezahlen. Denn jener, in bem bamals wir alle waren, vernahm: "Du wirft bes Todes fterben," 1) und bie göttliche Sentens fann nicht entfräftet werben. Aber wenn bu ben Tod bes alten Menichen bezahlt baben wirft, wirft bu aufgenommen werben in bas emige Leben bes neuen Menschen und übergeben vom Tobe jum Leben. Jest unterbeffen mache ben Uebergang jum Leben. Bas ift bein Leben? Der Glaube: "ber Gerechte lebt aus bem Glauben." 2) Bas ift's mit ben Ungläubigen? Gie find tobt. Unter biefen Tobten war jener am Leibe Lebenbige, 3) von dem der Herr fagt: 4) "Lag die Todten, fie follen ibre Todten begraben." Alfo auch in biefem Leben gibt es Tobte; gibt es Lebenbige, und fie leben gleichsam alle. Wer find Die Tooten? Die nicht geglaubt haben. Wer find bie Lebendigen? Die geglaubt

<sup>1)</sup> Gen. 2, 17. — 2) Röm. 1, 17 aus Sabat. 2, 4.

<sup>3)</sup> Der Text hat hier nur corpore, ohne vivus.

<sup>4)</sup> Matth. 8, 22.

haben. Was wird zu ben Tobten gesagt vom Apostel? "Steh' auf, ber du schläfst." ) Aber, sagt Einer, er meinte ben Schlaf, nicht ben Tod. Höre das Folgende: "Sted' auf, der du schläfst, und erhebe dich von den Todten!" Und gleich als sagte Einer: Wohin soll ich gehen? "Und Ehristus wird dich erleuchten." Schon, wenn als Gläubigen dich Ehristus erleuchtet, gehst du über vom Tode zum Lesben; bleibe in dem, zu dem du übergegangen bist, und du wirst nicht ins Gericht kommen.

7. Das erklärt ichon er felbst und fährt fort: "Wahrlich, wahrlich ich fage euch." Damit wir nicht etwa, weil er sprach: "Er ift vom Tobe zum Leben übergegangen," Dieß von ber fünftigen Auferstehung versteben, ba er ja Beigen wollte, daß ber übergehe, ber glaubt; und bas fei ber Uebergang vom Tobe jum Leben — ber Uebergang vom Unglauben gum Glauben, von ber Ungerechtigfeit gur Gerechtigfeit, vom Sochmuth gur Demuth, vom Saffe gur Liebe, barum fagt er jett: "Wahrlich, mahrlich, ich fage euch, es tommt bie Stunde, und fie ift jett." Was ift beutlicher? Ja, fcon schließt er auf, mas er fagte, weil jett geschieht, wozu uns Chriftus ermahnt. "Es tommt Die Stunde." Welche Stunde? "Und fie ift jett, ba bie Tobten bie Stimme bes Sohnes Gottes boren werben, und Die sie hören, werben leben." Bon biesen Tobten haben wir schon gerebet. Was meinen wir, meine Brüber, find in biefer Menge, bie mich bort, feine Tobten? Die nämlich, welche glauben und nach bem mahren Glauben handeln, Diefe leben und find nicht tobt; bie aber entweder nicht glauben ober wie die Damonen glauben, gitternd 2) und fchlecht lebenb, ben Sohn Gottes bekennend und bie Liebe nicht habend, bie find vielmehr als todt zu betrachten. Und boch währt noch biefe Stunde. Denn Die Stunde, von welcher ber Berr rebete, wird feine Stunde fein von ben gwölf Stunden eines Tages. Bon ba an, wo er rebete, bis zu biefer Beit und

<sup>1)</sup> Eph. 5, 14, — 2) Jak. 2, 19.

bis jum Ende ber Welt bauert biefe eine Stunde, von ber Johannes in feinem Briefe fagt: 1) "Rindlein, es ift bie lette Stunde." Alfo je tt ift fie. Wer lebt, ber lebe; mer tobt war, lebe; es bore bie Stimme bes Sohnes Gottes, wer tobt balag, er ftebe auf und lebe! Es rief ber Berr am Grabe bes Lazarus, und ber viertägige Tobte fant auf. Der schon roch, ging an tie frische Luft hervor; er war begraben, ein Stein mar barüber gelegt, Die Stimme bes Beilandes burchbrach bie Barte bes Steines; und bein Berg ist so hart, daß noch nicht jene göttliche Stimme dich bricht? Steh' auf in deinem Berzen, geh' hervor aus beinem Grabe! Denn tobt lagft bu in beinem Bergen wie in einem Grabe, und gleichfam vom Steine ber bofen Bewohnbeit warft bu belaftet. Steh' auf und geh' beraus! Bas beifit bas: Steh' auf und geh' beraus? Glaube und betenne! Denn wer gläubig geworben ift, ift auferstanben: wer bekennt, ift herausgegangen. Warum fagen wir, ber Bekennenbe fei berausgegangen? Weil er, bevor er bekannte verborgen war; wenn er aber bekennt, geht er aus ber Finsterniß an's Licht hervor. Und wenn er bekannt hat, was wird gesagt zu ben Dienern? Was gesagt wurde an ber Grabstätte bes Lazarus: "Macht ihn los und lagt ibn geben!" 2) Wie fo? Befagt ift zu ben Dienern, ben Apofteln: 3) "Bas ihr lofen werbet auf Erben, wird gelöst fein im Dimmel."

8. "Es kommt die Stunde, und sie ist jetzt, da die Tobten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben." Wobon werden sie keben? — Bom Leben. — Bon welchem Leben? — Bon Christus. "Ich din," sagt er, ') "der Weg, die Wahrheit und das Leben." Wilst du wandeln — ich bin der Weg; wilst du nicht irren — ich bin die Wahrheit; willst du nicht steren — ich bin das Leben. Das sagt dir dein heiland:

<sup>1)</sup> I. Joh. 2, 19. — 2) Joh. 11, 44. — 3) Matth. 18, 19. — 4) Joh. 14, 6.

Du haft nirgend bin zu geh'n, ausser zu mir; bu haft nirgend wo zu geh'n ausser durch mich. Jett also ist diese Stunde; das auch geschieht gewiß und hört durchaus nicht auf: es steben Menschen auf, die todt waren, sie gehen über zum Leben; auf die Stimme des Sohnes Gottes hin leben von ihm die, so verharren im Glauben an ihn. Es hat ja der Sohn das Leben, wovon die Glaubenden leben,

9. Und wie hat er es ? Wie es ber Bater bat. Bore, wie er felbst fagt : "Denn wie ber Bater bas Leben in fich felbft hat, fo gab er auch bem Sohne, bas Leben in fich felbst zu haben." Brüber, wie ich fann, will ich reben. Das find nämlich jene Borte, welche ben fleinen Berftand verwirren. Warum fügte er bei: "in fich felbft"? Es mare genug, gu fagen: "Denn wie ber Bater bas Leben bat, fo gab er auch bem Sohne, bas Leben ju haben." Er fügte bei "in fich felbst"; benn es hat in fich felbst ber Bater bas Leben, es hat es auch ber Sohn in sich felbft. Er wollte, wir follten Etwas versteben barin, bag er fagt "in fich felbft." Und bier ift etwas Geheimes in biefem Borte verschloffen; laßt uns klopfen, bamit aufgethan werbe. -D herr, was ist das, was du sagtest? Warum bast du beigefügt "in sich selbst"? Hatte benn der Apostel Baulus, ben bu lebendig gemacht haft, nicht bas Leben? - Er hatte es, fagt er. - Wenn bie tobten Menfchen wieber gum Leben tommen und burch Unnahme bes Glaubens zu beinem Worte übergeben, werben fie nach biesem Übergange nicht in bir bas Leben haben? - Sie werben es haben, benn auch ich habe turg vorher gefagt: "Wer meine Worte bort und bem glaubt, ber mich gefandt hat, ber hat bas emige Leben." -Alfo Diejenigen, welche an bich glauben, baben bas Leben : und bu haft nicht gefagt: in fich felbft. Da bu aber vom Bater redeteft, (fagteft bu): "Bie ber Bater bas Leben in fich felber hat ;" ferner da du von dir redest, sagtest du: "So gab er auch dem Sohne, das Leben in sich selber zu haben." Wie er es hat, so gab er es zu haben. Wo hat er es? — In fich felbft. - Wo gab er es zu haben? - In fich felbft. -

Wo hat Baulus es? — Nicht in sich felbst, sonbern in Chrifto. - Wo haft bu es, o Gläubiger? Richt in bir. fonbern in Chrifto. - Geben wir, ob bas ber Apostel fagt: 1) "Run lebe aber nicht mehr ich, fonbern es lebt in mir Chriftus." Unfer Leben, ale bas unfrige, b. b. nach unferem eigenen Willen wird nur bofe, fündhaft, ungerecht fein; bas gute Leben aber ift von Gott in uns, nicht von uns; wird uns von Gott gegeben, nicht von uns. Chriftus aber bat in fich felbst bas Leben, weil er bas Wort Gottes ift. Er lebt nicht bald schlecht, bald gut; ber Mensch aber bald schlecht, bald gut. Wer schlecht lebte, war in feinem Leben: wer gut lebt, ift jum Leben Chrifti übergegangen. Als theilhaftig geworden des Lebens, marft bu nicht [felbft] bas, mas bu empfangen haft, und warft Giner, ber es empfangen follte; ber Sohn Gottes ift nicht zuerft gleichfam ohne Leben gemefen und bat bann bas Leben empfan. gen. Denn wenn er es fo empfinge, bann batte er es nicht in fich felbst. Was beißt nämlich: "in sich felbst"? - Daf er felbit bas Leben ift.

10. Noch etwas Deutlicheres vielleicht kann ich sagen. Es sündet Einer 3. B. eine Lampe an; an jener Lampe 2) bat, was das Flämmchen betrifft, das davon seuchtet, jenes Fener das Licht in sich selbst; deine Augen aber, welche in Abwesenheit der Lampe unthätig waren und Nichts saben, haben nun ebenfalls das Licht, aber nicht in sich selber. Wenn sie sich also don der Lampe abwenden, werden sie verfinstert; wenn sie sich hinwenden, werden sie versinstert; wenn sie sich hinwenden, werden sie erleuchtet. Dagegen aber jenes Fener, so lange es ift, seucht et es; willst du ihm das Licht nehmen, so löschest du auch es selbst aus; denn ohne Licht kann es nicht bestehen. Uber Christus ist das unauslöschliche, mit dem Bater gleichewige Licht, das immer glänzt, immer seuchtet, immer glüht; denn wenn es

1) Gal. 2, 20.

<sup>2)</sup> Wie hier ber Herausgeber auf bie Bermuthung tommen tonnte, Augustin habe biese Rebe bei Lampenlicht gehalten, ift mir unbegreistich.

nicht glübete, wurde es bann wohl im Pfalme beiffen: "Nichts fann fich verbergen vor feiner Barme"? Du aber marft in beiner Gunde kalt: bu wendest bich bin, um gu erglüben : wendest du bich ab, so erkaltest bu. In beiner Sünde marft bu finfter; bu wendest bich bin, um erleuche tet zu werben; wendest bu bich ab, so wirft bu finfter. Demnach weil bu in ber Finfternig warft, fo wirft bu, wenn bu erleuchtet wirft, fein Licht sein, obwohl bu im Lichte bift. Es fagt nämlich ber Apostel: ") "Ihr waret einst Finsterniß, jett aber ein Licht im Berrn." Rach ben Worten: "jett ein Licht" fügte er bei: "im Berrn." In Dir alfo Finfterniß, ein Licht im herrn. Warum ein Licht? Beil bu burch Theilnahme an jenem Lichte ein Licht bift. Wenn bu bich aber von bem Lichte, wovon bu erleuchtet wirft, entfernest, tehrst bu zu beiner Finsterniß gurud. Richt fo Christus, nicht so bas Wort Gottes. Sonbern - wie? "Wie ber Bater bas Leben in sich felber bat, so gab er bem Sohne, bas Leben in fich felbft zu baben:" um nicht burch Theilnahme zu leben, sondern unveränderlich zu leben und burchaus felbft bas Leben zu fein. "Go gab er auch bem Gobne, bas Leben ju haben." Wie er es bat, fo gab er es. Worin liegt ber Unterschied? Daß jener es gab. biefer empfing. War er etwa fcon, als er es empfing? Meinen wir. Christus sei einmal gewesen ohne Licht, ba er boch die Weisheit des Baters ift, von der es heißt:3) "Sie ift ber Glang bes ewigen Lichtes." Wenn es also beißt: "Er gab bem Sohne," fo ift es ebensoviel, als wenn es biege: er zeugte ben Sohn; benn burch Zeugen gab er. Wie er ihm gab, zu fein, fo gab er ihm, bas Leben zu fein, und gab es ihm fo, baß er in fich felber bas Leben fei. Bas beißt: in fich felber bas Leben fei? Daf er nicht anderswoher das leben bräuchte, sondern felber bie Fülle bes Lebens fei, wovon bie andern Gläubigen lebten, fo lange fie lebten. Er gab ihm alfo, bas Leben in fich felber zu bas

<sup>1)</sup> Pf. 18, 7. — 2) Eph. 5, 8. — 3) Weish. 7, 26.

ben; er gab es, als wem? Als seinem Worte, als bem, ber "im Ansange war bas Wort, und bas Wort war bei Gott."

11. Sobann weil er Mensch geworben ift, mas gab er ihm? "Und er gab ihm Macht, Gericht zu halten, weil er ber Menschensohn ift." Sofern er ber Sohn Gottes ift, "wie ber Bater bas Leben in fich felbst hat, fo gab er auch bem Sohne, bas Leben in fich felbft gu haben," fofern er aber Menschensohn ift, "gab er ihm Macht, Gericht gu halten." Das ist's, was ich gestern eurer Liebe erklärt habe, baß im Gerichte ber Mensch, wird gesehen werben, Gott aber nicht wird gefehen werben; aber nach bem Gerichte wird Gott gesehen werben von Denen, Die im Gerichte fiegen werben, von ben Gottlofen aber wird Gott nicht gefeben werben. Weil alfo ber Menfch im Berichte wird gesehen werden in jener Form, in der er "fo tommen wird, wie er auffuhr," 1) barum hatte er oben gefagt : "Der Bater richtet Niemanden, fonbern alles Bericht gab er bem Sohne." Das wiederholt er auch in biefer Stelle: "Und er gab ibm Macht, Gericht zu halten, weil er ber Denschensohn ift." Du tonntest etwa fagen : "Er gab ihm bie Dacht, Gericht ju halten," warum? Wann batte er bie Dacht, Gericht ju halten, nicht? Da er im Unfange war bas Wort und bas Wort war bei Gott und Gott mar bas Wort, hatte er etwa da die Gewalt, Gericht gu halten, nicht? Allein infoferne, fage ich, "gab er ihm bie Dacht, Bericht gu halten, weil er Menschenfohn ift," infofern empfing er bie Macht, ju richten, "weil er Menschensohn ift." Denn fofern er ber Gohn Gottes ift, hatte er biefe Dacht immer. Es empfing fie, ber getreuzigt warb, ber im Tobe war, im Leben ift: bas Wort Gottes mar nie im Tobe, es ift immer im Leben.

12. Schon fagte nun binfichtlich ber Auferstehung vielleicht Einer von uns: Sieh, wir find auferstanden; wer Chriftum hört, wer glaubt, ber geht über jum Leben und

<sup>1)</sup> Apostelgeich. 1.

wird nicht ins Gericht tommen : es tommt bie Stunde, und fie ift jest, baß, wer bie Stimme bes Sobnes Gottes bort, lebe; er war tobt, er hat gehört, sieh, er ist auferstanden : was ift bann bas, was man bie fünftige Auferstehung nennt? - Schone bich, greif' bem Musspruch nicht vor, Damit bu nicht binter ibn fabreft. Das ift zwar bie Auferstehung, bie jett geschieht: tobt maren bie Ungläubigen, tobt waren bie Ungerechten; es leben bie Berechten, fie geben über vom Tobe bes Unglaubens jum Leben bes Blaubens; aber glaube barum nicht, es gebe teine tu nftige Auferftehung bes Fleisches, glaube, es gibt auch eine fünftige Auferstehung bes Leibes! Bore nämlich, mas bann tommt. nach ber Empfehlung ber Auferstehung, bie burch ben Glauben geschieht, bamit Niemand meine, bas fei bie einzige, und in jene Berzweiflung und Berwirrung ber Menschen falle, welche die Gebanken Anderer verkehrten, indem fie fagten, "bie Auferstehung fei ichon geschehen," von benen ber Apostel fagt: 1) "Und fie vertehren ben Glauben Mancher." 3ch glaube nämlich, baß fie berlei Worte zu ihnen fagten : Sieh, wo ber Berr fagt: "Und wer an mich glaubt, ift vom Tode jum Leben übergegangen," biefe Auferstehung ift fcon gefcheben an ben gläubigen Menschen, bie vorher ungläubig waren; wie spricht man noch von einer andern Auferstehung? - Dant fei bem Berrn, unserem Gott; er ftutt bie Wankenben, leitet bie Unschluffigen, befraftigt bie Zweifelnben. Bore, mas folgt; benn bu haft feinen Grund, bir baraus ein Dunkel des Todes zu machen. Wenn bu geglaubt haft, glaube bas Bange. Welches Bange, fagft bu, foll ich glauben? Bore, was er fagt: "Wundert eich nicht barüber," bag er bem Sphne bie Macht gab, Gericht au halten. Um Ende, fag' ich, meint er. Bie am Ende? "Wundert euch nicht barüber, benn es tommt bie Stunde." Dier fprach er nicht: "und fie ift jett." Bei jener Auferftehung bes Glaubens, mas fprach er ba? - "Es tommt

<sup>1)</sup> II. Tim. 2, 18.

Die Stunde, und fie ift jett." Bei dieser Auferstehung, die er als eine künftige der todten Leiber verheißt, sprach er: "Es kommt die Stunde," er sagte nicht: sie ist jett, weil sie am Ende der Welt kommen wird.

13. Und woraus, fagst bu, beweisest bu mir, baß er vor diefer Auferstehung rebete? Wenn bu gedulbig borft, wirft bu es bir fogleich felbft beweifen. Folgen wir ihm alfo weiter: "Bundert euch nicht barüber, benn es tommt bie Stunde, wo Alle, bie in ben Grabern finb." Bas ift beutlicher als diese Auferstehung? Eben vorhin hatte er nicht gefagt: "bie in ben Grabern find," fondern "Die Todten werten bie Stimme bes Sohnes Gottes boren, und bie fie boren, werben leben." Er fagte nicht: bie Ginen werben leben, die Andern verdammt werden, weil Alle, die glauben, leben werben. Bon ben Grabern aber, mas fagt er ba? "Alle, Die in ben Grabern find, werden feine Stimme hören und hervorgeben." Er fagte nicht: "fie werben boren und leben." Wenn fie nämlich Schlecht gelebt haben und in ben Brabern lagen, werben sie zum Tobe auferfteben, nicht jum Leben. - Lagt uns also seben, welche bervorgeben werden. Obwohl turg vorher bie Tobten burch Boren und Glauben lebten, fo ift boch ba tein Unterschied gemacht; es ift nicht gesagt: Die Tobten werden Die Stimme bes Sohnes Bottes hören, und wenn fie boren, werben bie Einen leben, Die Andern verdammt werden, fondern "Alle, Die hören, werten leben," weil bie, welche glauben, leben werben, bie, welche die Liebe haben, leben werden und Reiner fterben wird. Bon ben Grabern aber "werben bie Stimme horen und hervorgeben, die Gutes gethan haben, zur Auferftehung bes Lebens, bie aber Bofes gethan haben, gur Auferstehung des Gerichtes." Das ift das Gericht, jene Strafe, von welcher er turg vorher gefagt hatte: "Ber an mich glaubt, ift vom Tobe jum Leben übergegangen und wird nicht ins Gericht tommen."

14. "Ich kann Richts von mir felbst thun; wie ich bore, richte ich, und mein Gericht ist gerecht." — Wenn du, wie du hörst, richtest, von wem börst du? Wenn vom Bater

bann ficherlich "richtet ber Bater Niemanden, fonbern alles Gericht gab er bem Sohne," wann bu gewissermaßen als Herold des Baters, was du hörst, das sprichst. — Was ich bore, bas fpreche ich, weil ich, mas ber Bater ift, 1) bas bin. Sprechen nämlich ift mein Sein, weil ich bas Bort bes Baters bin. - Diefes nämlich fagt bir Chriftus. -Weiter!2) Was heißt tos: "Wie ich bore, fo richte ich," auffer : Wie ich bin? Wie nämlich bort Chriftus? Bruber, fuchen wir boch, ich bitte euch. Bort Chriffus vom Bater? Wie fpricht ber Bater ju ibm? Gewiß, wenn er gu ibm fpricht, macht er Worte an ibn; benn Jeber, ber Etwas gu Ginem fpricht, fpricht burche Wort. Wie fpricht ber Bater jum Sohne, wenn ber Sohn bas Wort bes Baters ift? Was immer ber Bater qu uns fpricht, fpricht er burch fein Wort: bas Wort bes Baters ift ber Gobn, burch melches andere Wort fpricht er gu feinem Worte? Gott ift Giner, er hat nur ein Wort, in einem Borte befagt er Alles. Was beißt alfo: "Wie ich bore, fo richte ich"? Wie ich vom Bater bin, fo richte ich. Folglich "ift mein Gericht gerecht." Denn wenn bu Nichts aus bir thuft, o Berr Jeju, wie es bie Fleischlichen verstehen, wenn bu Nichts aus dir thust, wie hast du furs vorber gesagt: "So macht auch ber Sohn lebendig, welche er will," und jetzt fagst du: "Aus mir thue ich Richts"? - Allein was fonft fpricht ber Sohn damit aus, als bag er vom Bater ift? Wer vom Bater ift, ift nicht von fich. Wenn ber Sohn von fich mare. fo ware er nicht Sohn: er ift vom Bater. Daß ber Bater ift, ift nicht vom Gobne, bag ber Gobn ift, ift vom Bater. Er ift bem Bater gleich, aber boch ift er von biefem, nicht biefer von ibm.

15. "Denn ich suche nicht meinen Willen, sonbern ben Willen beffen, ber mich gesandt hat." Der eingeborne Sohn

2) Die Stelle icheint verborben : Hoc enim tibi dicit Christus. Inde de tuo.

<sup>1)</sup> Sollte es bier nicht ftatt est vielmehr dicit heiffen : was ber Bater fpricht?

fagt: "Ich suche nicht meinen Willen," und die Menschen wollen ihren Willen thun? So sehr erniedrigt sich, der dem Bater gleich ist; und so sehr erhebt sich, der in der Tiefe liegt, und der, wenn ihm nicht die Hand gereicht würde, nicht auferstehen kann! Last und also den Willen des Baters thun, den Willen des Sohnes, den Willen des H. Geistes; weil in dieser Trinität ein Wille ist, eine Macht, eine Majestät. Darum jedoch sagt der Sohn: "Ich din nicht gekommen, meinen Willen zu thun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat," weil Ehristus nicht von sich ist, sondern von seinem Bater. Was er aber hatte, um als Mensch zu erscheinen, nahm er vom Geschöpfe an, welches er selbst gebildet hat.



## Dreiundwanzigster Vortrag.

(Gehalten am Tage nach bem zweiundzwanzigsten Bortrag.)

#### Auf bie Lettion:

"Wenn ich von mir selbst Zeugnift gebe u. f. f."

31. Und ihr wollf nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben."

30h. 5, 31—40.

### Recapitulation des Vorigen.

1. An einer Stelle im Evangelium fagt ber Herr, ein kluger Hörer seines Wortes musse gleich sein einem Manne, ber, wenn er bauen will, tief gräbt, bis er auf festen Felsengrund kommt, und darauf mit Sicherheit gründet, was er baut, gegen den Andrang des Stromes, damit, wenn er kommt, er vielmehr zurückgeschlagen werde durch die Festigkeit bes Gebäudes als durch seinen Andrall dem Hause den Sturz bewirke. Sehen wir die Schrift Gottes als einen Acker an, worauf wir Etwas bauen wollen. Seien wir nicht träge noch mit der Oberfläche zufrieden; graben wir tiefer,

bis wir auf ben Felsen tommen; "ber Fels aber war Christus." 1)

2. Die beutige Lefung bat uns von bem Rengniffe bes Berrn gesprochen, bag er tein Zeugniß von Menschen brauche. fonbern ein größeres habe als bie Menschen find; und biefee Beugniß gab er an, welches es fei; "bie Werke," fprach er, "bie ich thue, geben Beugniß von mir." Dann fügte er bei: "Und Zeugniß gibt von mir der Bater, der mich gesfandt bat." Auch die Werke selbst, die er thut, bekennt er bom Bater betommen gu haben. Beugniß alfo geben bie Berte, Zeugniß gibt ber Bater. Bat benn Johanne 8 fein Zeugniß gegeben? Freilich gab er eines, aber als Lampe, nicht zur Gättigung ber Freunde, sonbern zur Beschämung ber Feinbe; schon früher nämlich war von ber Berson bes Baters vorausgefagt worben: 3) "Ich habe eine Lampe bereitet meinem Chriffus, feine Feinde will ich mit Schande bebeden, über ihm aber wird meine Beiligung erblühen." Gefest, bu ftebeft gleichsam in ber Racht, bu haft auf die Lampe geschaut und die Lampe bewundert und beim Licht ber Lampe gejubelt; aber jene Lampe fagt, bie Sonne fei es, in ber bu frohloden follft; und obgleich fie glüht in ber Nacht, heißt sie bich boch warten auf ben Tag. Nicht alfo weil bas Zeugniß jenes Menschen nicht nöthig war - benn wozu würde er gesandt, wenn er nicht nöthig war? - sondern damit nicht bei ber Lampe ber Mensch fteben bleibe und bas Lampenlicht für ihm genügend halte, barum fagt ber Berr, auch jene Lampe fei nicht überflüssig gewesen, und boch fagt er, bu sollst nicht bei ber Lampe bleiben. Ein anderes Zeugniß gibt bie Schrift Gottes. Da gab allerdings Gott feinem Sohne Zeugniß; und auf iene Schrift batten bie Juden ihre hoffnung gesetzt, auf bas Gefet Gottes nämlich, bas ihnen burch Moses, ben Diener Gottes, vermittelt war. "Ihr forschet," sagt er, "in ber Schrift, in ber ihr bas ewige Leben zu haben meinet; ge=

<sup>1)</sup> I. Kor. 10, 4. — 2) Pf. 131, 7.

rabe sie gibt Zeugniß von mir, und ihr wollt nicht zu mir kommen, auf daß ihr das Leben habet." Wie glaubt ihr denn in der Schrift das ewige Leben zu haben? Fraget sie selbst, für wen sie Zeugniß ablege, und erkennet, was das ewige Leben sei! Und weil sie wegen Moses Christum verwerfen wollten als einen Gegner der Berordnungen und Borschriften des Moses, so überführt er abermals dieselben

gleichsam mit einer anberen Lampe.

3. Alle Menschen nämlich find Lampen, weil fie fowohl angezündet als ausgelöscht werden können. Und bie Lampen zwar, wenn sie einsichtig sind, leuchten und glüben im Beifte: benn auch wenn fie brannten und ausgelofcht find, Stinken fie fogar. Es blieben nämlich bie Rnechte Bottes gute Lampen burch bas Dl feiner Barmbergigfeit, nicht burch ihre Kräfte. Die Gnade Gottes ja die umsonst geschenkte, die ist das DI der Lampen. "Mehr" nämlich "als fie alle habe ich gearbeitet," fagt eine Lampe, 1) und bamit man nicht meine, fie brenne burch ihre eigenen Rrafte, fügte fie bei : "Doch nicht ich, fonbern die Gnade Gottes mit mir." Jebe Brophezie also vor ber Ankunft bes Berrn ift eine Lampe, von ber ber Apostel Betrus fagt:2) "Bir haben ein zuverläffiges prophetisches Wort, auf bas ihr wohl thuet zu achten wie auf eine an einem finfteren Orte leuchtende Lampe, bis ber Tag anbricht und ber Morgenstern aufgeht in eueren Bergen." Lampen alfo find bie Propheten und jede Prophezie eine große Lampe. Was find bie Apostel? Nicht ebenfalls Lampen? Allerdings Lampen. Nur Jener nämlich ift feine Lampe, benn er wird nicht angegundet und ausgelbicht, weil, wie ber Bater bas leben in fich felber bat, fo er bem Sohne gab, bas Leben in fich felber gu baben. Lampen also sind auch die Apostel: und sie banten bafür, baß fie fowohl angezündet find burch bas Licht ber Bahrbeit als glüben im Beifte ber Liebe, als auch bas DI ber Onabe Gottes ihnen gufließt. Wenn fie feine Lampen

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 10. - 2) II. Bet. 1, 19.

wären, würde nicht ber Herr zu ihnen fagen: "Ihr seid bas Licht ber Welt." 1) Denn nachbem er gefagt hat : 3hr seid bas Licht ber Welt, zeigt er, sie follten sich nicht für ein foldes Licht halten, wie es beißt: "Es mar bas mahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, ber in Diese Welt tommt." Das aber ift ba von bem Berrn gefagt worben, wo er von Johannes unterschieden wurde. Bon Johannes nämlich war gesagt worben: "Er war nicht bas Licht, fonbern er follte Zeugniß geben von bem Lichte." Und bamit bu nicht fagtest: Wie war ber fein Licht, von welchem Chriftus fagt : 2) "Er war eine Lampe"? - im Bergleich mit bem anderen Lichte mar er fein Licht; "es mar nämlich bas mahre Licht, bas ieden Menschen erleuchtet, ber in biefe Welt tommt." Alfo ba er auch ju ben Jungern fprach : "Ihr feid bas Licht ber Welt," bat er, bamit fie nicht meinten, es fei ibnen Etwas beigelegt, mas nur von Chriftus gilt, und fo ihre Lichter bom Winde ber hoffart ausgeloscht wurden, nach ben Borten: 3hr feib bas Licht ber Belt, fogleich beigefügt: "Es fann eine Stadt nicht verborgen fein, Die auf bem Berge fteht, und man gundet fein Licht an und ftellt es unter ben Scheffel, sonbern auf ben Leuchter, bamit es Allen leuchte, Die im Sause find." Aber wie, wenn er bie Apostel nicht eine Lampe, fondern Angunber ber Lampe nannte, Die fie auf den Leuchter stellen sollten? Bore, daß er fie felbit eine Lampe nannte. "So leuchte," sprach er, "euer Licht vor ben Menschen, baß sie, wenn sie eure guten Berte feben, preisen" - nicht euch, - fonbern "ben Bater, ber im himmel ift." 3)

4. Alfo sowohl Moses gab Zeugniß für Chriftus, als Johannes gab Zeugniß für Chriftus, als auch die übrigen Bropheten und Apostel gaben Zeugniß für Chriftus. Allen diesen Zeugnissen zieht er das Zeugniß seiner Werke vor; benn auch durch diese gab Gott Zeugniß für seinen Sohn. Aber Gott gibt noch auf an dere Art Zeugniß für seinen

<sup>1)</sup> Matth. 5, 14. — 2) Joh. 5, 35. — 3) Matth. 5, 14—16.

Sohn: burch feinen Sohn felbst zeigt Gott ben Sohn, zeigt sich burch ben Sohn. Wenn zu biesem ber Mensch gelangen kann, wird er keiner Lampen mehr bedürfen und wird, indem er tief grabt, das Gebäude gründen auf den Felsen.

5. Leicht ift alfo, Bruber, Die heutige Lefung; aber wegen ber gestrigen Schuld (benn ich meiß, mas ich aufgeschoben, nicht aufgehoben habe; und ber Berr verlieh gnäbig, auch heute zu euch zu reben) erinnert ihr euch, mas ihr einforbern follet, wenn wir vielleicht einigermaßen, mit Bemabrung ber Ehrfurcht und beilfamen Demuth, uns ausstreden, nicht gegen Gott, fonbern gu Gott, und gu ihm unfere Seele erheben, fie ausgießend üb er uns, wie Jener im Bfalme, du welchem gesagt wurde: 1) "Wo ift bein Gott? Das (fagt er) ging mir zu Bergen, und ich ergoß über mich meine Seele." Erheben mir alfo bie Seele gu Gott, nicht wiber Gott, weil auch bas gesagt ift: 2) "Zu bir, o Berr, erhob ich meine Seele": und erheben wir fie mit feiner Bilfe. benn sie ist schwer. Woburch aber ift sie schwer? Beil "ber hinfällige Leib die Seele beschwert und die irdische Mohnung ben viel bentenben Beift nieberbrudt." 3) Db wir also etwa gar unseren Beift nicht von bem Bielen fammeln können au bem Ginen (was wir freilich nicht fonnen werben, wenn ber nicht hilft, ber unfere Seelen gu fich will erhoben haben) und einigermaßen faffen, wie bas Wort Gottes, ber Eingeborne bes Baters, ber bem Bater gleichewige und gleiche "Nichts thue, als was er ben Bater thun fieht." ba boch ber Bater felbst Richts thut, auffer burch ben gufebenben Gobn. Mir fcbeint, bag ber Berr Jefus, an biefer Stelle, indem er ben Aufmertfamen Etwas lehren, ben Fähigen Etwas eingießen, Die Unfähigen aber jum Gifer erweden wollte, bamit bie noch nicht Berftebenben burch ein gutes leben fabig werben, uns nabe legte, Die menschliche Geele und ber vernünftige Beift, ber im Menschen ift, im Thiere nicht ift, werde nicht belebt, nicht

<sup>1) \$\</sup>Psi. 41, 4. - 2) \$\Psi. 2\frac{1}{2}, 1. - 3) \text{Weish. 9, 15.}

befeligt, nicht erleuchtet, auffer von ber Substanz Gottes felbft : und diefe Seele thue Etwas burch ben Leib und mit bem Leibe und habe ben Leib unter fich, und burch bas Körperliche können Die Ginne bee Leibes geffreichelt ober beleidigt merben, und befregen, b. b. wegen einer gewiffen Bemeinschaft und Ber-Inupfung ber Geele und bes Leibes in biefem Leben bergnuge fich bie Geele bei Ergötung und betrube fich bei Berletung ber Sinne bes Leibes; ihre Glüdfeligkeit aber, wo-burch bie Seele felbst felig wird, entstehe nur burch Theilnahme an jenem Leben ber immer lebenbigen, unveränderlichen und emigen Substang, welche Gott ift, fo bag, wie bie Seele, die niedriger ift als Gott, bem, mas niedriger ift als fie felbst, b. b. bem Leibe, bas Leben verleiht, fo. berfelben Seele nur bas felige Leben verleibe, mas hober ift ale fie felbft. Bober nämlich ift bie Geele ale ber Leib, und bober ale bie Seele ift Gott. Sie verleiht Etmas bem Diebrigeren, ihr wird Etwas verlieben von bem Soberen. Sie biene ihrem Berrn, bamit fie nicht unterliege ihrem Rnechte. Das ift, meine Bruber, bie driftliche Religion, Die auf ber gangen Belt gepredigt wird, jum Entfeten ber Beinde, Die, wo fie besiegt werben, murren, wo sie Die Dberband haben, wuthen. Das ift bie driftliche Religion, baß ein Gott geehrt wirt, nicht viele Botter, weil bie Geele nur ber eine Gott felig macht; burch Theilnahme an Gott wird fie felig. Richt burch Theilnahme an einer beiligen Seele wird die schwache Seele selig, und nicht durch Theil-nahme am Engel wird die heilige Seele felig, sondern wenn Die fcmache Geele felig ju fein fucht, fuche fie, woher auch Die beilige Geele felig fei. Denn nicht wirft bu felig burch ben Engel, fondern woher ber Engel, baber auch bu.

6. Nachdem Dieß vorausgeschickt und ganz sestgestellt ift, daß die vernünftige Seele nur durch Gott beseligt, der Leib nur durch die Seele belebt werde und ein gewisses Mittelding zwischen Gott und dem Leibe die Seele sei: so merket auf und erwäget mit mir, nicht die heutige, wo-von wir hinreichend gesprochen haben, sondern die gestrige Lesung, die wir nun schon drei Tage betrachten und behan-

beln und nach Kräften graben, bis wir zu bem Felfen tommen. Chriftus ift bas Wort, Chriftus ift bas Wort Gottes, bei Gott, Chriftus ift bas Wort, und bas Wort ift Gott, Chriftus ift sowohl Gott als bas Wort ber eine Gott. Dabin gebe, o Seele, mit Berachtung ober auch mit überfteigung bes Ubrigen, babin gebe! Richts ift machtiger als biefe Creatur, welche vernünftiger Beift beißt, Richts erhabener als biefe Creatur; was über ihr ift, ift schon ber Schöpfer. Ich fagte aber, Christus ift bas Wort, und Chriftus ift bas Wort Gottes, und Chriftus ift Gott bas Bort: aber Chriftus ift nicht bloß bas Wort, benn bas Wort ift Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt: also ift Chriftus sowohl Wort als Fleisch. Denn "ba er in ber Gestalt Gettes war, hielt er es für teinen Raub, Gott gleich zu fein." 1) Und wie, wir in ber Tiefe, bie wir als schwach und am Boben friechend Gott nicht erreichen tonnten, follten wir etwa verlaffen werben? Das fei ferne. "Er hat fich felbft erniedrigt, Anechtsgeftalt annehmend," nicht also die Gestalt Gottes verlierend. Es murbe also Mensch, ber Gott mar, indem er annahm, mas er nicht war, nicht verlor, mas er war; fo murbe Gott Mensch. Da haft bu Etwas wegen beiner Schwachheit, ba haft bu etwas Anderes wegen beiner Bervollkommnung. Es richte bich Christus auf burch bas, mas er als Mensch ift, es führe bich Chriftus burch bas, mas er als Gottmenich ift. es führe dich Chriftus bin zu bem, mas er als Gott ift. Und die ganze Berkundung und Spendung durch Chriftus ift biefe, Bruber, und feine andere, baf bie Geelen auferfteben, und bag auch bie Leiber aufersteben. Beibe maren ja todt, ber Leib aus Gebrechlichkeit, Die Seele aus Schlechtigkeit. Weil beibe tobt maren, follen beibe aufersteben. Welche beiben? Seele und Leib. Wodurch alfo bie Seele. als burch ben Gott Chriftus? Wodurch ber Leib, als burch ben Menschen Chriftus? Es war nämlich auch in Chrifto

<sup>1)</sup> Phil. 2, 6.

eine vernünftige Seele, bie gange Seele; nicht bloß bas Unvernünftige ber Seele, fonbern auch bas Bernünftige. welches Beift heißt. Es waren nämlich gewiffe Baretiter, 1) und fie murben aus ber Rirche gestoßen, welche meinten, es babe ber Leib Chrifti teine vernünftige Seele, fonbern gleichfam eine Thierfeele; benn abgefehen vom vernünftigen Beifte ift bas Leben thierisch. Aber weil sie ausgestoßen wurden und burch bie Babrheit ausgestoßen wurden, fo nimm als gangen Chriftus bas Bort, ben vernünftigen Beift und bas Fleisch. Das ift ber gange Chriftus. Es ftehe beine Seele auf von ber Ungerechtigfeit burch bas, mas er als Gott ift: es ftebe bein Leib auf von ber Bermeslichkeit burch bas. mas er als Mensch ift. So boret benn, Theuerste, Die, wie mir scheint, große Tiefe biefer Lefung und febet, wie Chriflus bier nichts Unberes fagt, als warum Chriftus getommen fei, bamit bie Geelen auferstehen von ber Ungerechtigkeit. bie Leiber aufersteben von ber Berweslichteit. Schon habe ich gefagt, woburch bie Seelen auferstehen - burch bie Subftang Gottes; burch mas bie Leiber auferfteben - burch bie menschliche Beilsthätigteit unseres Berrn Jefu Chrifti.

7. "Bahrlich, wahrlich, ich sage euch, ber Sohn kann von sich Nichts thun, als was er ben Bater thun siebt; benn was immer jener thut, bas thut auch ber Sohn auf gleiche Weise." Himmel, Erbe, Meer; was am himmel ist, was auf Erben ist, was im Meer ist; Sichtbares, Unschichares, bie Thiere auf Erben, die Gewächse auf dern, die Fische im Wasser, die Bewächse auf dern, die Fische im Wasser, die Begel in der Luft, die Lichter am Himmel; auffer all Diesem Engel, Kräfte, Throne, herrschaften, Fürstentbümer, Mächte – Alles ist durch ihn gemacht. Hat etwa Gott all Dieses gemacht und als gemacht es dem Sohne gezeigt, damit auch er eine andere Welt, voll von all Diesem, mache? Jewiß nicht. Sondern was? "Alles, was jener macht, das" — nicht Anderes — macht auch der Sohn" nicht auf andere, sondern "auf

<sup>1)</sup> Die Apollinariften.

gleiche Weise. Denn ber Bater liebt ben Sohn und zeigt ibm Alles, was er felbft macht." Es zeigt ber Bater bem Sohne, bag bie Seelen erwedt merben, weil burch ben Bater und ben Sohn bie Seelen erwedt merben und bie Seelen nicht leben können, wenn nicht ihr Leben Gott ift. Wenn also die Seelen nicht leben können, wenn nicht ihr Leben Gott ift, wie fie felber bas Leben ber Leiber find, bann, was ber Bater bem Sohne zeigt, b. h. was er wirkt, wirkt er burch ben Gobn. Denn nicht burch Machen zeigt er es bem Sohne, sonbern burch Beigen macht er es burch ben Sohn. Es fieht nämlich ber Sohn ben Bater zeigen, bebor Etwas entftebt, und burch bas Zeigen bes Baters und bas Seben bes Sohnes entsteht bas, mas entsteht vom Bater burch ben Sohn. So werben bie Seelen erwedt, wenn fie feben tonnen biefe Berbindung ber Ginbeit, wie ber Bater zeigt, ber Gobn fieht und burch bas Beigen bes Baters und bas Seben bes Sohnes Die Creatur entfleht : und bas entsteht burch bas Beigen bes Baters und bas Geben bes Sohnes, mas weber ber Bater ift noch ber Sohn, fonbern unter bem Bater und bem Sohne ift, mas immer bom Bater gemacht wird burch ben Sohn. Wer fieht bas?

8. Siebe, wieberum erniebrigen wir uns abermals au fleischlichen Sinnen und fleigen berab zu euch, wenn wir anders einmal in Etwas von euch binaufgestiegen waren. Du willst beinem Sohne Etwas zeigen, bamit er mache, was bu machft; bu wirst es machen und so zeigen. Bas bu nun machft, um es bem Sohne zu zeigen, bas machft bu gewiß nicht burch ben Sohn, sonbern bu allein machft, was er als gemacht feben und bann ebenfalls etwas Unberes bergleichen machen foll. Das ift bort nicht ber Fall; was nimmst bu ein Bleichnig von bir und gerftorft in bir bas Bleichniß Gottes? Dort ift es burchaus nicht fo. - 3ch habe Etwas gefunden, wie bu beinem Sohne zeigen fannft, mas bu machft, bevor bu es machft, um, wenn bu es gezeigt haft, burch ben Gohn bas zu machen, was bu machit. Es fällt bir vielleicht icon ein; fiebe, fagft bu, ich bente ein Saus ju machen und will, bag es burch meinen Gobn ausgeführt werbe; bevor ich a felber ins Werk fete, zeige ich meinem Sohne, was ich machen will, und er macht es und ich burch ibn, bem ich meinen Willen zeigte. - Du bift zwar von bem vorigen Gleichniffe abgegangen, aber boch ftedft bu noch in einer großer Ungleichheit. Denn fiebe, bevor bu bas Paus machft, fagft und zeigst bu beinem Sohne, mas bu machen willft, bamit, ba bu es zeigft, bevor bu es machft, er mache, was bu gezeigt haft, und bu burch ihn; aber bu wirft Worte ju beinem Sohne fagen; zwischen bir und ihm werben beine Worte laufen, und zwischen bem Beigenben und bem Gebenben ober bem Rebenben und bem Borenben ichmebt ber artikulirte Schall, ber nicht ift, mas bu bift. nicht ift, was er ift. Der Schall ja, ber von beinem Munde ausgeht und burch bie Lufterschütterung bas Dhr beines Sohnes berührt und burch Erfüllung bes Webbrfinnes beinen Gebanten zu feinem Bergen führt - biefer Schall also ift nicht bu und ift auch nicht bein Gohn. Gin Beichen ift von beinem Beifte bem Beifte beines Gobnes gegeben worben, welches Zeichen weber bein Beift ift noch ber Beift beines Gohnes, fonbern etwas Unberes. Meinen wir etwa, fo habe ber Bater mit bem Sohne gefprochen? Waren Worte zwischen Gott und bem Borte? Die ift bas? Da ja boch, mas immer ber Bater bem Sohne fagen wollte, wenn er es burch bas Wort fagen wollte, ber Sohn felbft bas Wort bes Baters ift. - follte er etwa burch's Bort jum Worte reben? Dber follten etwa, weil ber Gobn bas große Bort ift, fleinere Borte laufen gwischen Bater und Sohn? Sollte ein Schall und gleichsam eine zeitliche und fliegende Creatur ausgehen aus bem Munbe bes Baters und bas Dhr bes Cohnes erschüttern? Sat etwa Gott einen Leib, bag Diefes gleichfam von feinen Lippen ausginge, und hat bas Wort torperliche Ohren, an bie ber Schall brange? Entferne alles Rorperliche, betrachte bie Ginfachheit, wenn bu einfältig bift! Wie aber wirft bu einfältig fein? Wenn bu bich nicht in bie Welt einfalteft, fonbern aus ber Belt berausfalteft; 1) burch Berausfaltung nämlich

<sup>1)</sup> Implicaveris unb explicaveris.

wirst du einfältig sein. Und sieh an, wenn du kannst, was ich sage, oder, wenn du nicht kannst, so glaube, was du nicht siehst! Du sprichst zu deinem Sohne, du sprichst durchs Wort; das Wort, welches tönt, bist weder du, noch ist es bein Sohn.

9. 3ch habe, fagft bu, etwas Unberes, woburch ich zeigen fann; benn mein Sohn ift fo unterrichtet, bag er mich, auch wenn ich nicht rebe, bort, fonbern burch einen Bint zeige ich ihm, mas er thun foll. - Siehe burch einen Bint zeige. was bu willft, gemiß will bein Beift zeigen, mas er in fich bat. Womit machft bu ben Bint? Dit bem Leibe naturlich, mit ben Lippen, bem Blid, ben Wimpern, ben Mugen, ben Banben. Das alles ift nicht, mas bein Beift ift; auch bas find Mittel; verftanden murbe Etwas burch biefe Zeichen, Die nicht find, mas bein Beift, noch mas ber Beift beines Sohnes ift; fondern biefes Bange, mas bu mit bem Leibe thuft, ift unter beinem Beifte und unter bem Beifte beines Sohnes; auch tann bein Sohn bein Inneres nicht ertennen, wenn bu ibm nicht Zeichen gibst mit bem Leibe. Was thue ich also? Das ift bort nicht ber Wall, bort ift Einfachheit. Der Bater zeigt bem Sohne, mas er thut, und burch Zeigen erzeugt er ben Gohn. 3ch febe, mas ich gefagt habe, aber weil ich auch febe, zu welchen ich es gefagt habe, fo moge irgend einmal biefe Erfenntniß in euch entsteben. Fur jest, wenn ihr nicht begreifen konnt, mas Gott fei, begreifet wenigftens bas, mas Gott nicht fei; febr vorgeschritten feib ihr. wenn ihr nicht etwas Anderes, als er ift, von Gott bentet. Du tannft noch nicht faffen, mas er ift, faffe, mas er nicht ift! Gott ift fein Rorber, nicht bie Erbe, nicht ber himmel, nicht ber Mond, nicht bie Sonne, nicht bie Sterne, nicht bieses Rörperliche. Denn wenn fein himmelskörper, um wie viel weniger ein irdischer! Nimm hinweg bie ganze Rörperwelt! Bore noch Etwas: Bott ift fein veranderlicher Beift! Denn ich betenne, und man muß es betennen, weil es bas Evangelium fagt: 1) "Gott ift ein Beift." Du geh'

<sup>1) 304. 4, 24.</sup> 

binaus über jeden veranderlichen Beift, binaus über ben Beift. ber balb weiß, balb nicht weiß, balb fich erinnert, balb vergißt; will, was er nicht wollte ; nicht will, was er wollte ; mag er nun Diefe Beranderlichkeiten wirklich erleiben ober boch erleiben fonnen; geb' hinmeg über all Das! Denn bu finbest in Gott teine Beränderlichkeit , Nichts, was anders jetzt mare, anders furz vorher gewesen ware. Denn wo du ein Anderes und Unberes finbest, ba bat ein gemiffer Tob stattgefunden. Unfterblich nennt man bie Geele; fie ift es zwar, weil bie Seele immer lebt und in ihr ein gewiffes fortbauernbes Leben ift, aber ein veranderliches Leben. Gemaß ber Beranberlichkeit Diefes Lebens tann man fie auch fterblich nennen ; benn wenn fie weise lebte und unweise wird, ftarb fie gum Schlechteren; wenn sie unweise lebte und weise warb, farb fie jum Befferen. Denn baß es einen Tob jum Schlechteren und einen Tob gum Befferen gibt, lehrt une bie Schrift. Denn gewiß maren Diejenigen jum Schlechteren geftorben. von benen es beißt: 1) "Laß bie Tobten, fie follen ihre Tob-ten begraben" und : "Steb' auf, ber bu fcblafft, und erstehe von ben Tobten, und Chriftus wird bich erleuchten" 2) und aus biefer Lefung: 3) "Bann bie Tobten boren, und bie, welche boren, werben leben." Bum Schlechteren waren fie geftorben, barum leben fie wieber auf; burch Wieberaufleben ftarben fie jum Befferen, weil fie auch burch Wieberaufleben nicht fein werben, mas fie waren; bas Richtfein aber beffen, mas mar, ift Tob. Aber vielleicht nennt man es, wenn es jum Befferen geschieht, nicht Tob ? Es nannte auch bas ber Apostel einen Tob : 4) "Wenn ihr aber abgestorben feid mit Chrifto ben Beftanbtheilen biefer Welt, mas ftreitet ihr noch wie Lebende über biefe Belt?" Und wieberum: 5) "Ihr feib nämlich tobt, und euer Leben ift verborgen mit Chrifto in Gott." Sterben follen wir, auf baß mir leben, weil mir fo gelebt haben, bag wir ftarben. Bas immer

<sup>1)</sup> Matth. 8, 2. — 2) Eph. 5, 14. — 3, Joh. 5, 25. — 4) Kol. 2, 20. — 5) Kol. 3, 3.

also sowohl vom Besseren zum Schlechteren als vom Schlechteren zum Besseren stirbt, das ist Gott nicht, weil weder besser werden kann das höchste Gut noch schlechter die wahre Ewigkeit. Wahre Ewigkeit nämlich ist da, wo keine Zeit ist. Es war aber bald Dieses, bald Jenes — da ist schon Zeit vorhanden, das ist nicht ewig. Denn damit ihr's wist, daß Gott nicht so ist wie die Seele — gewiß ist die Seele unsterblich —, was beist es also, was der Apostel von Gott sagt: 1) "Der allein Unsterblichteit bat," ausser dasser anst offenbar aussprach: er allein hat Unveränderlichteit, weil er allein wahre Ewigkeit hat? Also da ist keine Beränderlichteit.

10. Ertenne in bir felbst Etwas, mas ich fagen will, innen, inwendig in bir, - nicht "in bir" als in beinem Rörper, benn auch ba kann man fagen "in bir"; in bir nämlich ift bie Gesundheit, in bir jedwebes Alter, aber bem Leibe nach; in bir ift beine Band, bein Fuß; aber etwas Unberes ift "in bir" brinnen, und etwas Unberes "in Dir" als in beinem Rleide. Allein laß brauffen sowohl bein Rleid als bein Fleisch, fleig' hinab in bich, geb' in bein Innerftes, beinen Beift, und betrachte ba, mas ich fagen will. wenn bu tannft. Denn wenn bu von bir felbft entfernt bift, wie fannst bu Gott nabe fommen ? 3ch sprach von Gott, und bu meinteft es verfteben ju tonnen; ich rebe von ber Seele, ich rebe von bir; verstehe es, ba will ich bich erproben. Denn nicht weit fortgebe ich um Beispiele, ba ich an beinem Beifte ein Bleichniß geben will mit beinem Gott, weil ja boch wohl nicht im Leibe, fonbern eben im Beifte ber Menfc gemacht ift nach bem Bilbe Gottes. In feinem Bleichniffe wollen wir Gott fuchen, in seinem Bilbe ben Schöpfer erfennen. Da brinnen, wenn wir fonnen, wollen wir bas finben, mas wir fagen : wie ber Bater bem Gobne zeigt und ber Sohn sieht, mas ber Bater zeigt, bevor Etwas vom Bater gemacht wird burch ben Sohn. Aber wenn ich es fage und bu es verstehft, fo follft bu auch fo noch nicht

<sup>1)</sup> I. Tim. 6, 16.

meinen, jenes fei auch fo, bamit bu babei bie Chrfurcht bewahreft, bie ich von bir bewahrt wiffen will, und mogu ich bich vorzuglich ermahne; b. h. bamit bu, wenn bu nicht gu begreifen vermagst, was Gott sei, nicht meinest, es sei su wenig, zu wiffen, was Gott nicht ift.

11. Sieh, in beinem Beifte febe ich zwei Dinge, bein Bebachtniß 1) und bein Denten b. b. ein gewiffes Sinfeben und Betrachten beiner Geele. - Du fiehft Etwas und nimmft es wahr mit ben Augen und übergibst es bem Gebächt= niffe; ba brinnen ift, was bu bem Gebächtniffe übergeben haft, im Berborgenen aufbewahrt wie in einer Scheuer, wie in einer Borrathstammer, wie an einem Gebeimplate und verborgenen Innern. Du bentft an mas Unberes, bein Sinnen ift anbersmo; bas, mas bu gefeben haft, ift in beinem Bebachtniffe und wird nicht gefehen von bir, weil bein Denten auf etwas Unberes gerichtet ift. Jest zeig' ich es, ich rebe ju Wiffenben; ich nenne Rarthago, ihr alle, Die ihr es tennet, habt jest innerlich Rarthago gefeben. Gibt es etwa fo viele Karthago, als eure Seelen find? Ihr alle habt es durch diesen Ramen gesehen; durch diese brei euch bekannten Gilben, bie aus meinem Dunbe hervorgingen, wurden eure Ohren berührt, Die Berührung ift eine Empfindung ber Seele burch ben Leib, und von einer anbern Unschauung wendete fich ber Beift zu bem, mas barin war, und fab Rarthago. Ift etwa jest erft Rarthago barin entftanben? Es mar ichon barin, aber verborgen. Warum war es barin berborgen? Weil bein Inneres auf etwas Underes aufmertte; als aber bein Denten fich zu bem binwenbete, mas im Bebachtniffe mar, murbe es baburch gefaltet, und es entftand eine gewiffe geiftige Unschauung.

<sup>1)</sup> So übersetze ich memoria, worunter nicht bas bloge Er-innerungsverm ög en zu versiehen ift, sondern, wie die Scho-lastiker sich ausdrikkten, der intellectus soecundus, die mit Denk-gebilden erfüllte, gleichsam schwangere Bernunft, im Gegensat zur cogitatio, der aktuellen Beschäftigung des Geistes mit traenb einem Bebanten.

Borber mar es feine Unschauung, sonbern Bebachtniß; als bas Denten fich jum Gebächtniffe hintehrte, entstand bie Unschauung. Es zeigte alfo bein Bedachtniß beinem Denten Rarthago: und was barin war, bevor bu barauf achteteft. Beigte es bem auf fich gefehrten Aufmerten bes Dentens, Sieb, es geschah vom Gebachtniß ein Beigen, es geschah im Denkenben ein Geben; und feine Worte liefen ba= amifchen, fein forperliches Beichen murbe gegeben; bu haft weber gewinkt noch geschrieben noch getont; und boch sab bas Denken, was bas Gebachtniß zeigte. Bon berfelben Substang aber ift fowohl bas, mas zeigte, als bas, bem es zeigte. Aber baß bein Gebachtniß Rarthago inne batte, biefes Bild war burch bie Augen geschöpft; benn gesehen haft bu, was bu im Gebächtniffe bargeft. Go haft bu ben Baum, an ben bu bich erinnerft, gefehen, fo ben Berg, fo ben Fluß, fo bas Aussehen bes Freundes, bes Feindes, bes Baters, ber Mutter, bes Brubers, ber Schwester, bes Sohnes. bes Nachbarn, fo bas ber im Buche geschriebenen Buchftaben. fo bes Buches felbst, fo biefer Basilita; all Das haft du gefeben und als gefeben, weil es icon mar, bem Betachtniffe übergeben und haft barin gleichsam niebergelegt, um es zu feben im Denken, ba bu wolltest, auch ba es von biefen Körper-Augen abmefend mar. Du baft nämlich Rarthago gefeben, ba bu ju Rarthago warft, beine Seele empfing burch die Augen die Geftalt; Diefe Gestalt murbe in beinem Bebachtniffe binterlegt, und bu baft ale ein Denfch. ber zu Karthago mar, inwendig Etwas bewahrt, mas du feben. tannft, auch wenn bu nicht bort bift. Das alles haft bu von auffen empfangen. Der Bater empfängt, mas er bem Sohne zeigt, nicht von auffen; innerlich gebt bas Bange vor fich, weil gar feine Creatur aufferlich mare, wenn fie nicht ber Bater gemacht hatte burch ben Gobn. Alle Creatur ift von Gott gemacht; bevor fie murbe, mar fie nicht. Nicht als gemacht alfo warb fie gefeben und im Gebächtniffe behalten, fo bag ber Bater fie bem Sohne wie bas Gebachtniß bem Denten zeigte; fonbern als gu machen zeigte fie ber Bater, als ju machen fab fie ber Gobn, und burch Beigen

machte fie ber Bater, weil er fie burch ben febenben Gobn machte. Und barum barf es nicht beunruhigen, bag es heißt "nur was er ben Bater machen fieht," und nicht "Beigen." Denn bamit ift angebeutet, Dasfelbe fei beim Bater bas Daden, mas bas Beigen ift, bamit man baraus erfenne, bag ber Bater burch ben fehenben Gohn Alles mache. Auch ift jenes Beigen und jenes Gehen nicht zeitlich. Denn weil burch ben Gobn alle Zeiten find, fo fonnten fie ibm gewiß nicht ju irgent einer Beit gezeigt werben als zu machen. Go aber erzeugt bas Beigen bes Baters bas Seben bes Sohnes, wie ber Bater ben Sohn erzeugt. Das Zeigen nämlich erzeugt bas Seben, nicht bas Seben bas Zeigen. Und wenn wir bas reiner und volltommener au ichauen vermöchten, fo murben wir vielleicht finben, es fei weber etwas Anberes ber Bater und etwas Anberes fein Zeigen, noch etwas Anderes ber Sohn und etwas Anderes fein Geben. Aber wenn wir bas taum fagten, bas taum erklären tonnten, wie bas Bedächtniß, was es von auffen empfing, bem Denten zeige, um wie viel weniger werben wir faffen ober erklaren fonnen, wie Gott ber Bater bem Sohne zeigt, mas er nicht anderswoher hat, ober mas nichts Anderes ift als er felbft? Wir find Kinder; ich rebe gu euch, was Gott nicht ift, nicht zeige ich, was er ift; also um zu faffen, mas er ift, mas werben mir thun? Werbet ihr es etwa von mir, werbet ihr es burch mich können? Das will ich ben Rinbern fagen, euch fowohl als mir: Es ift Einer, burch ben wir es fonnen. Soeben haben wir gesungen, soeben gehört: 1) "Wirf auf den Herrn beine Sorge, und er wird dich ernähren." Darum nämlich kannst bu es nicht, o Mensch, weil du ein Kind bift; wenn bu ein Rind biff. mußt bu aufgenährt werben; aufgenährt, wirft bu ermachfen fein; und mas bu ale Rind nicht tonnteft, wirft bu als Ermachfener fonnen. Aber um genahrt zu merben : "Wirf auf ben Berrn beine Gorge, und er wird bich ernabren."

<sup>1) \$1, 54, 23.</sup> 

12. Jest also wollen wir furd burchgehen, mas übrig ist, und betrachtet hier, was ich empfohlen habe, wie ber Gerr es lehre. "Der Bater liebt ben Sohn und zeigt ihm Alles, mas er macht." Er erwedt bie Seelen, aber burch ben Sobn, bamit bie erwedten Seelen ber Substang Bottes genießen b. h. bes Baters und bes Sohnes. "Und er wird ihm noch größere Werte zeigen ale biefe." Größer als welche? Als bie Beilungen ber Leiber. Das haben wir auch schon früher behandelt, und wir brauchen uns babei nicht aufzuhalten. Größer nämlich ift bie Auferstehung bes Leibes auf emig, als bie Befundheit bes Leibes, welche auf eine Zeit bewirkt murbe an jenem Lahmen. "Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als biefe, fo bag ihr erftaunet." Er wird zeigen, ale zeitlich, mithin ale bem in ber Zeit Menschgeworbenen; benn bas Wort Gottes ift nicht geworben, burch welches alle Zeiten geworben, aber Mensch geworben ift Chriftus in ber Zeit. Es ift befannt, unter welchem Conful, an welchem Tage, vom beil. Beifte empfangen, Die Jungfrau Maria Chriftum gebar; alfo Mensch geworden ist in der Zeit, durch den als Gott die Zeiten geworden sind. Darum wird er, als in der Zeit, ihm noch größere Werte zeigen b. b. Die Auferstehung ber Leiber, fo bag ihr erftaunet über bie burch ben Gobn bewirfte Auferstehung ber Leiber.

13. Hierauf kehrt er zu jener Auferstehung ber Seelen zurüd; "benn wie der Bater die Todten erweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will," aber dem Geiste nach. Es macht der Bater lebendig, es macht der Sohn lebendig; welche der Bater lebendig, es macht der Sohn lebendig; welche der Bater will, welche der Sohn will; aber Dieselben der Bater, welche der Sohn, denn "Alles ist durch ihn geworden." "Wie nämlich der Bater die Todten erweckt und sebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will." Bon der Auserstehung der Seele ist das gesagt; was von der Auserstehung der Leiber? Er kommt wieder darauf zurück und sagt: "denn der Bater richtet auch Niemanden, sondern alles Gericht gab er dem Sohne." Die Auserstehung der Seelen geschieht

burch bie ewige und unwandelbare Substang bes Baters und Sohnes, Die Auferstehung ber Leiber aber geschieht burch bie zeitliche mit bem Bater nicht gleichewige Beileveranftaltung ber Menscheit (Menschwerbung) bes Gobnes, 218 er baber bas Bericht ermabnte, wo bie Auferstehung ber Leiber flattfinden foll, fprach er: "Denn ber Bater richtet Niemanden, sondern alles Gericht gab er bem Sobne;" von der Auferstehung der Seelen aber: "Wie der Bater die Tobten erwedt und lebendig macht, fo macht auch ber Sohn lebendig, welche er will." Diefes alfo ber Bater und ber Sohn zugleich: bas aber binfichtlich ber Auferftebung ber Leiber: "Der Bater richtet Riemanben, fonbern alles Gericht gab er bem Sohne." — "Damit Alle den Sohn ehren, wie sie den Bater ehren." Das bezieht sich auf die Auserstehung der Seelen: "Damit Alle den Sohn ehren." Wie? "Wie fie ben Bater ehren." Denn bie Auferftehung ber Seelen wirft ber Sohn fo, wie ber Bater; ber Sohn macht fo lebenbig, wie ber Bater. Alfo in ber Auferstehung ber Seelen "ehren Alle ben Sohn, wie fie ben Bater ehren." Bas aber fagt er von ber Ehrenerweisung wegen ber Auferstehung bes Leibes? "Wer ben Sohn nicht ehrt, ehrt ben Bater nicht, ber ihn gefandt bat." Er fagte nicht: Go wie, fondern "ehrt und ehrt." Beehrt nämlich wird ber Mensch Chriftus, aber nicht fo wie Gott ber Bater. Ba= rum? Beil er infoferne gefagt bat : 1) "Der Bater ift größer als ich." Wann aber wird ber Cohn geehrt, wie ber Bater geehrt wird? Da "im Anfange mar bas Bort, und bas Wort war bei Gott, und - Alles ist burch ihn geworben." Und barum in biefer zweiten Ehrenerweifung - mas fagt er? - "Wer ben Gobn nicht ehrt, ehrt auch ben Bater nicht, ber ihn gefandt bat." Befandt ift ber Sobn nur. weil er Mensch geworben ift.

14. "Babrlich, wahrlich, ich fage euch." Wieber tommt er auf die Auferstehung ber Seelen gurud, bamit wir ben

<sup>1) 3</sup>oh. 14, 28.

Wieberholenden faffen, weil wir ber gleichfam fliegenden Rebe nicht folgen konnten; fieb, es verweilt bei uns bie Rebe Gottes, fieh, fie wohnt gleichsam bei unferen Schwachbeiten; wieber fommt er auf die Anempfehlung ber Auferstehung ber Seelen gurud. "Bahrlich, mahrlich, ich fage euch: Wer mein Wort hört und bem glaubt, ber mich gefandt hat, ber hat bas ewige Leben," aber als aus bem Bater. "Wer mein Wort bort und bem glaubt, ber mich gefandt bat, ber bat" aus bem Bater "bas ewige Leben," baburch baß er an ben glaubt, ber ihn gefandt hat. "Und er wird nicht ins Gericht tommen, sonbern ift vom Tobe zum Leben übergegangen;" vom Bater wird er lebendig gemacht, bem er glaubt. Wie, machst bu nicht lebendig? Schau, baß auch ber Sohn lebendig macht, welche er will. "Wahrlich, mahrlich, ich fage euch: Es fommt bie Stunde, ba die Tobten die Stimme bes Sobnes Gottes boren werben, und bie boren, werben leben." Sier bat er nicht gefagt: Sie werden bem glauben, ber mich gefandt hat, und barum leben; sondern burch Boren ber Stimme bes Sohnes Bottes, "bie hören" b. h. gehorchen bem Sohne Gottes, "werben leben." Alfo sowohl burch ben Bater werden fie leben. wenn fie bem Bater glauben, als burch ben Sohn werben fie leben, wenn fie die Stimme bes Sobnes Gottes boren. Warum werden sie sowohl durch den Bater leben als durch ben Sohn leben? "Wie nämlich ber Bater bas Leben in sich felbst hat, so gab er bem Sohne, bas leben in sich felbst au baben."

15. Mit ber Auferstehung der Seelen ist er fertig; übrig ist, noch deutlicher von der Auferstehung der Leiber zu reden. "Und er gab ihm Macht, auch Gericht zu halten;" nicht bloß die Seelen durch Glauben und Weisheit zu erwecken, sondern auch Gericht zu halten. Warum aber das? "Weil er der Menschensohn ist." Es wirkt also der Bater Etwas durch den Sohn des Menschen, was er nicht wirkt durch seine Substanz, welcher der Sohn gleich ist: wie seine Geburt, seine Kreuzigung, seinen Tod, seine Auferstehung denn Nichts hievon findet beim Bater statt — so auch

die Wiedererweckung ber Leiber. Denn bie Wiederbelebung ber Seelen aus feiner Substang wirft ber Bater burch bie Substanz bes Sohnes, wodurch wihm gleich ift; bie Seeten ja werden theilbaftig jenes unwandelbaren Lichtes, nicht Die Leiber. Die Wiedererwedung ber Leiber aber wirft ber Bater burch ben Menfchenfohn. Denn "er gab ihm Macht, auch Gericht ju halten, weil er ber Menschenschn ift," gemäß dem, was er oben fagte: "Denn der Vater richtet Niemanden." Und um zu zeigen, daß er von der Auferstehung der Leiber das fagte: "Bundert euch nicht hierüber, denn es kommt die Stunde" — nicht: sie ist jetzt, fondern: "es fommt die Stunde, in der Alle, die in den Grä-bern find" — auch das habt ihr schon gestern aussührlichst gebort - "feine Stimme boren und hervorgeben werben." Und wohin? In's Gericht? "Die Gutes gethan haben, zur Auferstehung des Lebens; die Böses gethan haben, zur Auferstehung des Gerichtes." Und du thust das allein, weil der Bater alles Gericht dem Sohne gab und Niemanden richtet? - 3ch, fagt er, thue es. Aber wie thuft bu es? "Ich fann von mir Nichts thun; wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ift gerecht." Als es sich um die Auferstehung ber Seelen handelte, sagte er nicht: "Ich bore." fonbern "ich febe." Ich bore nämlich gleichsam ben Be-fe bl bes gebietenben Buters — also schon als Mensch, als ber, ber tleiner ift als ber Bater; ichon vernibge ber Rnechtsgestalt, nicht durch die Gestalt Gottes "richte ich, wie ich böre; und mein Gericht ist gerecht." Warum ist das Gericht bes Menschen gerecht? Meine Brüber, gebt Acht: "Weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen bessen, ber mich gesandt hat."

## Vierundzwanzister Vortrag.

(Gehalten am Tage vor bem fünfundzwanzigsten Bortrage.)

### Bon ba an, wo es beißt:

"Hierauf fuhr Jesus über das Aeer Galilaas d. h. von Tiberias"

bis babin:

"Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommt."

30b. 6, 1-14.

1. Die Wunder, die unser herr Jesus Christus wirkte, sind allerdings göttliche Werke, und sie mahnen den mensch-lichen Geist, Gott aus den sichtbaren Dingen zu erkennen. Denn weil Er keine solche Substanz ist, die man mit Augen sehen könnte, und seine Wunder, durch die er die ganze Welt lenkt und die gesammte Creatur versorgt, durch die häusigteit wohlseil wurden, so daß fast Niemand sich würdigt, die wunderbaren und erstaunlichen Werke Gottes in jedem Samen zu beachten, so hat er nach seiner Barmherzigkeit sich einige ausbehalten, die er zu gelegener Zeit ausser dem ge-

wöhnlichen Lauf und Gang ber Natur ibate, bamit beim Unblid nicht größerer aber ungewohnter Diejenigen fich munberten, benen bie täglichen wohlfeil geworben maren. Denn ein größeres Bunber ift bie Berforgung ber gangen Welt, als bie Sättigung von 5000 Menschen mit 5 Broben, und boch wundert sich darüber Niemand; hierüber wundern sich Die Menschen, nicht weil es größer ift, fontern weil es felten ift. Denn wer fpeift auch jett bie gange Welt als ber, welcher aus wenigen Rörnern bie Saaten ichafft? Er that alfo wie Gott. Denn woburch er aus wenigen Körnern Die Saaten vermehrt, baburch vermehrte er in feinen Banben die fünf Brobe. Die Macht nämlich war in ben Banben Chrifti; jene fünf Brobe aber waren gleichfam Samen, nicht zwar ber Erbe vertraut, aber von bem, ber die Erbe gemacht hat, vermehrt. Das alfo murbe ben Sinnen vorgehalten, woburch fich ber Beift erheben, bas ben Mugen bargeftellt, woran ber Berftand fich üben tonnte, bamit wir ben unfichtbaren Gott burch bie fichtbaren Berte bewunderten und, erhoben gum Glauben und gereinigt burch ben Glauben, auch ihn felbft auf unfichtbare Beife ju feben verlangten. ben wir aus ben sichtbaren Dingen als unsichtbar erkennen follen.

2. Und boch ist es nicht genug, Dieß in ben Wundern Christi zu betrachten. Fragen wir die Wunder selbst, was sie uns sagen von Christo; sie haben nämlich, wenn sie verstanden werden, ibre Sprache. Denn weil Christus selber das Wort Gottes ist, so ist auch die That des Wortes für uns ein Wort. Bezüglich dieses Bunders also, von dem wir hörten, wie groß es sei, untersuchen wir auch, wie hoch (tief) es sei; nicht bloß an seiner Obersläche wollen wir uns ergößen, sondern auch seine Höhe (Tiefe) erforschen. Es hat nämlich Etwas brinnen das, was wir bewundern von aussen. Wir sahen, wir erblickten etwas Großes, etwas Herrliches und durchaus Göttliches, was nur von Gott geschehen könnte; wir priesen aus der That den Thäter. Aber gleichwie, wenn wir irgendwos schöne Buchstaben sähen, es uns nicht genug wäre, den Finger des Schreibers zu loben, weil er sie ebenmäßig, gleich

und schön gemacht hat, wenn wir nicht auch lefen würben, was er uns burch fie anzeigte: fo, wer bloß biefe That an-Schaut, ergött fich an ber Schönheit ber That, um ben Deifter Bu bewundern; wer fie aber verfteht, liest gleichfam. Unbers nämlich fieht man ein Bemälbe, anbers fieht man Buchstaben an. Wenn bu ein Gemälde fiehft, fo ift bas bas Bange, es feben, es loben; wenn bu Buchftaben fiehft. to ift bas nicht bas Bange, weil bu gemahnt wirft, auch zu lefen. Denn bu fagft ja, wenn bu Buchftaben fiehft, falls bu fie etwa nicht lefen tannft : Was ifte boch wohl, mas bier geschrieben ift? Du fragft, mas es fei, mabrent bu fcon Etwas fiehft. Etwas Unberes wird bir Derjenige gei= gen, von bem bu zu erten nen fuchft, mas bugefeben haft. Andere Augen hat er, andere bu. Geht ihr benn nicht auf gleiche Beife bie Striche? Aber nicht auf gleiche Beife erfennt ihr bie Beichen. Du alfo fiehft und lobft : Jener fieht. lobt, liest und versteht. Weil wir alfo gefeben, weil wir gelobt haben, laffet uns lefen und verfteben.

3. Der Berr auf bem Berge - vielmehr lagt uns verfteben: Der Berr auf bem Berge ift bas Wort in ber Bobe; es liegt alfo nicht gleichsam am Boben, mas auf bem Berge geschah: noch barf man barüber binweggeben, sonbern muß es anseben - er fab bie Schaaren, erfannte fie als hungrig. fpeifte fie barmbergig, nicht bloß vermöge feiner Bute, fon= bern auch vermöge seiner Macht. Denn was würde bie bloße Gute nüten, wo kein Brod mar, wovon die bungrige Menge gespeist werden tonnte? Wenn der Gute nicht die Macht gur Seite ftunde, dann bliebe jene Menge nüchtern und bungrig. Rurg auch bie Junger, Die beim Berrn maren, im hunger wollten auch fie bie Schaaren fpeifen, bamit fie nicht leer blieben, aber fie hatten Michte, um fie gu fpeifen. Es fragte ber Berr, woher man Brobe taufen tonnte. Die Schaaren zu speisen; und es fagt die Schrift: "Das aber fagte er, ihn versuchenb," ben Junger Philippus nämlich, ben er gefragt hatte. "Denn er felbft mußte, mas er thun würde." Wozu also versuchte er ihn, als um die Unwissenbeit bes Jüngers barzuthun? Und vielleicht hat er in ber

Darlegung ber Unwissenheit bes Jüngers Etwas angebeutet. Es wird sich also zeigen, wenn bas Sacrament mit den fünf Broden selbst anfängt, zu uns zu reden und kund zu thun, was es bedeute; da nämlich werden wir sehen, warum der Gerr bei dieser That die Unwissenheit des Jüngers durch Fragen um das, was er wußte, an den Tag legen wollte. Denn disweilen fragen wir, was wir nicht wissen, indem wir hören wollen, um zu lernen; bisweilen fragen wir, was wir nicht wissen, indem wir wissen wollen fragen es wisse, da wir wissen, indem wir wissen wollen ob auch der es wisse, den wir fragen; Das beides wußte der Berr; sowohl was er fragte, wußte er; was er nämlich thun wollte, wußte er, als auch wußte er ebenso, daß Philippus es nicht wußte. Warum also fragte er, als um seine Unwissenheit darzulegen? Und warum er das gethan habe, werden wir,

wie gefagt, nachher einsehen.

4. "Unbreas fprach: Es ift bier ein Anabe, ber fünf Brode bat und zwei Fische, aber was ift bas für so Biele?" Als Philippus auf die Frage antwortete, für 200 Denare Brobe genugten nicht, um bamit jene fo große Schaar zu erquiden, war ein Anabe ba, ber fünf Gerftenbrobe hatte und zwei Rifche. "Und es fprach Jefus: Laffet bie Menfchen fich lagern. Es mar aber viel Gras bafelbft, und es lagerten fich ungefähr 5000 Menschen. Es nahm aber ber Berr Jesus bie Brobe, bantte," befahl, bie Brobe murben gebrochen und ben Belagerten vorgefett; nicht mehr fünf Brobe, fonbern mas ber bazugethan hatte, ber geschaffen hatte, was vermehrt worben war. "Und von ben Fischen, soviel hinreichte." Richt genug, baß jene Menge fatt wurde, auch Reftstilde blieben übrig: auch biefe befahl er zu fammeln, bamit fie nicht zu Grunde gingen. "Und fie füllten zwölf Rorbe von Reftftüden."

5. Um es kurz zu machen, unter ben fünf Broben sind bie fünf Bücher Moses zu verstehen, mit Recht nicht Waizen-, sonbern Gersten-Brobe, weil sie zum alten Testamente gehören. Ihr wißt aber, baß bie Gerste so geschaffen sei, baß man kaum zu ihrem Marke gelangt; es ist nämlich bieses Mark mit einer Hülle von Spreu umkleibet, und biese Spreu ist

gab und anhänglich, so baß man sie nur mit Mühe wegbringt. Bon ber Art ift ber Buchstabe bes alten Teftamente, umfleibet mit ben Bebedungen fleischlicher Sacramente; aber wenn man zu beffen Marte gelangt, nahrt und fättigt es. Es trug alfo ein Knabe fünf Brobe und zwei Fische. Wenn wir fragen, wer biefer Anabe gemefen fei, fo war es vielleicht bas Bolt Ifrael; in fnabenhaftem Sinne trug es und ag nicht. Denn was es trug, verschloffen, befcwerte es, geöffnet, nahrte es. Die zwei Fifche aber fcheinen uns jene zwei boben Personen im alten Testamente gu bebeuten, welche gefalbt murben gur Beiligung und Regierung bes Bolles, bes Priefters und bes Ronigs. Und berfelbe fam bereinst im Mosterium, ber burch sie angebeutet murbe : es tam bereinft, ber burch bas Mart ber Gerfte gezeigt. burch bie Spreu ber Berfte aber verhüllt murbe. Er fam. als Einer beibe Personen in sich tragend, bes Priefters und bes Rönigs, bes Briefters burch bas Schlachtopfer, als bas er fich felbst Gott für une barbrachte; bes Ronige, weil wir von ihm regiert werben und geöffnet wird, was verschloffen getragen wurde. Dant fei ihm, er erfüllte burch fich, mas burch bas alte Testament verheiffen murbe. Und er bieß Die Brobe brechen, burch Brechung find fie vermehrt worben. Richts ift mabrer. Denn jene fünf Bücher Mosis, wie viele Bücher haben fie, ba fie ausgelegt werben, gleichsam burch Brechung b. h. Besprechung hervorgebracht? Aber weil in iener Gerfte Die Unmiffenheit bes erften Bolfes verhüllt wurde, von welchem erften Bolte es beißt : 1) "Seitbem Dofes gelefen wird, liegt ein Schleier auf ihren Bergen" (benn noch nicht hinweggenommen mar bie Gulle, weil Chriftus noch nicht gekommen war, noch nicht ber Borhang bes Tempels, ba iener am Rreus bing, gerriffen mar), weil alfo im Befetse bas Bolf in Unwiffenheit mar, barum machte jene verfuchende Frage bes Berrn die Unwiffenheit bes Jungers offenbar.

6. Nichts also ift mubig, Alles ift bedeutsam, aber es

<sup>1)</sup> II. Ror. 3, 15.

verlangt einen Berfieber; benn auch bie Bahl bes gespeiften Bolles bebeutete bas unter bem Gefete ftebenbe Bolf. Denn warum waren es 5000, als weil fie unter bem Gefete maren, welches Gefet in ben fünf Büchern Mofes entfaltet wirb. Darum wurden auch in jenen fünf Ballen bie Siechen bargeftellt, 1) nicht bergeftellt. Jener aber beilte bort ben Labmen, 9) ber auch bier bie Schaaren mit funf Broben fpeifte. Denn fie lagen auch im Grafe: fie bachten alfo Reifdlich und rubten im Fleifdlichen. "Alles Fleifch ift ja Gras." 3) Bas find aber jene Reftstude, auffer mas bas Bolt nicht effen tonnte? Es find also barunter gewiffe gebeimere Dinge bes Berftanbniffes gu verfteben, welche bie Menge nicht faffen tann. Was bleibt alfo übrig, als baß Die Bebeimniffe bes Berftanbniffes, welche bie Menge nicht faffen tann, Denjenigen anvertraut werben, bie geeignet find, auch Andere zu lebren, wie bie Apostel maren? Weghalb zwölf Rorbe erfüllt wurden. Gefcheben ift Dieß, und munberbarer Beife, weil es ein großes Geschehniß ift, und nutlicher Weife, weil es ein geiftiges Geschehniß ift. Die es bamals faben, wunderten fich; wir aber wundern uns nicht, ba wir es boren. Denn geschehen ift es, bamit Jene es faben, geschrieben aber ift es, bamit wir es hörten. Bas in ihnen die Augen vermochten, das vermag in uns der Glaube. Bir feben ja mit bem Bergen, mas wir mit ben Augen nicht konnten, und find ihnen borgezogen worben, weil von une gefagt ift: 4) "Selig find, die nicht feben und glauben." Ich fuge aber bingu: Bielleicht auch haben wir verftanden, mas jene Schaar nicht verftanb. Und in ber That mir murben gefpeift, bie mir gu bem Marte ber Berfte gelangen konnten.

7. Endlich, mas haben jene Menschen, die bas fahen,

<sup>1)</sup> Beil nämlich bas Gefet bie Gebrechen nur zeigte, nicht beilte.

<sup>2)</sup> Joh. 5, 2. — 3) Jesai. 40, 6. — 4) Joh. 20, 29.

gemeint? "Jene Menschen," heißt es, "ba fie gefeben hatten. was er für ein Zeichen gewirft hatte, fagten: Diefer ift mabrhaftig ber Prophet." Bielleicht bielten fie barum Chriftum erft noch für einen Bropbeten, weil fie im Grafe gelegen waren. Er aber mar ber Berr ber Bropbeten, ber Erfüller ber Propheten , ber Beiliger ber Bropheten, aber auch Prophet; benn auch zu Mofes ift gefagt worben: 1) "3ch werte ihnen einen Bropheten erweden, abnlich bir." Abnlich bem Fleische nach, nicht ber Majefiat nach. Und bag von Chriftus jene Berbeiffung bes herrn zu verfteben fei, wird beutlich in ber Apostelgeschichte 2) erklärt und gelefen. Und ber Berr felbft fagt von fich : 3) "Ein Brophet ift nicht ohne Ehre, auffer in feinem Baterlande." Ein Brophet ift ber Berr, und Wort Gottes ift ber Berr, und fein Brophet prophezeit ohne bas Bort Gottes: mit ben Bropheten ift bas Wort Gottes, und ein Brophet ift bas Wort Gottes. Es verdienten (erhielten) bie früheren Zeiten Bropbeten, die angehaucht und erfüllt waren vom Worte Gottes: es verdienten (erhielten) wir gum Propheten bas Wort Gottes felbft. Go aber ift ein Brophet Chriftus, ber Berr ber Propheten, wie ein Engel ift Chriftue, ber Berr ber Engel. Denn Er auch ift "Engel bes großen Rathfchluffes" 4) genannt. Inbeffen andersmo, mas fagt ber Brophet ? 5) "Nicht ein Gefandter, noch ein Engel, sonbern er felbst wird tommen und fie retten" b. h. Bu ihrer Er-löfung wird er nicht einen Gefandten fchiden, nicht einen Engel ichiden, fonbern felber tommen. Wer wird tommen? Er felbft als Engel; gewiß nicht burch einen Engel, auffer weil er fo Engel ift, bag er auch Berr ber Engelift. Denn Engel find auf beutsch Botschafter. Wenn Chriftus feine Botschaft brächte, so würde er nicht Engel beiffen: wenn Chriftus Richts prophezeite, fo murbe er fein Brophet beiffen. Er ermabnte uns jum Glauben und gur Ergrei-

<sup>1)</sup> Deuteron. 18, 18. — 2) Ap. 7, 37. — 3) Joh. 4, 44. — 4) Jesai. 6, 9. — 5) Das. 35, 4.

fung bes ewigen Lebens; etwas Gegenwärtiges verfündete er, etwas Künftiges sagte er vorher; dadurch, daß er Gegenwärtiges verfündete, war er ein Engel; dadurch, daß er Künftiges vorhersagte, war er ein Brophet; dadurch, daß er daß Fleisch gewordene Wort Gottes ist, war er der Herr der Engel und der Bropheten.



## Fünfundzwanzigster Vortrag.

(Gehalten Tage nach bem vorigen Bortrage.)

Bon ba, mo es beißt:

"Da nun Jesus merkte, daß ste kämen, um ihn fortzureissen,"

bis babin:

"Und ich werde ihn auferwecken am jungften Tage."

Joh. 6, 15-55.

1. Auf die gestrige Svangelien-Lesung ist es die heutige, welche folgt, worüber die heutige Rede handeln soll. Nach jener Wunderthat, wo Jesus mit 5 Broden 5000 Menschen speiste, wobei die Schaaren sich wunderten und ihn den großen Propheten nannten, der in die Welt kommt, solgt Dieses: "Da nun Jesus wahrnahm, daß sie kämen, um ihn fortzureissen und zum Könige zu machen, sloh er wiederum auf den Berg, er allein." Es wird also zu verstehen gegeben, daß der Herr, da er mit seinen Jüngern auf dem Berge saß und die Schaaren zu sich kommen sah, vom Berge herabgestiegen war und in den Niederungen die Schaaren gespeist hatte. Denn wie könnte es sein, daß er wieder dorthin sich

zurudzog, wenn er nicht vorher vom Berge herabgeftiegen ware? Es bebeutet also Etwas, baß ber herr von ber höhe herabstieg, um die Schaaren zu tpeisen. Er speiste sie und

ftieg hinauf.

2. Warum aber stieg er hinauf, ba er mahrnahm, baß fie ihn fortreiffen und jum Könige machen wollten? Wie boch? War ber benn nicht ein König, ber ba König zu merben fürchtete? Er war es allerdings, und zwar tein folcher Ronig, ber von Menfchen bagu gemacht worben, fonbern ein folder, ber ben Menschen ein König-Reich verleihen follte. Deutet etwa auch bier Jefus uns Etwas an, beffen Thaten Worte sind? Also barin, 1) bag sie ihn fortreiffen und zum Könige machen wollten und er begbalb allein auf ben Berg entfloh, schweigt etwa diese Handlung an ihm, sagt sie Nichts, bedeutet sie Richts? Der war vielleicht das "ihn entführen" ein "der Zeit seines Reiches zuvorkommen wollen"? Rämlich er mar ja jest gefommen, nicht um schon zu berrschen, wie er berrschen wird in bem, was wir sagen :2) "Rutomme uns bein Reich." Immer zwar herrscht er mit bem Vater, fofern er ber Sohn Gottes ift, bas Wort Gottes, bas Wort, burch welches Alles gemacht ift; es haben aber die Bropheten fein Reich vorhergefagt, auch fofern Chriftus Mensch geworden ist und seine Gläubigen zu Christen (Gesalbten) gemacht hat. Es wird also ein Reich der Chris sten sein, das jett gesammelt, jett erworben, jett erkauft wird mit dem Blute Christi; es wird dereinst offenbar sein sein Reich, wann sichtbar sein wird die Klarheit seiner Heiligen nach bem von ihm gehaltenen Gerichte, von welchem Gerichte er oben gefagt hat, baß ber Sohn bes Menfchen es halten wird. Bon biefem Reiche hat auch ber Apostel gefagt:") "Wenn er bas Reich Gott bem Bater übergeben wirb." Davon fagt auch er felbst: 1) "Rommet, ihr Ge-fegneten meines Baters, nehmet bas Reich in Besit, bas euch

<sup>1)</sup> Statt Ergo in hoc würbe es wohl correlter heissen: Ergone hoc.
2) Matth. 6, 10, — 3) I. Ror. 15, 24. — 4) Matth. 25, 34.

vom Anbeginne ber Belt bereitet ift!" Die Jünger aber und die Schaaren, bie an ihn glaubten, meinten, er fei fo gekommen, daß er jett schon herrsche; das bebeutet "ihn fortreiffen und jum Könige machen wollen": seiner Zeit zuporkommen wollen, die er bei sich geheim hielt, um sie seiner Beit fund zu geben und feiner Beit am Ende ber Welt

offen zu zeigen.

3. Denn bamit ibr's wiffet, baf fie ihn zum Könige machen b. h. bem Reiche Christi zuvorkommen und es schon offenbar haben wollten, ba ber boch zuerst gerichtet werden mußte und bann richten, - nachdem er gefreuzigt mar und die, foauf ihn hofften, Die Hoffnung feiner Auferftehung verloren hatten, fand ber von den Tobten Auferstandene hierauf Zwei, bie in Boffnungelosigfeit mit einander rebeten und mit Geufgen über das, mas geschehen mar, sich besprachen; und in= bem er ihnen wie ein Unbefannter erschien, ba ihre Augen gehalten wurden, damit er von ihnen nicht erkannt würde gesellte er sich zu ben ihr Gespräch Führenden; jene nun erzählten ihm, wovon sie redeten, und fagten, daß jener in Thaten und Worten große Prophet getödtet worden fei von ben Bauptern ber Priester. "Und wir," sagten sie, -) "hoff-ten, er wurde Ifrael erlösen." Mit Recht hoffet ihr, Wah-res hoffet ihr; in ihm ist die Erlösung Ifraels. Aber was eilet ihr? Ihr wollt ihn fortreiffen. — Auch bas zeigt uns biefe Befinnung an, baß, ba die Junger ihn um bas Enbe fragten, fie zu ihm fprachen: 2) "Wirst bu bas Reich Ifrael in biefer Beit berftellen und mann ?" Denn fie munichten. es folle schon sein, sie wollten es jetzt schon; das heißt ihn entführen und jum Könige machen wollen. Aber er sprach zu ben Jüngern, weil er vorerft allein hinauffteigen wollte: "Euch," fprach er, "fteht es nicht zu, bie Zeiten ober Augenblide gu wiffen, Die ber Bater in feiner Macht festgesetzt hat; aber ihr werbet die Kraft aus ber Sobe empfangen. ben in euch herabkommenden beiligen Geift, und ihr merbet

<sup>1)</sup> Lut. 24, 21. - 2) Apostelgeich. 1, 6.

meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und die an die Grenzen der Erde." Ihr wollt, daß ich das Reich schon herstelle; zuerst will ich sammeln, was ich herstellen will. Liebet die Söhe, blicket auf zur Höhe, aber solget mir durch die Niedrigkeit! So ist es von ihm auch vorhergesagt worden: ") "Und die Versammlung der Völker wird dich umgeben, und ihretwegen steig' in die Höhe," d. h. damit die Versammlung der Völker dich umgebe, damit du viele sammelst, steig' in die Höhe! So that er: er speiste sie

und flieg binauf.

4. Warum aber beißt es: "er entfloh"? Denn mahrlich, wenn er nicht wollte, wurde er auch nicht festgehalten, wenn er nicht wollte, nicht entführt werben, er, ber, wenn er nicht wollte, auch nicht wurde erkannt werben. Denn bamit ihr mußtet, bas fei auf mbstische Weise geschehen, nicht aus Nothwendigkeit, sondern aus einer bedeutsamen Anordnung, so werbet ihr gleich im Folgenden sehen, daß er benfelben Schaaren, die ihn fuchten, fich zeigte, und mit ihnen redend Bieles ihnen fagte, Bieles von bem himmlischen Brobe erörterte: rebete er nicht mit benfelben vom Brobe, benen er, um nicht festgehalten zu werben, ausgewichen mar? Konnte er also nicht auch bamals machen, baß er von ihnen nicht ergriffen würde, wie nachber, ba er mit ihnen rebete? Er beutete burch bie Flucht Etwas an. Was heißt bas: "er entfloh"? Dicht verftanden merben tonnte feine Bobe. Denn wenn bu irgend Etwas nicht verstehft, fo fagst bu: es entflieht mir. Alfo "er entfloh wieber allein auf ben Berg," ba er als ber Erftgeborne von ben Tobten aufstieg über alle Simmel 2) und für une fürbittet. 2)

5. Inzwischen, während er in der Höhe war allein als ) der Hohepriester, der ins Innere des Borhanges einging, und das Bolf drauffen stand (das nämlich bedeutete jener Priester im alten Gesetze', der Dieß einmal im Jahre that), während er also auf der Höhe war, was erlitten die Jünger

<sup>1)</sup> Pf. 7, 8. - 2) Roloff. 1, 18. - 3) Rom. 8, 34. - 4) Debr. 9, 12.

im Schifflein? Denn ba jener fich in ber Bobe befand, war jenes Schifflein ein Borbild ber Kirche. Wenn wir bas nicht von ber Rirche verstehen, was jenes Schifflein erlitt, bann maren es keine bebeutsamen, sonbern einfach vorüber= gehende Dinge; wenn wir aber in ber Kirche die Wahrheit jener Andeutungen ausgedrückt feben, fo ift offenbar, baß die Thaten Christi eine Art von Reden sind. "Als es aber Abend geworden war," heißt es, "gingen seine Junger zum See hinab, und als sie das Schifflein bestiegen hatten, kamen fie über ben See nach Rapharnaum." Er erzählt bas gleich ganz aus, was nachher geschah: "sie kamen über ben See nach Kapharnaum," und kehrt zurück, um zu schilbern, wie fie bintamen, baß fie über ben Gee binüberfuhren. Und während sie auf jenen Ort zuschifften, wohin er schon fagte, baß fie tamen - aurudgreifend beschreibt er, mas ba ge= fchah. - "Es war bereits finfter geworben und Jefus nicht zu ihnen gekommen." Natürlich war es finster, weil bas Licht nicht gekommen war. "Es war bereits finfter geworben, und Jesus nicht zu ihnen gefommen." In bem Dag, als bas Ende ber Welt herankommt, machfen die Irrthumer, inehren fich die Schrechniffe, wächft die Ungerechtigkeit, wächft ber Unglaube; furz bas Licht, als welches bei bemfelben Jobannes bem Evangelisten hinreichend und deutlich bie Liebe bargestellt wird, so bağ er sagte: 1) "Wer seinen Bruber haßt, ift in ber Finfterniß," lofcht großentheils aus; es mach= fen diese Finsternisse der Brüderzwiste, sie machsen täglich, und Jesus kommt noch nicht. Woraus erhellt, daß sie machfen? "Weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen, die Liebe erkalten wird." 2) Es wachsen die Finsternisse, und Jesus kommt noch nicht. Wenn die Finsternisse wachsen, die Liebe erfaltet, die Bosheit überhand nimmt, bas find bie Mogen. die das Schiff beunruhigen; Stürme und Winde find die Lärmruse der Lästermäuser. Dadurch erkaltet die Liebe, das durch mehren sich die Wogen und wird das Schiff beuns rubiat.

<sup>1)</sup> I. 30h. 2, 11. - 2) Matth. 24, 12.

6. "Da ein ftarker Wind wehte, erhob sich bas Meer" - bie Finsterniß wuchs, bas Berständniß minderte sich, die Bosheit mehrte sich. "Da sie nun ungefähr 25 bis 30-Stadien weit gerudert waren"; — indessen sie gingen, brangen vorwärts, und jene Winde, Sturme, Fluthen und Finsternisse brachten es nicht dahin, daß entweder das Schiff nicht vorwärts ging ober aufgelöst versant, sondern bei all' Diesen Uebeln ging es. Denn weil Die Bosbeit überhand genommen hat und die Liebe Bieler erkaltet, machfen die Fluthen, mehrt sich bie Finsterniß, wuthet ber Bind; aber boch geht bas Schiff. Denn 1) "wer ausharrt bis ans Ende, der wird felig." Auch ist selbst die Zahl der Stadien nicht zu übersehen. Es könnte ja auch in der That nicht Nichts bedeuten, baß es heißt: "Da fie 25 bis 30 Stabien gerudert waren, da kam Jesus zu ihnen." Es würde genüsgen: "fünfundzwanzig," es würde genügen: "breissig," zumal da es eine ungefähre Schätzung war, nicht eine Bebauptung. Bilrbe etwa die Wahrheit gefährdet bei einer Schätzung, wenn er fagen murbe: ungefähr 30 Stadien, ober ungefähr 25 Stadien? Aber von 25 gablt er bis breiffig. Su= chen wir die Zahl fünfundzwanzig. Woraus besteht fie, woraus entsteht sie? Aus bem Fünfer. Jene Fünfzahl gebort bem Befete an. Das find bie fünf Bucher Mofis. bas find jene fünf Sallen, welche die Brefthaften enthielten, bas find die fünf Brobe, welche die 5000 Menschen speiften. Also das Gesets bedeutet die Bahl 25; benn fünfmal fünf b. h. fünf mit fünf vermehrt gibt fünfundzwanzig, bas Qua= brat von fünf. Aber biefem Gefete fehlte, bevor bas Evangelium tam, Die Bolltommenheit. Die Bolltommenheit aber ift in ber Sechezahl enthalten. Darum vollendete Gott in feche Tagen bie Welt, ") und die fünf werden durch Seche vermehrt, bamit bas Gefet burch bas Evangelium erfüllt werbe; und fechsmal fünf machen breiffig. Bu benen alfo, bie bas Befet erfüllen, kommt Jefus: Und wie kam er?

<sup>1)</sup> Matth. 10, 22, - 2) Gen. 1, 31.

Die Fluthen tretend, alle Anschwellungen der Welt unter den Füßen habend, alle Höhen der Zeitlichkeit niederdrückend. Das geschieht in dem Maße, als die Zeit zunimmt und das Alter der Welt vorrückt. Es mehren sich in dieser Welt die Trübsale, es mehren sich die Uebel, es mehren sich die Bedrängnisse, es häuft sich Das alles; Jesus geht hindurch,

die Fluthen tretend.

7. Und boch find die Trübfale fo groß, daß sogar die, welche an Jesus glauben und auszuharren streben bis an's Ende, gagen, fie mochten ermuben; mahrend Chriftus die Fluthen tritt, die Bestrebungen und Erhebungen ber Welt niederbrückt, zagt der Chrift. Ist ihm das nicht vorbergefagt worden? Mit Recht auch, als Jesus auf ben Flutben ging, "fürchteten sie sich," gleichwie die Chriften, obwohl fie ihre hoffnung auf die fünftige Welt feten, wann fie die Bobe dieser Welt niedergedrückt sehen, vielfach fich beunruhigen über Die Berruttung ber menschlichen Dinge. Sie öffnen bas Evangelium, fie öffnen die Schriften, und finden barin alles Diefes vorhergefagt, bag ber Berr bas thut: er brudt nieder die Sohen der Welt, um von den Niedrigen verherrlicht zu werden. Bon ihrer Sohe ift vorhergefagt :1) "Die festesten Stabte wirst bu gerftoren," und : "Die Feinde erlagen dem Schwerte auf immer, und ihre Städte haft du zerstört." Bas also fürchtet ihr euch, Christen? Christus spricht: "Ich bin es, fürchtet euch nicht!" Bas zagt ihr dabei? Was fürchtet ihr euch? Ich habe Dieses vor-hergesagt, ich thue es, es muß geschehen. "Ich bin es, fürchtet euch nicht! Sie wollten ihn baber in bas Schiff nehmen." da sie ihn erkannten und sich freuten, voll Zuversicht. "Und alsbald war bas Schiff am Lande, an bas fie gingen." Man gelangte endlich an's Land, vom Raffen an's Trodene, vom Bewoge an's Feste, von der Reise an's Ziel.

8. Um andern Tage fah die Menge, die jenfeits bes Meeres ftand, woher jene gekommen waren, "daß bafelbst

<sup>1) \$1. 9, 7.</sup> 

nur ein Schifflein war, und daß er nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen wäre, sondern seine Jünger allein abgefahren wären. Undere Schiffe aber kamen von Tiberias an den Ort, wo sie das Brod gegessen hatten in Folge der Segnung des Herrn. Da nun die Schaaren gestehen hatten, daß Jesus nicht da sei und auch seine Jünger nicht, stiegen sie in die Schiffe und kamen nach Kapharnaum, Jesum suchend." Errathen jedoch konnten sie das so große Wunder. Sie sahen nämlich, daß die Jünger allein in das Schiff gestiegen waren, und daß kein anderes Schiff da war. Es kamen aber hierauf auch Schiffe an jenen Ort, wo sie das Brod gegessen hatten, in renen die Schaaren ihm nachströmten. Mit den Jüngern also war er nicht eingestiegen, anderes Schiff war dort keines; woher kam Jesus auf einemal über das Meer, ausser weil er über das Meer ging, um ein Wunder zu zeigen?

9. "Und da ihn die Schaaren gefunden hatten." Siehe, er zeigt sich den Schaaren, von denen er entführt zu werden gefürchtet hatte, und auf den Berg entwichen war. Offenbar bestätigt er und legt uns an's Herz, Das alles sei im Mosterium gesagt und geschehen in einem großen Sakrament, um Etwas zu bedeuten. Siehe, der iste, der vor den Schaaren auf den Berg entslohen war; redet er nicht mit den Schaaren? Jeht sollen sie ihn halten, jeht sollen sie ihn zum König machen. "Und als sie ihn jenseits des Meeres gesunden hatten, sprachen sie zu ihm: Lehrer,

wann bift bu hieber gefommen ?"

10. Jener bringt nach dem Sacramente des Bunders auch eine Rede vor, damit, wo möglich, die gespeist worden sind, gespeist würden, deren Mägen er mit den Broden gesättigt hat, deren Geister er auch mit Neden sättige; aber wenn sie es fassen. Und wenn sie es nicht fassen, so foll es ausgehoben werden, was sie nicht fassen, damit die Stücke nicht verloren gehen. Er rede also, und wir wollen bören: "Es antwortete Jesus und sprach: Wahrlich, wahrslich, ich sage euch, ihr suchet mich, nicht weil ihr Zeichen gesesen, sondern weil ihr von meinen Broden gegessen habt."

Des Fleisches wegen suchet ihr mich, nicht bes Geiftes wegen. Wie Biele fuchen Jefum nur, bamit er ihnen zeitliche Wohlthaten erweise! Der Gine hat einen Sanbel, er sucht bie Bermittlung ber Rlerifer; ber Unbere wird von einem Dadtigeren gebrückt, er flieht zur Kirche; ein Unberer will, baß man fich für ihn verwende bei bem, bei bem er zu wenig gilt; ber fo, ber fo; es füllt fich täglich mit Golchen bie Rirche. Raum sucht man Jesus wegen Jesus. "Ihr suchet mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von meinen Broben gegeffen habt. Bemühet euch nicht um bie Speise, die vergebt, sondern die bleibt in's emige Leben!" Ihr suchet mich wegen etwas Anderen, suchet mich wegen meiner! Sich felbst nämlich empfiehlt er als jene Speife, was im Folgenden klar wird, "welche der Sohn des Menschen euch geben wird." Du erwarteteft, glaub' ich, wiederum Brod zu effen, wiederum dich zu lagern, wiederum bich zu füttern? Aber er hatte geredet von einer "Speife, die nicht vergeht, fondern bleibt in's ewige Leben;" wie zu jenem famaritanischen Weibe mar gefagt worden: 1) "Wenn bu wüßtest, wer von bir zu trinfen begehrt, bu vielleicht hattest ihn gebeten, und er gabe bir lebendiges Waffer;" und als jene fagte: "Woher nahmest bu es, ba bu boch feinen Schöpfer haft und der Brunnen ift tief?" erwiderte er ber Samaritanerin: "Wenn bu mußtest, wer von bir zu trinken begehrt, bu hätteft ihn gebeten, und er gabe bir lebenbiges Waffer. wovon wer trinft, nicht mehr burften wird; benn wer von Diefem Baffer trinkt, wird wieder burften." Und es freute fich jene und wünschte folches zu bekommen, als follte fie bann feinen forperlichen Durft mehr leiben, ba fie ber Mithe bes Schöpfens mube war; und fo unter Diefen Befprächen gelangte fie zu dem geiftigen Trant: gang ebenso auch bier.

11. Alfo biefe "Speife, nicht bie vergeht, sondern bie bleibt ins ewige Leben, welche euch der Sohn des Menschen geben wird; benn Ihn hat Gott der Bater bezeichnet;"

<sup>1) 30</sup>h. 4, 10.

biefen Sohn bes Menschen nehmet nicht fo, wie bie anderen Menschenkinder, von benen es heißt: 1) "Die Menschenkinber aber werden im Schutze beiner Flügel hoffen." Diefer Menschensohn, durch eine gemiffe Onabe bes Beiftes apart gestellt, auch bem Fleische nach als Menschensohn, ift ein von ber Zahl der Menschen ausgenommener Dienschensohn; biefer Menfchensohn ift auch Gottes Sohn, Diefer Menfch ift auch Gott. Un einer andern Stelle fragt er Die Junger : 3) "Wer, fagen die Menschen, daß der Menschensohn sei? Und jene: Die Ginen - Johannes, Andere - Glias, Andere - Jeremias ober Einer aus ben Propheten. Und Er: Und wer, fagt ihr, daß ich sei? Da antwortete Petrus: Du bist Christus, ber Sohn des lebendigen Gottes." Jener nannte sich Sohn eines Menschen, und Betrus nannte ihn Sohn bes lebendigen Gottes. Gang gut ermahnte Jener, mas er aus Barmherzigkeit hatte feben laffen; Diefer erwähnte, mas er in Berrlichfeit immer mar. Das Wort Gottes empfiehlt feine Erniedrigung, ber Mensch ertennt Die Berrlichkeit feines Berrn. Und in ber That, Brüber, ich glaube, es ift gerecht: Er erniedrigte fich megen unfer, verherrlichen follen ihn wir. Denn Menschensohn ift er nicht feinetwegen, sonbern unsertwegen. Also Menschensohn war er auf jene Art, ba bas Wort Fleisch geworden ift und unter uns gewohnt bat. Denn darum "hat ihn Gott der Bater gezeichnet." Bas heißt "zeichnen" als Etwas als eigenthümlich darstellen? Denn bas beifit "zeichnen", Etwas aufprägen, um es nicht mit dem Uebrigen vermengen zu laffen. Zeichnen beißt ein Beichen auf Etwas machen. Denn worauf immer bu ein Beichen machft, bu machft barum bas Beichen barauf, bamit es nicht etwa, mit Unterem vermengt, von bir nicht erfannt werben tonne. "Der Bater" alfo "bat ihn gezeichnet." Was heißt: "er zeichnete ihn?" Er gab ihm etwas Eigenthumliches, bamit er nicht ben übrigen Menschen gleichge= balten wurde. Darum ift von ihm gefagt:") "Es falbte

<sup>1)</sup> Pf. 35, 8. — 2) Matth. 16, 13. — 3) Pf. 44, 8. Augustin's ausgew. Schriften. V. Bd.

vich Gott, bein Gott, mit dem Öle der Wonne vor beinen Genoffen." Also was heißt zeichnen? Ausgenommen haben,") d. h. vor deinen Genoffen. Also schätzet mich, sagt er, nicht gering, weil ich Menschensohn bin; und suchet von mir "eine Speise, nicht die vergeht, sondern die sortwährt in das ewige Leben." So nämlich bin ich Menschensohn, daß ewige Leben." So nämlich bin ich Menschensohn, daß ewigt dener aus euch bin: so bin ich der Menschensohn, daß Gott der Bater mich zeichnete. Bas heißt "zeichnete"? Etwas Eigenthümliches mir gab, wodurch ich nicht mit dem Menschengeschlechte vermengt, sondern durch michdas Menschengeschlecht befreit werden sollte.

12. "Sie fagten alfo zu ihm: Was follen wir thun, um die Werke Gottes zu wirken?" Er hatte ihnen nämlich gesagt: "Wirket eine Speise, nicht die vergeht, sondern die bleibt ins ewige Leben." "Was sollen wir thun?" sagten sie? Was beobachtend werden wir diese Borschrift erfüllen können? "Jesus erwiderte und sprach zu ihnen: Das ift bas Bert Gottes, bag ihr glaubet an ben, ben er gefandt bat." Das also heißt "die Speise" effen, "nicht bie vergeht, fonbern die bleibt ins ewige Leben." Was haltft bu boch Bahne und Magen bereit? Glaube, und bu baft gegeffen. Unterschieden zwar wird von den Werken der Glaube, wie der Apostel fagt:2) "Gerechtfertigt merbe ber Mensch burch ben Glauben ohne die Werke des Gesetzes;" und es sind Werke, Die gut icheinen, ohne ben Glauben an Chriftus, und fie find nicht gut, weil sie nicht bezogen werben auf bas Biel, fraft beffen fie gut find. "Das Biel nämlich bes Befetes ift Chriftus jur Gerechtigkeit Jebem, ber glaubt." 3) Darum wollte er ben Glauben vom Werke nicht unterscheiden. fonbern ben Glauben felbft erflarte er für ein Wert. Das ift nämlich "ber Glaube, ber burch bie Liebe wirkt." \*) Und er fagte nicht: bas ift euer Wert,

<sup>1)</sup> Exceptum habere (¿ξαίζρετον), wie man im Deutschen fagt : lieb haber.

<sup>2)</sup> Röm 3, 28. — 3) Röm. 10, 4. — 4) Gal. 5, 6.

Tonbern: "Das ist das Werk Sottes, daß ihr glaubet an ben, den er gesandt hat;" damit, "wer sich rühmt, im Herrn fich rühme."1) Beil er fie also jum Glauben einlub, suchten jene erft noch Zeichen, benen fie glauben konnten. Gieb, ob die Juden nicht Zeichen verlangen. Sie sprachen also zu ihm: \*) "Was also thust du für ein Beichen, bamit wir feben und bir glauben? Was wirkst du?" War es zu wenig, baß sie mit fünf Broben gespeist murben? Sie mußten bas zwar, aber biefer Speife zogen fie bas Manna bom Simmel vor. Der Berr Jefus aber erklärte fich für einen Golchen,") daß er sich dem Moses vorzog. Denn Moses wagte nicht von sich zu fagen, er gebe "eine Speise, nicht bie vergebt, sondern die bleibt in's ewige Leben." Etwas Söheres verfprach er als Moses. Durch Moses nämlich wurde ein Reich verheissen und ein von Milch und Honig triefendes Land, zeitlicher Friede, Überfluß an Kindern u., w., lauter zeitliche Dinge zwar, im Borbilbe jedoch geiftige; weil fie bem alten Menschen im alten Testamente verheiffen wurden. Sie gaben alfo Acht auf bas burch Mofes Berheiffene und gaben Acht auf bas burch Chriftus Berheiffene. Jener verhieß einen vollen Magen auf Erben, aber von einer Speife, Die vergeht; bieser verhieß "eine Speise, nicht die vergeht, fondern die bleibt in's emige Leben." Gie hörten ihn mehr versprechen und saben ihn gleichsam noch nicht Größeres thun. Sie erwogen alfo, mas Mofes gethan hatte, und wollten noch etwas Größeres von bem gethan feben, ber fo Großes verhieß. Was thuft bu, fagten sie, damit wir dir glauben? Und damit bu miffest, daß sie jene Bunder mit diesem Bunber verglichen und barum gleichsam als kleiner bas erachteten, mas Jefus that, fagten fie: "Unfere Bater haben Manna gegeffen in ber Bufte." Aber was ift bas Manna? Bielleicht verachtet ihr es. "Wie geschrieben fteht: er gab

1) I. Ror. 1, 31. — 2) Joh. 5, 30.

<sup>3)</sup> Talem lönute man auch auf cibum beziehen, bann wurbe aber ber Gegensatz zu Moses gestört; er ist eben ber, ber bie Speise gibt und selber bie Speise ist.

ihnen Manna zu effen." Durch Moses empfingen unsere Bäter Brod vom him mel, und es wurde ihnen von Moses nicht gesagt: "Wirket eine Speise, nicht die vergeht." Du versprichst "eine Speise, nicht die vergeht, sondern die bleibt ins ewige Leben," und wirkst doch keine solchen Werke, wie Moses. Gerstenbrode gab jener nicht, sondern er gab Manna vom himmel.

13. "Es sprach also Jesus zu ihnen: Wahrlich, mahrlich, ich fage euch: Nicht Moses gab euch bas Brod vom himmel, fonbern mein Bater gab euch bas Brod vom himmel. Das wahre Brod nämlich ift bas, was vom himmel herabkommt und ber Welt bas Leben gibt." Das mabre Brod ift alfo jenes, bas ber Welt bas Leben gibt; und bas ift Die Speife, von ber ich furg vorher gefagt habe : "Wirket eine Speife, nicht bie vergeht, fondern bie bleibt ins emige Leben." Alfo auch jenes Manna bezeichnete biefes, und alle iene Zeichen waren mein. Mein Zeichen habt ihr geliebt; ber bezeichnet wurde, den verachtet ihr? Richt also Moses gab das Brod vom himmel: Gott gibt das Brod. Aber welches Brod? Etwa das Manna? Nein, sondern das Brod, welches das Manna andeutete, nämlich den Herrn Jesus selbst. "Mein Bater gibt euch das wahre Brod. Denn Brod Gottes ift bas, welches vom himmel berabtommt und ber Welt bas Leben gibt. Gie fagten alfo gu ihm: Herr, gib uns immer dieses Brob! Bieijenes sama-ritanische Weib, zu ter gesagt warb: "Wer von diesem Wasser trinkt, wird nie mehr dürsten," sogleich das dem Leibe nach verstehend, aber doch in dem Wunsche, kein Beburfniß mehr zu haben, fagte: "Gib mir, Berr, von biefem Waffer;" fo auch biefe: "Berr, gib uns tiefes Brod," bag. wir fatt werben und nie matt werben. 1)

14. "Es sprach aber Jesus zu ihnen: 3ch bin bas Brod bes Lebens; wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und

<sup>1)</sup> Qui nos reficiat nec deficiat, bas uns erquide unb nie austaffe.

wer an mich glaubt, wird nie dürsten." "Wer zu mir kommt" heißt ebensoviel als: "und wer an mich glaubt," und das: "er wird nicht hungern" hat denselben Sinn wie das: "er wird nie burften." Denn burch jebes von Beiben wird jene ewige Sättigung bezeichnet, wo keine Entbehrung ift. Brod vom himmel verlangt ihr; ihr habt es vor euch und effet nicht. "Aber ich fagte euch: ihr habt mich gesehen und nicht geglaubt." Allein barum habe ich bas Bolf nicht verloren gegeben. Denn "hat etwa eure Untreue (Unglaube) die Treue Gottes aufgehoben ?" 1) Sieh nämlich, was folgt: "Alles, was mir mein Bater gibt, wird zu mir kommen; und ben, ber zu mir tommt, werbe ich nicht hinauswerfen." Was ift bas für ein Inneres, aus bem man nicht hinaus. geht? Ein großes Beiligthum und eine fuße Berborgenbeit. D Berborgenheit ohne Langweile, ohne die Bitterfeit bofer Gebanken, ohne Dazwischenkunft von Bersuchungen und Schmerzen! Ift es nicht jene Berborgenheit, in welche Derjenige eingehen wird, zu dem ter Herr, als zu dem mohlverdienten Anechte, fagen wird: "Gebe ein in die Freude beines Berrn" ? 3)

13. "Und ben, ber zu mir kommen wird, werbe ich nicht hinauswerfen. Denn ich bin vom himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu thun, sondern den Willen bessen, der mich gesandt hat." Darum also wirst du den, der zu dir kommen wird, nicht hinauswerfen, weil du vom himmel herabgekommen bist, nicht um deinen Willen zu thun, sondern den Willen dessen, der dich gesandt hat? Großes Sacrament! Ich beschwöre euch, klopfen wir zus kammen an, es komme Etwas zu uns heraus, was uns weide, gemäß dem, was uns ergöste (anlockte). Groß ist es und ein süß Geheimniß: "Wer zu mir kommen wird— paß' auf, paß' auf, und faß' auf!") — "wer zu mir kommen wird, den werde ich nicht hinauswerfen." Also "wer zu

<sup>1)</sup> Röm. 3, 3. — 2) Matth. 25, 23.

<sup>3)</sup> Attende, attende, appende.

mir kommen wird," fagt er, "ben werbe ich nicht hinauswerfen." Warum? "Weil ich vom himmel herabgekommen bin, nicht um meinen Willen zu thun, sondern ben Willen beffen, ber mich gefandt hat." Das ift also bie Urfache, warum bu ben nicht hinauswirfft, ber zu bir kommt, weil bu nicht beinen Willen zu thun vom himmel herabkamft, fondern ben Willen beffen, ber bich gefandt hat? - Ja. -Was fragen wir, ob fie es fei? Sie ift's, er fagt's. Denn uns geziemt es nicht, etwas Anderes zu vermuthen, als er fagt. "Wer zu mir tommt, ben werbe ich nicht binaus= werfen." Und gleich als fragtest bu: Warum? "Weil ich nicht tam, meinen Willen zu thun, fondern ben Willen beffen, der mich gefandt hat." Ich fürchte, ob nicht etwa deßhalb bie Seele von Gott heraus gegangen fei, weil fie ftolz mar: ja ich zweifle gar nicht baran. Es fteht ja geschrieben:1) "Der Anfang aller Sünde ift der Stolz" und : "Der Anfang bes Stolzes bes Menschen ift ber Abfall von Gott." Es ift gefchrieben, es ift fest, es ift mahr. Ferner wie heißt es von bem ftolgen Sterblichen, ber mit ben Lumpen bes Fleiiches umaurtet, von ber Last bes verweslichen Rorbers niebergebriidt ift und boch sich erhebt und vergißt, mit welchem Fell er bekleidet ift; mas fagt ihm die Schrift? "Was stolzirt Erbe und Afche?" Warum stolzirt er? Sie fage, marum er ftolz ift! "Weil er in feinem Leben fein Junerftes hervorwarf."2) Was heißt: "bervorwarf" als "vor sich hin warf"? Das heißt "berausgeben." Denn hineingeben beifit nach bem Inneren hinftreben; bas Innere hervorwerfen beißt nach auffen geben. Das Innere wirft ber Sochmüthige hervor, nach dem Innern strebt der Demüthige bin. Wenn wir burch Sochmuth heraussturgen, fehren wir burch Demuth zurück.

16. Die Ursache aller Krankheiten ist ber Stolz, weil die Ursache aller Sünden der Stolz ist. Wann der Arzt ein Uebel vertreibt, salls er sorgt um bas, was burch eine

<sup>1)</sup> Eccli. 10, 15. 14. — 2) Daf. 9, 10. Projecit — porro jenit.

Ursache geschehen ift, und um die Ursache selbst, wodurch es geschah, nicht forgt, so scheint er auf eine Zeit zu heilen; wenn die Ursache bleibt, wiederholt sich die Krankheit. 3. B., ich will es beutlicher fagen; der Schleim erzeugt im Leibe einen Aussatz ober Geschwüre; im Leibe entsteht ein starkes Fieber und ein nicht geringer Schmerz; es werben gewiffe Arzneimittel bereitet, welche ben Ausfat hemmen und ben Brand bes Geschwüres stillen follen; und fie werben angewendet und thun gut. Du fiehft ben Menschen, ber geschwürig und ausfätig mar, geheilt; aber weil jener Schleim nicht ausgetrieben ift, fo kommt es wieber zum Geschwure. Wenn ber Argt es bemerkt, reinigt er ben Schleim, ent= fernt bie Urfache, und es wird feine Befdwüre mehr geben. - Woburch nimmt bie Ungerechtigkeit überhand? Durch ben Sochmuth. Beile ben Hochmuth, und es wird feine Ungerechtigkeit mehr geben. Damit also die Ursache aller Krank-heiten geheilt würde, b. h. der Hochmuth, stieg der Sohn Gottes herab und wurde bemüthig. Was bift bu ftolz, o Mensch? Gott ist beinetwegen bemuthig geworden. Du könnteft bich vielleicht schämen, einen bemuthigen Menschen nachzuahmen, wenigstens ahme ben bemuthigen Gott nach! Es tam ber Sohn Gottes in einem Menschen und murbe niedrig; bir wird befohlen, niedrig zu fein, es wird bir nicht befohlen, aus einem Menschen ein Thier zu werben; er, Gott, ift Mensch geworben, bu, Mensch, ertenne, bag du ein Mensch bist; beine ganze Demuth ist bas, baß bu bich erkennest. Also weil Gott Demuth lehrt, sprach er: "Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu thun, fondern den Willen bessen, der mich gefandt hat." Das nämlich ift eine Empfehlung ber Demuth. Der Stolz ja thut feinen Willen, Die Demuth thut ben Willen Gottes. Darum "wer zu mir fommt, ben werbe ich nicht hinauswerfen." Warum? "Weil ich nicht gekommen bin, meinen Willen zu thun, sondern ben Willen beffen, ber mich gefandt hat." Demuthig kam ich, Demuth zu lehren kam ich, als Meister ber Demuth tam ich; wer zu mir kommt, wird mir einver=

leibt; wer zu mir kommt, wird bemüthig; wer mir anhängt, wird bemüthig fein, weil er nicht seinen, sondern Gottes Willen thut; und barum wird er nicht hinausgeworfen werden, weil er, da er stolz war, hinausgeworfen wurde.

17. Sieh, wie jenes Innere empfohlen wird im Pfalme:1) "Die Menschenkinder aber werden im Schute beiner Flügel hoffen;" sieh, was es heißt "hineingehen"; sieh, was es heißt: "in seinen Schutz fliehen"; sieh, was es auch heißt "unter die Zuchtruthe des Baters laufen"; er züchtigt näm-lich jeden Sohn, den er aufnimmt. "Die Menschenkinder aber werden unter der Hut deiner Flügel hoffen." Und was ift ba im Innern? "Sie werben trunken werben vom Ueberfluffe beines Saufes, und mit bem Strome ber Wonne wirft bu fie tranken; benn bei dir ift die Quelle des Le-bens." 2) Nicht draussen ausser dir, sondern drinnen bei dir, da ist die Quelle des Lebens. "Und in beinem Lichte werben wir bas Licht sehen. Erzeige beine Barmherzigkeit Denen, die dich kennen, und beine Gerechtigkeit Denen, die geraden Herzens sind." 3) Die bem Willen ihres Herrn folgen, nicht das Ihrige suchend, sondern bas, mas des Berrn Jesu Chrifti ift, bie find geraben Bergens, ibre Fuße merben nicht wanken. Denn gut ift Gott mit Ifrael, ben Herzgeraden. Meine Füße aber", sagt jener, "kamen beisnahe zum Wanken." Warum? "Weil ich mich ärgerte an ben Gündern, ba ich ben Frieden ber Günder fah." 4) Alfo mit welchen ift Gott gut, als mit ben Berggeraben? Denn mir mit bem gefrummten Bergen miffiel Gott. Warum miffiel er? Weil er ben Bofen Glud gewährte; und barum wantten mir die Fuße, als hatte ich umfonst Gott gedient. Darum alfo geriethen meine Fuße beinahe in's Wanten, weil ich nicht gerade war im Bergen. Was beißt also "ge= raben Bergens"? Folgsam bem Willen Gottes. Jener ift

<sup>1) \$6. 35, 8. — 2)</sup> Daf. 9—10. — 3) \$6. 35, 11. — 4; \$6. 72, 1—3.

glüdlich, Dem geht es schlecht; Jener lebt schlecht und ift gludlich, Der lebt gerecht, und es geht ihm fchlecht. Richt grollen foll, ber gerecht lebt, und bem es schlecht geht; inwendig hat er, was jener Glückliche nicht hat; er betrübe sich also nicht, er gräme sich nicht, er ermübe nicht. Jener Glüdliche hat Gold in der Rifte, Diefer Gott im Gewiffen. Bergleiche nun bas Gold und Gott, Die Kifte und bas Bewiffen. Jener hat bas, was vergeht, und bat es barin. woraus es vergeht; biefer hat Gott, ber nicht vergeben fann. und hat ihn ba, woraus er nicht genommen werben fann; aber nur, wenn er gerade ift im Berzen; benn bann geht er ein und geht nicht heraus. Darum, was sagte Jener? "Denn bei bir ift bie Quelle bes Lebens," nicht bei uns. Darum muffen wir hineingehen, um zu leben, nicht gleichsam uns felbst genug sein, um unterzugehen, nicht gleich am von unferem Wollen uns fättigen, um zu verdorren, fondern ben Mund an die Quelle selbst setzen, wo das Wasser nie versfiegt. Weil nach seinem Sinne leben wollte Abam, ift er auch gefallen burch ben, ber vorher gefallen war burch Soffart, ber ihm ben Kelch eben dieser Hoffart reichte. Weil also bei bir die Quelle bes Lebens ift und wir in beinem Lichte bas Licht seben werben, laßt uns im Innern trinken, im Innern feben! Warum nämlich ging man von ba beraus? Höre, warum! "Es tomme mir nicht ber Fuß ber Soffart." Alfo ber ging beraus, bem ber Tug ber Boffart fam. - Beige, bag er barum berausging. "Und bie Banbe ber Günder follen mich nicht zum Falle bringen" wegen bes Fußes ber Hoffart. Warum fagst bu bas? "Da fielen Alle, bie Unrecht üben." Wo fielen sie? Eben in ber Hoffart. "Sie wurden ausgetrieben und konnten nicht ftehen." 1) Wenn also die Hoffart Diejenigen heraustrieb, die nicht steben fonnten, fo läßt bie Demuth binein, um fteben gu fonnen auf ewig. Denn barum hat ber, welcher fprach: \*) "Froh-loden werben bie gebemüthigten Gebeine," vorher gesagt:

<sup>1) \$\</sup>psi\_1\$, 35, 12—13. — 2) \$\psi\_1\$, 50, 10.

"Du wirst meinem Gehöre Frohloden geben und Ergötzung." Was heißt das: "meinem Gehöre"? Wenn ich dich höre, bin ich glücklich; über deine Stimme din ich glücklich; wenn ich innerlich trinke, din ich glücklich. Darum falle ich nicht, darum werden frohloden die gedemüttigten Gebeine; darum steht der Freund des Bräutigams und hört ihn;" darum steht er, weil er ihn hört. Aus der inneren Quelle trinkt er, darum steht er. Jene, die nicht vom Inneren trinken wollten, "da sielen sie, wurden hinausgetrieben und konnten nicht stehen."

18. Der Lehrer ber Demuth also fam, nicht seinen Willen zu thun, fondern ben Willen beffen, ber ihn gefandt bat. Wir wollen zu ihm tommen, zu ihm hineingehen, uns ihm einverleiben, damit auch wir nicht unferen Willen thun, fondern den Willen Gottes; und er wird uns nicht hinauswerfen, weil wir feine Glieber find, weil er unfer Saupt fein wollte, indem er uns Demuth lehrte. Endlich höret ihn felbst ausrufen: 2) "Rommet zu mir, die ihr mubselig und beladen feit, nehmt mein Joch auf euch, und lernet von mir, benn ich bin fanft und bemuthig von Bergen, und", wenn ihr bas gelernt habt, "ihr werbet Ruhe finben für eure Seelen," aus ber ihr nicht hinausgeworfen werbet, "weil ich herabgestiegen bin vom himmel, nicht um meinen Willen zu thun, fondern ben Willen beffen, ber mich gefandt hat;" Demuth lehre ich, zu mir kann nur ber Demuthige kommen. Rur bie Hoffart treibt hinaus; wie ginge ber hinaus, ber die Demuth bewahrt und nicht von der Wahrbeit abfällt? — Gefagt worden ift, soviel als gesagt werden tonnte über ben verborgenen Sinn, meine Brüder; benn ziemlich verstedt ift hier ber Sinn, und ich weiß nicht, ob er mit angemeffenen Worten von mir erhoben und ausgeführt murbe, inwiefern er barum ben nicht hinauswerfe, ber zu ihm kommt, weil er nicht tam, feinen Willen gur thun, sondern ben Willen bessen, ber ibn gefandt bat.

<sup>1) 30</sup>h. 3, 29. — 2) Matth. 11, 28—?9.

19. "Das aber," fagt er, "ift ber Wille bes Baters, ber mich gefandt hat, baß ich Nichts von bem, was er mir gab, verliere." Der ist ihm gegeben, ber bie Demuth bewahrt, ben nimmt er auf; wer die Demuth nicht bewahrt, ist ferne von dem Lehrer der Demuth. "Daß ich Nichts von dem, was er mir gab, verliere." "So ift es nicht der Wille im Angesicht eures Baters, daß Einer aus diesen Kleinen verloren gehe." 1) Bon ben fich Blabenben kann Einer verloren geben, von ben Kleinen geht Reiner verloren; benn "wenn ihr nicht werdet wie diefer Kleine, werdet ihr nicht eingehen in das himmelreich." \*) "Bon Allem, was mir der Bater gab, foll ich Nichts verlieren, sondern es auferwecken am jungften Tage." Geht, wie er auch hier jene boppelte Auferstehung andeute. "Wer zu mir kommt", steht jest auf. bemuthig geworden in meinen Gliedern, aber auch ,auferweden werbe ich ihn am jungften Tage," bem Fleische nach. "Denn bas ift ber Wille meines Baters, ber mich gefandt hat, bag Jeber, ber ben Sohn fieht und an ihn glaubt, bas ewige Leben habe, und ich werbe ihn auferweden am jungften Tage." Weiter oben fagt er: "Wer mein Wort bort und bem glaubt, ber mich gefandt hat," jest aber: "Wer ben Sohn fieht und an ihn glaubt." Er fprach nicht: ben Cobn fieht und an ben Bater glaubt; benn es ift Dasfelbe: an ben Sohn glauben und an ben Bater glauben, weil, wie ber Bater bas Leben in fich felber bat, fo er auch bem Sohne gab, bas Leben in fich felber zu haben. "Damit Jeber, ber ben Sohn sieht und an ihn glaubt, bas ewige Leben babe" burch Glauben und Uebergang jum Leben, als in jener ersten Auferstehung; und weil fie nicht bie einzige ift, so sagt er: "und ich werbe ihn auferweden am jungften Tage."

<sup>1)</sup> Matth. 18, 14. — 2) Das. 18, 4.

# Sechsundzwanzigster Vortrag.

#### Bon ber Stelle:

"Da murrten die Inden über ihn, daß a gesagt hätte: Ich bin das Brod, welches vom Himmel herabgekommen ist"

bis babin:

"Ter dieses Brod ift, wird leben auf ewig."

30h. 6, 41-59.

1. Als unser Herr Jesus Christus, wie wir im Evangelium bei der Lesung gehört haben, sich selbst als das Brod erklärt hatte, welches vom Himmel herabkam, murrten die Juden und sagten: "Ist Dieser nicht Jesus, der Sohn des Joseph, dessen Bater und Mutter wir kennen. Wie also sagt er: Ich din vom Himmel herabgekommen?" Sie waren fern von dem Brode vom Himmel und wußten Nichts von dem Hunger darnach. Der Schlund ihres Herzens war schlaff, mit offenen Ohren waren sie taub, sie sahen und blieben blind. Dieses Brod nämlich des inwendigen Menschen erheischt Hunger, weßhalb er an einer anderen Stelle sagt: ) "Selig sind, die hungern und dursten nach der Ge-

<sup>1)</sup> Matth. 5, 6.

rechtigkeit, benn sie werben gefättiget werben." Daß aber bie Gerechtigkeit für uns Chriftus fei, fagt ber Apostel Pau-lus. 1) Und barum foll, wer nach biesem Brobe hungert, nach ber Gerechtigkeit hungern, aber nach ber Gerechtigkeit, bie vom himmel kommt, nach ber Gerechtigkeit, bie Gott gibt, nicht bie sich ber Mensch macht. Würbe sich nämlich ber Mensch teine Gerechtigfeit machen, so würde nicht berfelbe Apostel von ben Juden fagen: 2) "Weil fie nämlich bie Berechtigfeit Gottes nicht fannten und fich eine eigene grunden wollten, haben fie fich ber Gerechtigfeit Gottes nicht unterworfen." Bon ber Art waren biefe, bie bas vom Simmel tommende Brod nicht verstanden, weil fie, von ber eigenen Berechtigkeit fatt, nach ber Berechtigkeit Gottes nicht hungerten. Bas ift bas, Die Gerechtigfeit Gottes und Die Gerechtigkeit bes Menschen? Gerechtigkeit Gottes heißt hier nicht bie, wodurch Gott gerecht ift, fondern bie, welche Gott bem Menfchen verleiht, bamit ter Menich burch Gott gerecht fei. Welches aber war ihre eigene Gerechtigfeit? Die, wodurch fie auf ihre eigenen Rrafte fich ftutten und gleichsam sich selbst für Erfüller des Gesetes burch eigene Rraft erklärten. Niemand aber erfüllt bas Befet, als ben die Gnade unterstütt, d. h. das Brod, das vom himmel herabkommt. Denn "die Erfüllung des Gesetzes," im Inbegriff, wie ber Apostel sagt, ") "ift bie Liebe"; Die Liebe nicht zu Gelb, fonbern zu Gott; Die Liebe nicht zur Erbe, nicht jum himmel, sonbern ju bem, ber himmel und Erbe gemacht hat. Wober fommt bem Menschen biefe Liebe? Boren wir ihn felbft: "tie Liebe Gottes," fagt er, ') "ift ausgegoffen in unferen Bergen burch ben beiligen Beift, ber und gegeben ift." Beil also ber Berr ben heiligen Geist geben wollte, nannte er sich bas Brod, bas vom himmel herabkommt, indem er uns aufforderte, an ihn zu glauben. Glauben nämlich an ihn, bas heißt effen bas lebendige

<sup>1)</sup> I. Kor. 1, 30. — 2) Nöm. 10, 3. — 3) Nöm. 13, 10. — 4) Daf. 5, 5.

Brob. Wer glaubt, ber ist; unsichtbar wird er genährt, weil er unsichtbar wiedergeboren wird. Ein Kind ist er im Innern, ein Neuer ist er im Innern; wo er erneuert wird,

da wird er gefättigt.

2. Was also erwidert Jesus solchen Murrenden? "Murret nicht unter einander;" gleich als sagte er: Ich weiß, warum ihr nicht hungert und jenes Brod nicht verstebet noch suchet. "Murret nicht unter einander; Niemand kann zu mir kommen, ausser ber Bater, der mich gefandt hat, gieht ihn." Eine große Empfehlung ber Gnabe. Niemand kommt, auffer gezogen. Wen er ziehe, und wen er nicht ziehe, warum er Jenen ziehe und Jenen nicht ziehe, barüber follst bu nicht urtheilen wollen, wenn bu nicht irrgeben willft. Ein für allemal vernimm und verstehe: Du wirft noch nicht gezogen? Bete, bamit bu gezogen werbeft. Was fagen wir bier, Brüber? Wenn wir ju Chriftus gezogen werben, alfo glauben wir wiber Willen? Alfo wird Zwang angewendet, nicht der Wille erwedt? In die Rirche gehen kann Einer wider Willen, an ben Altar treten fann er wider Willen, bas Sacrament empfangen fann er wiber Willen; glauben tann er nur, wenn er will. Wenn man mit bem Leibe glauben murbe, geschähe es auch bei Wiberwilligen, aber nicht mit bem Leibe glaubt man. Bore ben Apostel : 1) "Mit bem Bergen glaubt man zur Gerechtigkeit." Und was weiter? "Mit bem Munde aber geschieht das Be-kenntniß zum heile." Der Wurzel des herzens entsteigt Diefes Bekenntnig. Bisweilen hörft bu Ginen bekennen, und bu weißt nicht, ob er glaube. Aber bu barfft auch ben nicht Bekenner nennen, von bem bu urtheilft, bag er nicht glaube. Das nemlich beißt bekennen : fagen, mas bu im Bergen haft; wenn bu aber etwas Unberes im Bergen haft und etwas Underes fagft, fo redeft bu, bu bekennft nicht. Da man alfo an Chriftus mit bem Bergen glaubt, mas gewiß Niemand wider Willen thut, wer aber gezogen wird, gleichsam ge-

<sup>1)</sup> Röm. 10, 10.

zwungen zu werben scheint - wie lösen wir biese Frage: "Niemand tommt gum Bater, auffer ber Bater, ber mich gefandt bat, giebt ibn"?

3. Wenn er gezogen wird, fagt Einer, so kommt er wister Willen. Wenn er wiber Willen kommt, glaubt er auch nicht; wenn er nicht glaubt, kommt er auch nicht. Wir eilen ja nicht zu Chriffus burch Geben, fonbern burch Glauben, und treten nicht burch Bewegung bes Leibes bingu, fonbern burch ben Willen bes Bergens. Darum hat jenes Beib, bas feinen Rockfaum berührte, mehr ihn berührt als bie Menge, bie ihn brudte: 1) Darum fprach ber Berr: "Wer hat mich angerührt? Und die Jünger fagten verwunbert : Die Schaaren brangen bich, und bu fagft: Wer hat mich angerührt. Und er wiederholte: Es hat mich Jemand berührt." Jene berührt, bie Menge brüdt. Bas heißt "sie berührte" ausser: sie glaubte? Deßhalb sprach er auch ju jenem Weibe, Die nach feiner Auferstehung fich ihm gu Füßen werfen wollte : 2) "Rühre mich nicht an, benn ich bin noch nicht aufgeftiegen jum Bater." Was du fiehst, für bas allein hältst bu mich, rühre mich nicht an! Was heißt bas? Nur für bas hältst bu mich, als mas ich bir erscheine, glaube nicht fo, bas beißt: rubre mich nicht an, benn ich bin noch nicht aufgeftiegen zum Bater; für bich bin ich nicht aufgestiegen, benn von bort bin ich nie fortgegangen. Auf Erben berührte fie ben Daftebenben nicht, wie follte fie ben jum Bater Aufsteigenden berühren? Go indeß, fo wollte er, folle man ihn berühren ; fo wird er berührt von Denen. von welchen er auf die rechte Beife berührt wird, er, ber aufflieg jum Bater, ber immer beim Bater ift, ber gleich ift bem Bater.

4. Demnach follst bu auch hier, wenn bu hörst: "Nie-mand tommt zu mir, ausser' ber Bater zieht ihn," nicht benten, bu werbest wiber Willen gezogen; es wird bas Berg auch burd Liebe gezogen. Auch burfen wir nicht fürchten.

<sup>1)</sup> Lut. 8, 45. — 2) Joh. 20, 17. —

wir möchten von Leuten, die die Worte magen und vom Berständniß göttlicher Dinge fo weit als möglich entfernt find, in biefem evangelischen Ausspruch ber beiligen Schriften vielleicht getabelt werben, und man mochte uns fagen: Wie glaube ich mit Willen, wenn ich gezogen werbe? 3ch fage: Es ift zu wenig, mit Willen - auch mit Bergn ügen wirst du gezogen. Was heißt mit Bergnügen gezogen werben? "Bergnüge dich im herrn, und er wird dir die Bünsche beines Bergen erfüllen." 1) Es gibt eine gewiffe Luft bes Bergens, bem füß ift jenes himmelsbrob. Ferner wenn es bem Dichter erlaubt mar zu fagen: 2) "Jedweden zieht seine Luft bin," nicht die Rothwendigkeit, sondern die Wonne, nicht ber 3mang, sondern die Freude, um wie viel ftarter, muffen wir fagen, werbe ber Menich zu Chriftus gezogen, der seine Freude hat an der Wahrheit, Freude hat an ber Geligkeit, Freude hat an ber Berechtigkeit, Freude hat am ewigen Leben, mas alles zusammen Chriftus ift! Der haben etwa nur die Sinne bes Leibes ihre Ergötzun= gen und das Berg wird von seinen Ergötzungen verlaffen? Wenn bas Berg nicht feine Ergötzungen hat, warum heißt es bann:3) "Die Menschenkinder aber wer= ben unter ber Obhut beiner Flügel hoffen; fie werben beraufcht werben von bem Ueberfluffe beines Saufes, und mit bem Strome beiner Wonne wirst bu fie tranten: benn bei bir ift die Quelle des Lebens, und in beinem Lichte werben wir bas Licht feben"? Gib einen Liebenben, und er verfteht, was ich fage; gibt einen Sehnfüchtigen, gib einen Sungernben, gib einen in biefer Bufte Wandernben und Durftenden und nach ber Quelle bes ewigen Baterlandes Lechzenden; gib einen Solchen, und er weiß, mas ich fage. Wenn ich aber zu einem Kaltfinnigen rede, ber weiß nicht. was ich rebe. Solche waren Diefe, Die unter einander murr-

ten. "Ben ber Bater zieht," fagt er, "ber kommt zu mir." 5. Was heißt es aber: "Wen ber Bater zieht", ba boch Chriftus felbst zieht? Warum wollte er sagen: "Wen ber

<sup>1)</sup> Bf. 36, 4. — 2) Berg. Eclog. 2. — 3) Bf. 35, 8.

Bater gieht"? Wenn wir gezogen werben muffen, follen wir von Jenem gezogen werden, zu dem eine gewiffe Liebende fagt: "Rach bem Dufte beiner Galben wollen wir laufen." 1) Aber mas er verftanden haben wollte, lagt uns ermägen, Brüber, und, soviel mir fonnen, faffen. Es zieht ber Bater jum Sohne bie, welche beswegen an ben Sohn glauben, weil fie von ihm benten, er habe Gott jum Bater; fo bag, wer benkt und in feinem Glauben annimmt und beberzigt. gleich mit bem Bater fei ber, an ben er glaubt, Diefen ber Bater zum Sohne zieht. Arius hielt ihn für ein Gefchopf. ihn hat nicht der Bater gezogen, weil der nicht den Bater in Betracht gieht, ber ben Cohn nicht für gleich halt. Was fagst bu, Arius, mas sprichft bu, Baretiter? Bas ift Chriftus? - Nicht, fagt er, mahrer Gott, sondern ben ber wahre Gott gemacht hat. - Dich hat nicht ber Bater gezogen; benn bu haft nicht als Bater erkannt, beffen Sohn bu leugnest; etwas Anderes bentst bu; er felbst ist nicht Sohn; weder wirst bu vom Bater gezogen, noch wirst du jum Cohne gezogen; benn etwas Unberes ift ber Sohn, und etwas Anderes, was du fagst. Photinus fagte: Ein bloger Densch ift Chriftus, er ift nicht auch Gott. Wer so glaubt, ben hat nicht ber Bater gezogen. Den ber Bater 30g, der fprach:3) "Du bift Chriftus, der Gohn des lebendi= gen Gottes." Richt wie ein Prophet, nicht wie Johannes, nicht wie ein großer Gerechter, fontern als ber Einzige, als Der Gleiche bist bu Chriftus, ber Cohn bes lebendigen Got= tes. Siehe, bag er gezogen ift und vom Bater gezogen ift: "Selig bift bu, Simon, Bar-Jona, weil dir Dieß nicht Fleifc und Blut geoffenbart bat, fondern mein Bater, ber iut himmel ift." Diese Offenbarung ift eben bie Unziehung. Einen grünen Zweig zeigst bu bem Schafe und ziehft es an. Ruffe werben bem Anaben gezeigt, und er wird angezogen; und wonach er läuft, bavon wird er angezogen, durch Liebe wird er gezogen, ohne Unftog bes Körpers wird

<sup>1)</sup> Hoches Lieb 1, 4. - 2) Matth. 16, 16.

er gezogen, durch ein Band des Herzens wird er gezogen. Wenn also diese Dinge, die unter irdischen Köstlichkeiten und Lüsten den Liebhabern gezeigt werden, anziehen, weil es wahr ist: Jedweden zieht seine Lust an, zieht dann der vom Bater geoffenbarte Christus nicht an? Denn wonach sehnt die Seele sich stärker als nach Wahrheit? Wonach muß sie einen gierigen Schlund haben, warum wünschen, daß der innere Gaumen zur Beurtheilung des Wahren gesund sei, als um zu essen und zu trinken Weisheit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Ewigkeit?

6. Wo aber ist das? Dort besser, wahrer dort, voller dort. Denin hienieden können wir leichter hungern, und zwar wenn wir eine gute Hossinung haben, als satt werden; Denn "selig sind, die hungern und dursten nach der Gerechtigkeit," aber hier: "denn sie werden gesättigt werden," aber dort. Darum, als er gesagt hatte: "Niemand kommt zum Bater, ausser der Vater, der mich gesandt hat, zieht ihn," was fügte er bei? "Und ich werde ihn auserwecken am jüngsten Tage." Ich gewährte ihm, was er liebt, ich gewähre ihm, was er bosst; er wird sehen, was er, da er noch nicht sah, geglaubt hat; er wird sehen, wonach er hungert, er wird gesättigt werden durch das, wonach er durstet. Wo? In der Auserstehung der Todten; denn "ich werde ihn auserwecken am jüngsten Tage."

7. "Denn es steht geschrieben in den Bropheten: Und es werden Alle Lehrlinge Gottes sein." Warum habe ich das gesagt, o Juden? Der Bater hat euch nicht belehrt; wie könnt ihr mich erkennen? Alle Menschen jenes Reiches werden Eehrlinge Gottes sein, nicht von Menschen werden sie hören. Und wenn sie von Menschen hören, so wird doch, was sie ver stehen, inwendig gegeben, innerlich leuchtet es ein, innerlich wird es geoffenbart. Bas thun die Menschen, die äusserlich verkünden? Was thue ich jetzt, da ich rede? Aeusserlich ist der Pfleger des Baumes, innerlich ist der

<sup>1)</sup> Matth. 5, 6.

Schöpfer. Wer pflanzt und wer begießt, wirkt von aussen; das thun wir. Aber "weber der pflanzt, ist Etwas, noch der begießt, sondern der das Gedeisen gibt, Gott"; ') das heißt: "Alle werden Lehrlinge Gottes sein." Wer Alle? "Ein Jeder, der es vom Bater gehört und gelernt hat, kommt zu mir." Seht, wie der Bater zieht: durch Belehrung ergöht er, nicht durch Anwendung von Zwang. Seht, wie er zieht! "Alle werden Zöglinge Gottes sein," das ist das Ziehen Gottes. "Jeder, der es vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir," das ist das Ziehen Gottes.

8. Wie also, Brilder? Wenn Jeder, der es vom Vater gehört und gelernt hat, der zu Christus kommt, hat Christus hier Nichts gelehrt? Den Bater haben eben die Menschen nicht als Lehrer gesehen, den Sohn haben sie gesehen; der Sohn redete, der Bater lehrte. Ich, odwohl ich ein Mensch din, wen lehre ich? Wen, Brüber, als den, der mein Wort hört? Wenn ich, odwohl ich ein Mensch din, den Lehre, der mein Wort hört, so lehrt den auch der Bater, der sein Wort hört. Wenn der Vater den lehrt, der sein Wort hört, fo frage, was Christus ist, und du wirst sein Wort sinden. "Im Ansange war das Wort;" nicht: Im Ansange machte Gott das Wort, wie: "Im Ansange schuf Gott Dimmel und Erde;" sieh, daß er kein Geschöpf ist. Terne zum Sohn gezogen werden dom Bater, es lehre dich der Vater, höre sein Wort. Welches sein Wort, nacht wurde, sondern war; "und das Wort war dei Gott, und Gott war das Wort." Wie sollen die im Fleische befindlichen Menschen ein solches Wort hören? Weil "das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt."

9. Das erklärt er auch felbst und zeigt uns, was er bamit gemeint habe: "Wer es vom Bater gehört und gelernt hat, kommt zu mir." Sogleich fligt er bei, was wir benken könnten; "nicht als hätte Jemand ben Bater gesehen, auffer

<sup>1)</sup> I. Ror. 3, 7.

ber, ber von Gott ist, ber hat den Bater gesehen." Basfagt er damit? — Ich habe den Bater gesehen, ihr babt
den Bater nicht gesehen; und dennoch kommt ihr nicht zu
mir, es sei denn, ihr werdet vom Bater gezogen. Was heißt
aber "vom Bater gezogen werden" als: vom Bater lernen?
Was heißt "vom Bater kernen" als: vom Bater hören?
Bas heißt vom Bater hören als: das Bort des Batershören d. h. mich? Damit ihr also nicht etwa, wenn ich
ench sage: "Ieder, der es vom Bater gehört und gelernt
hat," bei euch saget: Aber wir haben den Bater nie gesehen,
wie konnten wir vom Bater lernen? — so höret von mir
selbst: "Nicht als ob Jemand den Bater gesehen hätte, sondern nur der von Gott ist, der hat den Bater gesehen."
Ich kenne den Bater, von ihm bin ich, aber wie das Wort
von dem, dessen Bort es ist; nicht das erschallt und verhallt,
sondern das bleibt zugleich mit dem Sprechenden und den
Hörenden anzieht.

10. Er lehre weiter: "Wahrlich, wahrlich, ich fage euch: Wer an mich glaubt, hat bas ewige Leben." Er wollte fich offenbaren, wer er fei; benn er konnte kurzweg fagen: Wer an mich glaubt, hat mich. Denn Chriftus felbst ift mabrer Gott und emiges Leben. Wer also glaubt an mich, geht in mich, und wer in mich geht, hat mich. Was heißt aber: mich haben? Das ewige Leben haben. Das ewige Leben nahm ben Tod an, bas emige Leben wollte fterben; aber von bem Deinigen, nicht von bem Seinigen; er nahm von bir, wo 1) er fturbe für bich. Bon ben Menschen nämlich nahm er Fleisch an, aber nicht nach ber Weise ber Menschen. Denn ba er ben Bater hatte im himmel, erfor er die Mutter auf Erben; bort geboren ohne Mutter, hier ohne Bater. Es nahm also bas Leben ben Tod an, bamit bas Leben ben Tob tobte. Denn "wer an mich glaubt," fagt er, "hat das ewige Leben," nicht das bekannte da, sondern ein verborgenes. 2) Denn bas ewige Leben war im Anfange bas

2) Non quod patet, sed quod latet.

<sup>1) 3</sup>m Fleische nämlich ftarb er (ubi, wo = worin).

Wort, und Gott war das Wort, und das Leben war das Licht ber Menschen. Er, bas emige Leben, gab auch bem angenommenen Fleische bas ewige Leben. Er fam ju fterben, aber am britten Tage stand er wieber auf. Zwischen bem annehmenden Worte und bem auferstehenden Fleische wurde ber Tob mitten brin verzehrt.

11. "Ich bin," fprach er, "das Brod bes Lebens." Und womit brüfteten sich Jene stolz? "Eure Bäter," sprach er, "haben in der Wüste Manna gegessen und sind gestorben." Womit bruftet ihr euch? "Sie haben Manna gegeffen und find geftorben." Warum haben fie gegessen und find geftorben? Beil fie, mas fie faben, glaubten, mas fie nicht faben, nicht begriffen; barum eure Bater, weil ihr ihnen ähnlich feib. Denn mas biefen fichtbaren und leiblichen Tob betrifft, meine Bruter, fterben etwa wir nicht, bie wir bas Brod effen, das vom Himmel kommt? So sind auch Jene gestorben, wie mir flerben werben, mas ben sichtbaren und fleischlichen Tob Diefes Leibes betrifft, wie gesagt. Was aber jenen Tob betrifft, vor bem ber Berr marnt, ben ihre Bater geftorben find, fo af Manna auch Mofes, af Manna auch Naron, af Manna auch Phineas, agen bort Viele, bie bem Berrn wohlgefielen, und fie find nicht geftorben. Barum? Beil fie bie fichtbare Speife geiftig verftanben, geiftig hungerten, geiftig fosteten, um geiftig gefättigt zu werben. Denn auch wir empfangen heute Die fichtbare Speife; aber etwas Anderes ift bas Sacrament, und etwas Underes bie Rraft bes Sacramentes. Wie Biele empfangen vom Altare und fterben durch ben Empfang! Darum fagt ber Apostel: 1) "Er ift und trinkt sich bas Gericht." Denn nicht war ber Biffen bes Berrn ein Gift für ben Jubas. Und boch empfing er, und als er empfing, fuhr ber Feind in ihn, nicht weil er etwas Schlechtes empfing, fondern weil das Gute ber Schlechte ichlecht empfing. Sehet alfo zu, Bruber, effet bas Simmelsbrod geiftig, bringet Unichuld an ben Altar bin!

<sup>1)</sup> I. Ror. 11, 29.

Die Sünden, wenn sie auch tägliche sind, seien wenigstens nicht tödtliche. Bevor ihr an den Altar tretet, ermäget, mas ihr faget: "Bergib uns unfere Schulben, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern!"1) Du vergibst, dir wird vergeben werden; tritt zuversichtlich hin, es ist Brod, nicht Gift. Aber fieh zu, ob bu vergibst; benn wenn bu nicht vergibft, lügst du und lügst bem, ben bu nicht trügst. Du fannst Gott nicht belügen, bu fannst Gott nicht betrügen. Er weiß, mas er zu thun bat. Innerlich fieht er bich. innerlich prüft er bich, innerlich burchschaut, innerlich richtet, innerlich verdammt entweder oder front er. Die Bater aber von Diefen, b. h. fcblechte Bater ber Schlechten, ungläubige Bäter ber Ungläubigen, murrende Bäter ber Murrenden - benn burch nichts, heißt es, habe jenes Bolf ben Berrn mehr beleidigt als burch Murren gegen Gott; barum begann auch ber herr, ba er sie als Sohne von Solchen barftellen wollte, also zu ihnen: "Was murret ihr unter einander," murrende Sohne ber Murrenden? - "Eure Bäter haben Manna gegeffen und find gestorben," nicht weil bas Manna fchlecht mar, fonbern weil fie fchlecht gegeffen haben.

12. "Dieß ist das Brot, das vom himmel herabsommt." Dieses Brod bedeutete das Manna, dieses Brod bedeutete der Altar Gottes. Sacramente waren jenes; in den Zeichen waren sie verschieden, in der Sache, die angedeutet wird, sind sie gleich. Höre den Apostel:") "Denn ich will nicht," sagt er, "daß ihr nicht wisset, Brüder, daß unsere Bäter alle unter der Wolke waren und alle das Meer durchschritzten und alle auf Meses getauft wurden in der Wolke und im Meere und alle dieselbe zeistige Sveise aßen," — geistig sewiß dieselbe, denn körperlich eine andere, weil jene Manna, wir etwas Anderes, die geistige aber wie wir, aber nur uns sere Bäter, nicht die Bäter von jenen; denen wir ähnlich sind, nicht, denen jene ähnlich waren — und er fährt fort:

<sup>1)</sup> Watth. 6, 12. — 2) I. Kor. 10, 1.

"und alle denselben geistigen Trank tranken" — etwas Anderes jene, etwas Anderes wir, aber der sichtbaren Gestalt nach, was jedoch Dasselbe bedeutet der geistigen Kraft nach. Wie denn denselben Trank? "Sie tranken," kagt er, "von dem geistigen Felsen, der sie begleitete; der Fels aber war Christus." Bon da das Brod, von da der Trank; der Fels Christus im Zeichen, der wahre Christus im Wort und im Fleische. Und wie tranken sie? Der Fels wurde zweimal mit der Kuthe geschlagen; ") der doppelte Schlag bedeutet die zwei Kreuzeshölzer. Also "das ist das Brod, das vom Himmel herabkommt, damit, wenn Einer davon ist, er nicht sterbe"; aber nurr, was die Krast des Sacramentes anlangt, nicht was das sichtbare Sacrament anlangt; wer innerlich ist, nicht äusserlich; wer im Perzen ist, nicht wer mit den Zähnen kant.

13. "Ich bin bas lebendige Brod. bas vom himmel herabkommt;" barum lebendig, weil vom himmel gekommen. Bom himmel tam auch bas Manna, aber bas Manna mar ber Schatten, er Die Wahrheit. "Wer von biefem Brobe ift, wird leben auf ewig, und bas Brod, bas ich geben werbe, ift mein Fleisch für bas Leben ber Welt." Wann follte bas fleifch bas faffen, baß er bas Brob Fleifch nannte? Fleisch wird genannt, was bas Fleisch nicht faßt, und mas das Fleisch darum noch weniger faßt, weil es Fleisch genannt wirb. Davor nämlich entfetten fie fich; bas, fagten fie, fei zu viel für fie; bas, meinten fie, fei unmöglich. "Es ift mein Fleisch," fagt er, "für bas Leben ber Welt." Es tennen die Gläubigen ben Leib Chrifti, wenn fie es nicht verabfaumen, ber Leib Chrifti ju fein. Werben follen fie ber Leib Chrifti, wenn fie leben wollen vom Geifte Chrifti. Bom Geifte Chrifti lebt nur ber Leib Chrifti. Berftebet, meine Bruber, mas ich bamit meine'! Du bist ein Mensch, bu haft einen Beift und haft einen Leib. Beift nenne ich, mas man bie Seele beißt, woraus ber Mensch besteht; bu be-

<sup>1)</sup> Num. 20, 11.

ftehft nämlich aus Seele und Leib. Du haft also einen unfichtbaren Beift, einen fichtbaren Leib. Sage mir, mas von mas lebe; lebt bein Geift von beinem Leibe ober bein Leib von beinem Beifte? Es antwortet Jeder, ber lebt (wer aber bas nicht antworten kann, ba weiß ich nicht, ob er lebt) was antwortet Jeber, ber lebt? Gewiß mein Leib lebt von meinem Beifte. Willft alfo auch bu vom Beifte Chrifti leben? Sei im Leibe Chrifti! Lebt benn etwa mein Leib von beinem Beifte? Der meine lebt von meinem Beifte und ber beine von beinem. Der Leib Chrifti fann nur vom Geiste Christi leben. Darauf bezieht sich; mas ber Apostel Baulus, uns biefes Brod ertlärend, fagt: 1) "Ein Brod, ein Leib find wir Biele." D Sacrament ber Gottfeligkeit, o Zeichen ber Ginheit, o Band ber Liebe! Ber leben will, bat, wo (worin) er lebe, hat, wovon er lebe. Er Tomme, er glaube, er werbe einverleibt, um belebt zu werben. Er schene sich nicht vor ber Berbindung ber Glieber. er sei kein faules Glied, bas abgeschnitten zu werden ver= biene, fei fein verfrummtes, beffen man fich ichamen mußte; er sei ein schönes, sei ein paffendes, sei ein gesundes; er bange am Körper, er lebe für Gott von Gott; er arbeite jest auf Erben, um bereinst zu berrichen im Simmel.

14. "Es stritten nun die Juden unter einander und sagten: Wie kann uns Dieser sein Fleisch zu effen geben?" Sie stritten natürlich unter einander, weil sie das Brod der Eintracht nicht verstanden noch nehmen wollten; denn die solches Brod essen, streiten nicht unter einander. Denn "ein Brod, ein Leib sind wir Viele." Und durch dieses [Brod] "macht

Gott die Einträchtigen wohnen im Saufe."

15. Um was aber die unter einander Streitenden fragen, wie der herr sein Fleisch könne zu effen geben, das hören sie nicht fogleich, sondern erst wird ihnen gesagt: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensfohnes nicht effet und sein Blut nicht trinket, werdet ihr

<sup>1)</sup> I. Ror. 10, 17. — 2) Pf. 67, 7.

das Leben nicht in euch haben." Zwar wie man effe und welches die Beife fei, biefes Brod zu effen, wiffet ihr nicht, aber boch "wenn ihr bas Fleisch bes Menschensohnes nicht effet und fein Blut nicht trinket, werbet ihr bas leben nicht in euch haben." Das rebete er gewiß nicht zu Leichnamen, sondern zu Lebendigen. Und damit fie nicht bie fes Leben verständen und barüber stritten, fügte er weiter bei: "Wer mein Fleisch ift und mein Blut trinkt, hat bas emige Leben." Diefes alfo hat nicht, wer biefes Brod nicht ift und biefes Blut nicht trinkt. Denn bas leibliche Leben können die Menschen ohne das haben, das ewige aber feines= wegs. Ber alfo fein Fleisch nicht ift und sein Blut nicht trinft, hat das Leben nicht in sich, und wer sein Fleisch ift und fein Blut trinft, bat bas Leben. Bu beiben aber gebort ber Zusatz "bas ewige". Nicht fo ift es bei ber Speife, die wir zur Erhaltung biefes geitlichen Lebens nehmen. Denn wer biese nicht nimmt, wird nicht leben; nicht jedoch wird auch, wer sie nimmt, leben. Denn es fann fein, daß burch Alter ober Krantheit ober einen Unfall febr Biele, auch die fie nehmen, fterben. Bei Diefer Speife und diesem Trant aber, b. h. bem Leibe und Blute bes Berrn, ift es nicht fo. Denn sowohl, ber fie nicht uimmt, hat das Leben nicht, als der sie nimmt, hat es, und zwar gewiß das ewige. Unter dieser Speise also und diesem Trank will er die Berbindung bes Leibes und feiner Glieder verstanden haben, welches die Kirche ist in seinen vorherbestimmten, berufenen, gerechtfertigten und verherrlichten Beiligen und Gläubigen; wovon bas erfte fchon geschehen ift, b. h. bie Borberbestimmung, bas zweite und britte geschehen ift, geschieht und geschehen wird, b. h. die Berufung und Rechtfertigung, bas vierte aber jest in ber Soffnung ift, in der Sache aber fünftig fein wird, b. h. die Berherrlichung. Das Sacrament biefer Sache, b. h. ber Einheit Des Leibes und Blutes Christi, wird ba und bort täglich, ba und bort in gemiffen Zwischenräumen von Tagen am Tifche bes Berrn bereitet und vom Tische bes Berrn genommen, Manchen dum Leben, Manchen jum Berberben; Die Gache felbft aber. beren bas Sacrament ift, jebem Menfchen gum Leben, feinem gum Berberben, wer immer ihrer theilhaftig mirb.

16. Damit sie aber nicht meinten, in dieser Speise und diesem Tranke werde das ewige Leben so verheiffen, daß, die es empfingen, auch dem Leibe nach nicht mehr stürben, so würdigte er sich, diesem Gedanken zu begegnen. Denn als er gesagt hatte: "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben," fügte er sogleich bei: "Und ich werde ihn auserwecken am jüngsten Tage," damit er inzwischen dem Geiste nach das ewige Leben habe in der Ruhe, die der Geist der Heiligen empfängt; was aber den Leib betrifft, er auch nicht des ewigen Lebens von diesem verlustig gede, aber erst in der Auserstehung der Todten amjüngsten Tage.

17. "Tenn mein Fleisch," sagt er, "ist mahrhaftig eine Speise, und mein Blut ist wahrhaftig ein Trank." Da nämslich durch Speise und Trank die Menschen das anstrehen, daß sie nicht hungern und dursten, so gewährt Dieß in Wahrheit nur diese Speise und dieser Trank, der Diejenigen, von denen er genossen wird, unsterblich und unverderblich macht, d. h. eben die Gemeinschaft der Heiligen, wo Friede sein wird und volle und vollkommene Einheit. Darum ja hat, wie auch vor uns Dieß die Männer Gottes verstanden, "dienen Dingen empsohlen, die aus einer Vielheit auf eine Einheit gebracht werden. Denn das Eine kommt aus vielen Körnern in Sines, das Andere sließt aus vielen Beeren in Eins zusammen.

18. Zuletzt nun erklärt er, wie das geschehe, was er sagt, und was seinen Leib essen und sein Blut trinken heisse. "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm." Das also beißt jene Speise essen und jenen Trunk trinken, in Christo bleiben und ihn bleisend in sich baben. Und darum, wer in Christo nicht bleibt.

<sup>1)</sup> So Coprian, ad Caecilium ep. 63. u. ad Magnum epist. 76.

und in wem Christus nicht bleibt, der ohne Zweisel ist weder sein Fleisch [geistig], noch trinkt er sein Blut, obschon er [fleischlich und sichtbar das Sacrament des Leibes und Blutes Christi mit den Zähnen drückt, sondern er ist] das Sacrament einer so großen Sache sich zum Gerichte ist und trinkt [weil er als Unreiner zu den Sacramenten Christi hinzutreten sich erkühnt, welche nur der Reine würdig empfängt, von welchen es heißt: "Selig die Herzensreinen,

benn fie werben Gott feben."]1)

19. "Wie," fagt er, "mich ter lebenbige Bater gefandt hat und ich durch ben Bater lebe, so wird auch ber, ber mich ift, burch mich leben." Er fagt nicht: Wie ich ben Bater effe und ich burch ben Bater lebe, fo wird auch ber. ber mich ift, burch mich leben. Denn nicht wird ber Sohn burch Theilnahme am Bater beffer, ber als gleich geboren ift; wie durch Theilnahme am Sohne vermöge ber Einheit mit feinem Leibe und Blute, welche jenes Effen und Trinken bedeutet, wir beffer werden. Wir alfo leben burch ibn. indem wir ihn effen b. h. ihn felbft als das ewige Leben empfangen, bas wir nicht hatten aus uns; er aber lebt burch ben Bater, als gesandt von ihm, weil er sich felbst entäufferte, da er gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuze. Wenn wir nämlich bas "Ich lebe burch ben Bater" in bem Sinne nehmen, wie er anberswo fagt: 2) "Der Bater ift größer als ich," gleichwie auch wir leben burch ihn, ber größer ist als wir, so kommt bas daher, weil er gesandt ist. Seine Sendung nämlich ift die Erniedrigung feiner felbft und die Annahme ber Knechtsgestalt. Go wird es richtig verstanden, mit Bewahrung auch der Gleichheit der Natur bes Sohnes mit bem Bater. Denn größer ift ber Bater als ber Menichensohn, aber als Gleichen hat er ben Gott=

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Borte fehlen in ben Manuscripten und find offenbar nur eine Paraphrase zur vermeintlichen Abwehr einer unrichtigen Deutung.
2) Joh. 14, 28.

Sohn, da der Nämliche sowohl Gott ist als Mensch, Sohn Gottes und Sohn des Menschen, Ein Christus Jesus. Wenn wir mit Recht in diesem Sinne jene Worte nehmen, so sagt er so: "Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so wird auch der, der mich ist, durch mich leben," als ob er sagte: Daß ich durch den Vater lebe d. h. auf ihn als auf den Größeren mein Leben zurücksihre, das macht meine Erniedrigung, in der er mich gesandt hat; daß aber Einer durch mich lebt, das macht die Theilnahme, sosen er mich ist. Ich also lebe, als erniedrigt, durch den Vater; er lebt, als erhoben, durch mich. —Wenn aber so gesagt ist: "Ich seb durch den Vater," weil Er von diesem, nicht dieser von ihm ist, so ist es ohne Beeinträchtigung der Gleichheit gesagt. Nicht jedoch hat er dadurch, daß er sagte: "so wird auch der, der mich ist, durch mich leben," die nämliche Gleichheit zwischen Ihm und uns angedeutet, sondern die Gnade des Mittlers ausgezeigt.

20. "Das ist das Brod, das vom Simmel herabkam," bamit wir daburch, daß wir ihn effen, leben, weil wir das ewige Leben aus uns nicht haben können. "Nicht wie eure Bäter," sagt er, "gegessen haben und gestorben sind; wer dieses Brod ist, wird leben auf ewig." Daß also jene gestorben sind, will er so verstanden haben, daß sie nicht leben auf ewig. Denn zeitlich werden allerdings auch Diejenigen sterben, die Christum effen, aber sie leben auf ewig, weil

Christus ist ras emige Leben.



## Siebenundzwauzigster Vortrag.

(Gehalten am Feste bes hl. Laurentius.)

## Bon ber Stelle:

"Das sprach er, da er am Sabbath in der Synagoge zu Kapharnaum lehrte"

bis bahin:

"Denn Diefer war nachmals sein Ferräther, obwohl er ... Siner von den Zwölfen war."

3oh. 6, 60-72.

1. Die Worte bes herrn im Evangelium, welche auf die vorige Rebe folgen, haben wir gehört. Dierüber gehört sich eine Rebe für eure Ohren und Herzen, und sie ist dem heutigen Tage nicht unangemessen; sie handelt nämlich vom Leibe des Herrn, von dem er sagte, daß er ihn zu essen gebe für das ewige Leben. Er erkärte aber die Art dieser Auskheilung und seiner Gabe, wie er sein Fleisch zu essen gäbe, indem er sprach: "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm." Das Zeichen, daß er gegessen und getrunken hat, ist dieß, wenn er bleibt und in ihm geblieben wird, wenn er wohnt und in ihm gewohnt wird, wenn er anhängt, um nicht verlassen zu werden. Das also lehrte und schärfte er uns mit mhstissen

Worten ein, daß wir in seinem Leibe seien unter ihm als dem Haupte als seine Glieder, sein Fleisch effend, seine Einheit nicht verlassend. Aber Mehrere, die zugegen waren, ärgerten sich, weil sie es nicht verstanden. Denn sie dachten, als sie das hörten, nur an Fleisch, was sie selbst waren. Der Apostel aber spricht, und er spricht wahr: 1 "Fleisch-lich gesinnt sein ist Tod." Sein Fleisch gibt uns der Herz zu effen, und es fleischlich verstehen ist Tod, während er von seinem Fleische sagt, daß darin das ewige Leben ist. Ulso auch das Fleisch dürsen wir nicht fleischlich verstehen, wie bei diesen Worten:

2. "Biele nun, die es hörten" — nicht von seinen Feinben, sondern — "von seinen Jüngern, sprachen: Hart ift
diese Nede, wer kann sie hören?" Wenn die Inger diese
Nede für hart hielten, was dann die Feinde? Und dennoch mußte es so gesagt werden, daß es nicht von Allen
verstanden wurde. Das Geheimnis Gottes muß nachdentlich machen, nicht abspenstig. Diese aber sielen schnell ab,
da der Herr Jesus Solches redete; sie glaubten nicht, daß er
etwas Großes sage und in diesen Worten eine Gnade verhülle, sondern, wie sie wollten, so verstanden sie es, und zwar
nach Menschenweise, Jesus sei im Stande oder verordne es,
sein Fleisch, womit das Wort umkleidet war, gleichsam zerschnitten auszutheilen an die an ihn Glaubenden. "Part
ist," sagten sie, "diese Kede, wer kann sie hören?"
3. "Jesus aber wußte bei sich selbst, daß hierüber seine

3. "Jesus aber wußte bei sich selbst, daß hierüber seine Jünger murrten." Sie sagten Dieß nämlich so bei sich, daß es von ihm nicht gehört wurde; allein er, der sie kannte in ihnen selbst und es hörte bei sich selbst, antwortete und sprach: "Das ärgert euch," daß ich gesagt habe: Ich gebe euch mein Fleisch zu essen und mein Blut zu trinken, das also ärgert euch. "Wenn ihr nun den Menschensohn dabin werdet aussteigen sehen, wo erstrüher war?" Was heißt das? Löste er dadurch, was jene beunruhigt hatte, öffnete er da-

<sup>1)</sup> Röm. 8, 6.

durch, woran jene sich gestoßen hatten? Dadurch allerdings, wenn sie es verständen. Sie nämlich meinten, er werde seinen Leib zertheilen; et aber sprach, er werde in den Dimmel aufsteigen, natürlich ganz. "Wenn ihr den Menschensschund den bein werbet aufsteigen sehen, wo er früher war," gewiß wenigstens dann werdet ihr sehen, daß er nicht auf die Art, wie ihr meinet, seinen Leib austheilt; gewiß wenigstens dann werdet ihr einsehen, daß seine Gnade nicht durch Beissen

verzehrt wird.

4. Und er sprach: "Der Geist ist's, ber lebenbig macht, bas Fleisch nützt Richts." Bevor wir bas erklären, wie ber Berr es verleiht, burfen wir bas nicht unachtfam übergeben, baß er fagt: "Wenn ihr nun ben Menschensohn babin merbet aufsteigen sehen, wo er früher war." Menschensohn nämlich ist Chriftus aus ber Jungfrau Maria. Also Menichensohn fing er ba an zu sein auf Erben, wo er bas Rleisch annahm aus ber Erbe. Darum mar prophetisch gesagt morben:1) "Die Wahrheit ift aus ber Erbe entsproßt." Was heißt also bas, was er fagt: "Wenn ihr ben Menschensohn bahin werbet aufsteigen feben, mo er früher mar"? Es mare nämlich keine Frage, wenn er fo gefagt hatte: Wenn ihr ben Sohn Gottes bahin werdet aufsteigen sehen, wo er früher war: ba er aber fagte: "ben Menfchenfohn auffteigen, wo er früher war," war etwa ber Menich en fohn im himmel, bevor er auf Erbe gu fein anfing? hier zwar fagte er: "wo er frither war," gleich als ob er bamals nicht bort gewesen ware, wo er bas rebete. Un einer anbern Stelle aber fagte er : 2) "Niemand fleigt in ben himmel hinauf als ber, ber vom himmel herabstieg, ber Sohn bes Menschen, ber im himmel ift;" er sagte nicht: war, son-vern ber Sohn bes Menschen, sagt er, ber im himmel ift. Auf Erben rebete er, und im himmel, fagt er, fei er. Er fagte auch nicht fo: niemand fleigt in ben himmel binauf, auffer ber vom himmel berabsteigt, ber Sohn Gottes.

<sup>1) \$\</sup>psi\_1. 84, 12. - 2) 30h. 3, 13.

ber im himmel ist. Wohin zielt bas, als baß wir verftehen, was ich Eurer Liebe auch in einer früheren Rede ans Derz gelegt habe, eine Person sei Ehristus, ber Gott und Mensch, nicht zwei? damit nicht unser Glaube nicht eine Dreiheit, sondern eine Vierbeit sei. Christus ist also Einer; Wort, Seele und Fleisch sind ein Ehristus, der Gottessohn und der Menschensohn ist ein Christus, Gotsessohn immer, Menschensohn zeitlich, sedoch ein Ehristus nach der Einheit der Berson. Im Dimmel war er, als er auf Erden redete; so war der Sohn des Menschen im Himmel, wie der Sohn Gottes auf Erden war; der Sohn Gottes auf Erden war; der Sohn Gottes auf Erden im angenommenen Fleische, der Sohn des

Menschen im himmel in ber Ginheit ber Berfon.

5. Was heißt nun bas, was er beifügt: "Der Beift ist's, ber lebendig macht, bas Fleisch nütt Nichts"? Sagen wir zu ihm (er erträgt uns ja, die ja nicht widersprechen, fondern miffen möchten): D Berr, guter Lebrer, wie "nütt bas Fleisch Nichts," während bu boch fagst: "Wenn Giner mein Fleisch nicht ift und mein Blut nicht trintt, wird er bas Leben nicht in fich haben"? Dber nütt etma bas Leben Nichts? Und wozu find wir benn, was wir fint, auffer um bas ewige Leben zu haben, bas bu burch bein Wleisch verheiffest ? Was beißt alfo: "Das Fleisch nütt Richts"? Es nut Richts, aber in bem Ginne, wie es jene verstanden : fie verstanden nämlich bas Fleisch fo, wie es im Leichname zerstüdt ober in ber Fleischbant vertauft wird, nicht wie es vom Beifte belebt wirt. Diitbin fo ift gefagt: "Das Fleisch nütt Richts," wie gesagt ift: 1) "Das Wiffen blabt auf." Und mas heißt: "Das Wiffen blaht auf"? Für fich allein, obne Liebe. Darum fügte er bei: "Die Liebe aber erbaut." Füge alfo zum Wiffen bie Liebe, und nütlich fein wird tas Wiffen, nicht burch sich, aber burch bie Liebe. Go auch ist jest "bas Fleisch Nichts nüpe," aber bas blose Fleisch; co-tomme ber Geist zum Fleische hinzu, wie die Liebe zum

<sup>1)</sup> I. Ror. 8, 1.

Wissen hinzusommt, und es nütt sehr viel. Denn wenn das Fleisch Nichts nütte, so würde das Wort nicht Fleisch werden, um unter uns zu wohnen. Wenn durch's Fleisch Ehristus uns viel nütte, wie ist das Fleisch Nichts nüte? Aber durch's Fleisch bat der Geist Etwas für unser Deil gewirkt. Das Fleisch war Geäß; was es darg, beachte, nicht was es war. Die Apostel wurden gesendet, hat etwa ihr Fleisch uns Nichts genütt? Wenn das Fleisch der Apostel uns nütte, konnte das Fleisch des Gerru unnützsein? Denn wodurch kommt zu uns der Schal des Wortes, sals durch die Stimme des Fleisches? wodurch das Schreiben, wodurch die Juschrift? Das alles sind Werte des Fleisches, aber indem der Geist es bethätigt als sein Organ, "Der Geist also ist's, der lebendig macht, das Fleisch aber nützt Nichts," wie Jene das Fleisch verstanden, nicht wie ich

mein Fleisch zu effen gebe.

6. Demnach "tie Worte," fagt er, "bie ich ju euch gerebet habe, find Beift und Leben." Wir fagten nämlich, Brüber, bas habe ber Berr empfohlen beim Effen feines Fleisches und Trinken feines Blutes, bag wir in ihm bleiben und er in une, Bir bleiben aber in ihm, wenn wir feine Blieber find, und er bleibt in une, wenn wir fein Tempel find. Dag wir aber feine Glieder feien, bagu verbindet uns bie Einheit. Dag une die Einheit verbindet, wer macht bas, ale bie Liebe? Und woher tommt Die Liebe Gottes? Frage ben Apostel; "bie Liebe Gottes," fagt er, 1) "ift ausgegoffen in unseren Bergen burch ben bl. Beift, ber uns gegeben ift." macht bie Glieber zu lebendigen. Und nur bie Glieber macht ber Beift lebendig, die er in bem Leibe, ben eben ber Beift belebt, findet. Denn ber Beift, ber in bir ift, o Menfch, moburch bu ale Menfch bestehft, belebt er etwa ein Blieb, bas er von beinem Fleische getrennt fintet? Deinen Beift nenne ich beine Geele; beine Seele macht nur bie Glieber lebendig, bie in beinem Fleische find; wenn bu

<sup>1)</sup> Rom 5, 5. Muguftin's ausgem. Sariften. V. Bo.

eines wegnimmst, wird es schon nicht mehr belebt durch beine Seele, weil es nicht mit der Einheit deines Leibes verbunsden ist. Das wird gesagt, damit wir die Einheit lieben und die Trennung fürchten. Denn Nichts soll der Ehrist so sehr fürchten als Trennung vom Leibe Ehristi. Denn wenn er getrennt wird vom Leibe Ehristi, ist er sein Glied nicht; wenn er sein Glied nicht ist, wird er nicht beseelt von seinem Geiste; "wer aber," sagt der Apostel,") "den Geist Shristi nicht hat, der ist nicht sein." "Der Geist Shristi nicht hat, der ist nicht sein." "Der Geist also "isis, der lebendig macht, das Fleisch aber nützt Nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben." Was heißt: "Sie sind Geist und Leben." Sie sind Geistig du verstehen. Haft du sie geistig verstanden? — "Sie sind Geist und Leben." Dast du sie geistig verstanden? — "Sie sind Geist und Leben." Past du sie sleischlich verstanden?

— Auch dann "sind sie Geist und Leben," aber für dich sind sie es nicht.

7. "Aber es find Einige," fprach er, "unter euch, bie nicht glauben." Er fagt nicht : Es find Einige unter euch, bie nicht verfteben; sonbern er gab ben Grund an, marum fie nicht verfteben. "Es find" nämlich "Einige unter euch, bie nicht glauben" und barum nicht verfteben, weil fie nicht glauben. Der Prophet nämlich hat gefagt:") "Wenn ihr nicht glaubet, werbet ihr nicht verfteben." Durch ben Glauben werben wir in Berbindung gebracht, durch bas Berftandniß werben wir lebentig gemacht. Zuerst muffen wir anhängen burch ben Glauben, bamit eine Belebung fattfinden könne durch das Verständnig. Denn wer nicht anbangt, widersteht; wer widersteht, glaubt nicht; und wer widerficht, wie foll benn ber lebentig gemacht werben? Er ist abgewendet vom Lichtstrahl, von dem er durchdrungen merben foll; nicht bas Muge wendet er ab, aber ben Beift verschließt er. "Es find" alfo "Einige, die nicht glauben." Sie follen glauben und aufthun, fie follen aufthun und merben erleuchtet werben. "Denn Jefus mußte von An=

<sup>1)</sup> Rom. 8, 9. — 2) Jefai. 7, 9.

Fang, welche an ihn glauben würben, und wer ihn verrathen würbe." Es war nämlich auch Judas dabei. Denn Einige nahmen Anstoß, er aber blieb, um auszuspähen, nicht um einzusehen; und weil er deßhalb geblieben war, so schwieg der Derr über ihn nicht. Er nannte ihn nicht, aber er schwieg auch nicht, damit Alle in Sorge wären, wenn auch nur Einer verloren wäre. Aber nachdem er es gesagt und die Glaubenden von den Nichtglaubenden unterschieden hatte, gab er die Ursache an, warum sie nicht glaubten: "Darum habe ich euch gesagt," sprach er, "daß Niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn gegeben von meinem Bater." Also auch das Glauben wird uns gegeben, denn nicht Nichts ist das Glauben. Wenn es aber etwas Großes ist, so freue dich, daß du geglaubt hast, aber überhebe dich nicht; denn

"was haft bu, mas bu nicht empfangen haft ?"1)

8. "Bon ba an gingen viele feiner Jünger zurück aber binter bem Satan, nicht hinter Christus. Denn einmal nannte Ebristus ter Herr ben Betrus "Satan", vielmehr weil er seinem Herrn voran geben und ihm den Rath geben wollte, er solle nicht sterben, er, der gekommen war, um zu sterben, damit wir nicht auf ewig stürben, und er sprach zu ihm: ") "Geh' zurück hinter mich, Satan; denn du verstehst nicht, was Gottes ist, sondern was des Menschen ist." Denn er trieb ihn nicht fort, hinter den Satan zurückzugehen, und nannte ihn Satan; sondern er machte ihn hinter Ihm nachgehen, damit er durch das Einhergehen kinter dem Herrn kein Satan wäre. Diese aber gingen so zusucht, wie von einigen Weibern der Apostel sagt: ") "Einige nämlich haben sich rückwärts gekehr binter den Satan." Sie verkehrten nicht weiter mit ihm. Siehe, abgeschnitten vom Leibe haben sie das Leben verloren, weil sie vielleicht im Leibe nicht einmal gewesen sind. Zu den Ungläubigen sind auch sie zu rechnen, wenn sie auch Jünger heissen mochs

<sup>1)</sup> I. Kor. 4, 7. — 2) Matth. 16, 23. — 3) I. Tim. 5, 15, 31\*

ten. Sie traten gurud, nicht Wenige, sonbern Biele. Das ift vielleicht zum Trofte geschehen, weil es sich bisweilen trifft, bag ein Mensch bas Wahre fagt und, mas er fagt. nicht gefaßt wird und Jene, bie es hören, Unftog nehmen und fortgeben. Es reut aber ben Menfchen gejagt gu baben, mas mahr ift; es fagt nämlich ber Mensch bei fich : 3ch hatte nicht fo fagen follen, ich hatte bas nicht fagen follen. Sieh, es begegnete bem Berrn; er fprach und ver-Ior Biele, verblieb bei Wenigen. Aber er wird nicht beffürst, weil er von Anfang an wußte, sowohl welche glaubig maren, als welche ungläubig; wir, wenn es uns begegnet, werben bestürzt. Lagt uns Troft finden im Berrn

und bennoch vorsichtig bie Worte fagen!

9. Und zu ben Wenigen, Die gurudgeblieben maren, "gu ben Zwölfen alfo fprach Jefus," b. h. zu jenen Zwölfen, bie zurückgeblieben maren, sprach er: "Wollt etwa auch ihr geben ?" Auch Judas war nicht fortgegangen. Aber warum er blieb, war bem Berrn schon klar, uns murbe es später offenbar. Es antwortete Betrus für Alle, Giner für Biele, bie Einheit für Sammtliche. - "Es antwortete ibm alfo Simon Betrus: Berr, ju wem follen wir geben?" Du vertreibst une von bir, gib uns einen Unberen als bich! "Bu wem follen wir geben ?" Wenn wir von bir weichen, gu wem follen wir'geben? "Du haft Worte bes ewigen Lebens." Sehet, wie Betrus burch Schenfung Gottes, burch Lentung bes hl. Beiftes ein Berftandniß hatte. Warum, als weil er geglaubt hat? "Du haft Worte des ewigen Lebens;" bas ewige Leben nämlich haft bu in ber Spendung beines Leibes und Blutes. "Und wir haben geglaubt und erfannt." Richt: wir haben erfannt und geglaubt, fonbern "wir haben geglaubt und erfannt." Beglaubt nämlich haben wir, um gu ertennen; benn wenn wir zuerft ertennen und bann glauben wollten, murben wir meder erkennen noch glauben konnen. Was haben wir geglaubt und mas erkannt? "Daß bu bift Chriftus, ber Gobn Gottes," b. b. baf bu bas emige Leben felber bift und in beinem Fleisch und Blut nur gibft, mas bu bift.

10. Es fprach nun ber herr Jesus: "Sabe ich euch nicht als Zwölse erwählt, und Einer von euch ift ein Teufel?" Also: Eilf habe ich erwählt, batte er sagen sollen; ober wird auch der Teufel erwählt, und ist der Teufel unter den Erwählten? "Ermählte" pflegt man zum Lobe zu fa-gen; oder ist vielleicht auch Dieser erwählt, damit durch ihn ohne Willen und Wissen ein großes Gut bewirkt werde? Das ift eine Eigenheit Gottes, im Gegensatz zu ben Bofen. BBie nämlich die Bofen ichlecht fich bedienen ber guten Berte Gottes, fo bedient fich bagegen Gott gut ber ichlechten Werte ber bofen Menschen. Wie gut ift es, bag bie Glieber bes Leibes fo feien, wie fie nur von bem fünftlerischen Gotte eingerichtet werben tonnen! Wie fchlecht jedoch bedient bie Frechheit fich ber Augen; wie schlecht bebient ber Trug fich ber Bunge! Der falfche Beuge, tobtet er nicht mit feiner Bunge querft bie eigene Seele und fucht bann nach bem Word an fich felbst auch ben Andern zu verletzen? Schlecht bedient er fich ber Bunge, und boch ift barum nicht auch Die Bunge etwas Schlechtes! Ein Wert Gottes ift Die Bunge, aber bes guten Wertes Gottes bedient fich fchlecht jene Bosheit. Wie bedienen fich ber Fuße, Die nach Schandthaten laufen, wie bedienen fich ber Bande Die Mörder und jener auffer uns vorhandenen guten Gefcopfe Bottes, - wie Schlecht bedienen fich ihrer Die Schlechten! Mit Gold beftechen fie bie Berichte, Die Unschuldigen unterbruden fie. Diefes Lichtes bedienen Die Schlechten fich Schlecht; burch schlechtes Leben nämlich migbrauchen fie auch fogar bas Licht, wodurch fie feben, jum Dienst ihrer Schandthaten. Denn beim Gange jur schlechten That will ber Schlechte, baß es ibm leuchte, bamit er nicht anftoge, er, ber innerlich bereits angestoßen und gefallen ist und, was er am Leibe fürchtet, im Berzen schon erlitten hat. Aller Güter Gottes also, um nicht lange die einzelnen durchzugehen, bedient sich der Schlechte schlecht, dagegen der Schlechtigkeiten ber schlechten Menschen bedient fich ber Gute gut. Und mas ift fo gut als ber einige Gott, wie ja ber Berr felbft

gesagt hat:1) "Niemand ift gut, als ber einige Gott." Je beffer er also ift, besto beffer bedient er sich auch unferer Schlechtigkeiten. Bas ift fchlechter als Judas? Unter allen Anbangern bes Meisters, unter ben Zwölfen, mar ibm ber Belbfäckel anvertraut und bie Bertbeilung an die Armen zugewiesen; undankbar für eine so große Wohlthat, eine so große Ehre nahm er bas Belb, verlor bie Gerechtigfeit, verrieth als ein Todter bas Leben und verfolgte als ein Feind ben, bem er als Junger gefolgt mar. Das mar lauter Schlechtigfeit von Jubas, aber feiner Schlechtigfeit bebiente ber Berr fich gut. Er ließ fich ausliefern, um uns auszulösen. Sieh, bas Schlechte bes Jubas ift in Gutes vermanbelt worben. Wie viele Marthrer hat ber Satan verfolgt? Wenn ber Satan vom Berfolgen abließe, murben wir heute nicht die herrliche Krone des bl. Laurentius feiern. Wenn also ber schlechten Werke sogar bes Teufels Gott fich gut bebient, fo fchabet, mas ber Schlechte thut, burch fcblechten Bebrauch ihm felbit, ber Bute Bottes wiberfpricht es nicht. Als Rünftler bedient er fich feiner, und als großer Rünftler; wenn er fich feiner nicht zu bedienen verftunbe. wurde er ibn gar nicht existiren laffen. Alfo "Einer von euch ift ein Teufel," fprach er, "ba ich euch als 3molf ermablt habe." - Man tann es auch fo versteben, mas er fagt: "Zwölf hab' ich ermählt," weil es eine beilige Zahl ift. Denn baburch, bag Giner bavon gu Grunbe ging. wurde die Ehre jener Bahl nicht aufgehoben, benn an bie Stelle bes Berlornen murbe ein Anderer ernannt. Es blieb die geheiligte Zahl, die Zwölfzahl, weil sie in der ganzen Welt b. h. nach ben vier Weltgegenben bin bie Trinität verfünden follten. Darum breimal vier. Sich alfo bat Judas abgeschnitten, nicht bie 3mblfgabl bat Schaben gelitten : er hat feinen Meister verloren, benn Gott bat für ihn einen Andern erkoren.

11. Diefes Bange, mas ber Berr von feinem Fleische

<sup>1)</sup> Matth. 10, 18.

und Blute gesprochen hat, und daß er in ber Gnabe biefer Spenbung une bas emige Leben verhieß, und baf er bie Effer und Trinker feines Rleisches und Blutes fo verftanben haben wollte, baß fie in ihm bleiben follen und er in ihnen, und baß, bie nicht glaubten, es nicht verstanden und bas Geiftige fleischlich faffent Argerniß nahmen, und bag. während fie Anftog nahmen und verloren gingen, ber Berr jum Trofte gereichte ben Jungern, Die bei ihm blieben, und zu beren Prüfung er fragte: "Wollt auch ihr fortgehen?" Damit bie Betheuerung ihres Bleibens uns befannt murbe, benn er wußte, bag fie blieben : biefes Bange alfo foll uns bagu vermögen, Geliebtefte, bag wir bas Fleifch Chrifti und bas Blut Chrifti nicht blog im Saframente effen, was auch viele Schlechte thun, fonbern bag wir bis gur Theilnahme am Geifte effen und trinken, bamit wir in bem Leibe bes herrn als Blieder bleiben, bamit wir von feinem Beifte genährt werben und fein Argerniß nehmen, auch wenn Biele jett mit uns zeitlich bie Gaframente effen und trinten, welche am Enbe emige Qualen (tormenta) erleiben werben. Jett nämlich ift ber Leib Chrifti gleichsam in ber Tenne gemischt, aber "es kennt ber Berr bie Seinigen." 1) Wenn bu weißt, mas bu brifcheft, bag babei bas Rorn verborgen iff und bas Drefchen bas nicht gerftort, mas bie Worfelung fäubern foll: fo find wir gewiß, Brüber, bag wir alle, die wir im Leibe bes Berrn find und in ihm bleiben, bamit auch Er in uns bleibe, in biefer Belt bis an's Enbe neitten unter Schlechten leben muffen. Richt unter jenen Schlechten meine ich, welche Chriftum läftern, benn schon finden sich selten Solche, die ihn mit ber Zunge läftern, aber Biele, Die burch ihr Leben. Unter Diefen alfo muffen mir bis an's Enbe leben.

12. Aber was heißt bas, was er sagt: "Wer in mir bleibt und ich in ihm"? Was anbers, als was die Marthrer hörten : "Wer ausharrt bis ans Ende, wird selig sein"?"

<sup>1)</sup> I. Tim. 2, 19. — 2) Matth. 24, 13.

Wie blieb in ibm ber bl. Laurentius, beffen Weft mir beute feiern? Er blieb bis gur Berfuchung, er blieb bis gur the rannischen Fragestellung, er blieb bis zur heftigsten Bebrohung, er blieb bis zur Tödtung; es ift zu wenig, bis zur graufamen Beinigung blieb er. Denn nicht fchnell murbe er getobtet, fonbern geveinigt im Feuer: lange leben lief man ibn. ober vielmehr nicht lange leben ließ man ibn. fondern langfam zu fterben zwang man ihn. In jenem langen Tobe also, in jenen Qualen hat er, weil er gut gegeffen und gut getrunten batte, gleichsam ron jener Speise gefättigt und von jenem Relche berauscht die Qualen nicht empfunben. Denn es mar bafelbft ber, ber gefagt bat: "Der Beift ift's, ber lebenbig macht." Das Fleisch nämlich brannte, aber ber Beift belebte bie Seele. Er gab nicht nach und folgte ins Reich nach. 1) Es hatte aber zu ibm gefagt ber hl. Marthrer Auftus, beffen Fest wir por fünf Tagen gefeiert haben : Betrübe bich nicht, mein Gobn, - Jener namlich mar Bifchof, Diefer Diaton, - betrübe bich nicht, fprach er, nach brei Tagen wirst bu mir folgen. Damit meinte er aber bie Zwischenzeit zwischen bem Tage bes Leibens bes beil. Abstus und bem Tage bes beutigen Leibens bes beil. Laurenting. D welcher Troft! Er fprach nicht: Betriibe bich nicht, mein Sohn; bie Berfolgung wird aufhören, und bu wirft ficher fein, fonbern : Betrübe bich nicht; wohin ich vorangebe, babin wirst bu folgen; 2) und bein Nachfolgen wird nicht verschoben; brei Tage werben in ber Mitte fein. und bu wirft mit mir fein. Er empfing bas Drafel, befiegte ben Teufel, gelangte jum Triumphe, 3)

1) Non cessit et in regnum successit.

<sup>2)</sup> Auch securus eris und tu sequêris ist ein Wortspiel, und ebenso das solgende medium erit et mecum eris.

<sup>3)</sup> Accepit oraculum, vicit diabolum, pervenit ad tri umphum — eine Nachahmung bes Veni, vidi, vici.

## Achtundzwanzigster Vortrag.

(Gehalten Tage vor dem neunundzwanzigsten Bortrage.

## Bon ber Stelle:

"Und hierauf ging Jefus nach Galilaa,"
bis bahin:

"Tiemand jedoch sprach öffentlich von ihm, aus Furcht vor den Juden."

30h. 7, 1—13.

1. In diesem Evangelium-Hauptstück, Brüder, hat unfer Herr Jesus Christus sich besonders als Mensch unserem Glauben empfoblen. Denn immer betreibt er das durch seine Worte und Thaten, daß er als Gott erkannt werde und Mensch, als Gott, der uns gemacht hat, als Mensch, der uns gesucht hat, als Gott bei dem Bater immer, als Mensch bei uns in der Zeit. Denn er würde nicht suchen, den er gemacht hat, wenn er nicht selbst das würde, was er gemacht hatte. Doch dessen getenket und das laßt nicht aus eueren Herzen, daß Christus so Mensch geworden ist, daß er nicht aufhörte, Gott zu sein. Gott bleibend nahm den Menschen an der Schöpfer des Menschen. Da er sich also verbarg als Mensch, barf man nicht meinen, er habe feine Macht verloren, fonbern er habe uns ein Beifviel gegeben. Denn er ift, ba er wollte, festgenommen, ba er mollte, getöbtet morten. Aber weil fünftig feine Blieber tommen follten b. h. feine Gläubigen, Die nicht jene Macht haben follten, bie er, unfer Gott, hatte, fo zeigte er, ba er fich verbarg, ba er fich gleichsam, um nicht getöbtet gu merben, verftedte, an, bas würben einft feine Blieber thun, in welchen feinen Gliebern gewiß er felbft mar. Denn nicht ift Chriftus im Saupte, und im Leibe nicht, fontern Chriffus ift gang im Saupt und im Leibe. Bas alfo feine Glieber find, ift Er; mas aber Er ift, find nicht fogleich feine Glieber. Denn maren feine Glieber nicht er felbft, fo würde er nicht fagen: 1) "Saums, was verfolgst bu mich?" Denn nicht ihn felbst verfolgte Saulus, fondern feine Glieber b. b. feine Gläubigen auf Erbe. Er wollte jeboch nicht fagen: Meine Beiligen, meine Anechte, entlich noch ehrenpoller: meine Brüter, fontern: mich, b. h. meine Glieber. beren Saupt ich bin.

2. Nach vieser Borbemerkung, glaube ich, werden wir uns an diesem Kapitel, dasseben gelesen wurde, nicht abarbeiten; benn oft ist vorgebildet worden am Haupte, was künftig geschen sollte am Leibe. "Dierauf", heißt es, "ging Jesus nach Galiläa; benn er wollte nicht nach Judäa gehen, weil die Juden ihn zu tödten suchten." Das ist's, wovom ich sagte, er gab unserer Schwachkeit ein Beispiel. Nicht er hatte die Macht verloren, sondern unserer Gebrechlichkeit gab er einen Trost. Es stand nämlich bevor, wie gesagt, daß der Eine oder Andere seiner Gläubigen sich verbergen würde, um nicht von den Versolgern gesunden zu werden, und damit ihm das Versted nicht als Verbrechen vorgeworfen würde, ging im Haupte voran, was im Gliede bestätigt werden sollte. Denn so istZgesagt: "Er wollte nicht nach Judäa gehen, weil die Juden ihn tödten wollten," als ob

<sup>1)</sup> Apoftelg. 9, 4.

Christus nicht auch unter die Juden hätte gehen können und doch nicht von den Juden getödtet werden. Diese Macht nämlich hat er, da er wollte, gezeigt; denn als sie ihn kurd vor seinem Leiden festnehmen wollten, sprach er zu ihnen: 4) "Wen suche ihr? Sie antworteten: Jesum. Und er: Ich bin's, nicht sich verbergend, sondern offenbarend. Bei dieser Offenbarung jedoch hielten sie nicht Stand, sondern zurückweichend sielen sie rücklings. Und doch, weil er zu leisden gekommen war, standen sie wieder auf, nahmen ihn sest, sihrten ihn zum Richter und tödteten ihn. Aber was thaten sie? Was eine Schriststelle sagt: 4) "Die Erde ist in die Hände des Gottlosen übergeben worden." Und Dies darum, damit gleichsam der Säckel zerrissen würde, worans

unfer Lösegeld fließen follte.

3. "Es mar aber ber Festtag ber Juben, bas Laubhüttenfest." Bas bas Laubhüttenfest fei, wiffen bie, welche bie Schriften gelefen haben. Sie machten am Festtage Bütten, gleich ben Butten, in benen fie gewohnt hatten, als fie nach bem Auszuge aus Aghpten in ber Bufte manberten. Das mar bas geft, eine große Reier. Das feierten bie Juben, als Erinnerung an Die Wohlthat bes Berrn, mabrent fie im Begriffe maren, ben Berrn zu töbten. Un biefem Festtage alfo (es maren mehrere Festtage, benn fo bieg es bei ben Juden ber Festtag, bag es nicht ein Tag war, sonbern mehrere) sprachen "feine Bruber" ju Chrifto bem Berrn. "Geine Bruber" mußt ihr fo verfteben, wie ihr wißt; benn nichts Reues ift, mas ihr höret. Die Bluteverwandten ber Jungfrau Maria hießen Brüber bes Berrn. Es war nämlich Sprachgebrauch ber Schriften, Die Blutsfreunde und naben Bermandten aller Art "Brüber" ju nennen, auch gegen unfere Sitte, nicht wie wir sprechen, benn wer wird ben Obeim und ben Schwestersohn Bruder nennen? Die Schrift jedoch nennt auch folche Bermanbte Bruder. Denn Abraham und Lot find Brüber genannt, obwohl Abraham ber Bruber vom

<sup>1) 3</sup>oh. 18, 5. — 2) 3ob 9, 14.

Bater bes Lot war; 1) und Laban und Jakob sind Brüber genannt, obwohl Laban ber Bruder ber Mutter Jakobs war. 9) Wenn ihr also von Brübern bes Herrn höret, so benket an die Blutsverwandtschaft Marias, nicht an eine weitere Nachkommenschaft von ihr. Denn wie in dem Grabe, in das der Leib des Herrn gelegt wurde, weder vorher noch nachher ein Todter lag, so hat auch der Schoof Marias weber vor- noch nachher etwas Sterbliches empfangen.

4. Wir haben gefagt, wer bie Brüber gewesen feien; lagt une boren, mas fie gefagt haben! "Beb' von bier fort und zieh nach Jerufalem, bamit auch beine Junger beine Werte feben, Die bu thuft." Die Werte bes Berrn maren ben Jungern nicht verborgen. Denn biefe Bruber b. b. Blutsverwandten konnten Chriftum jum Blutsfreunde haben, an ihn zu glauben aber verschmähten fie gerade megen ihrer Bermandtichaft. Go fteht es im Evangelium, benn nicht wir magen bas zu vermuthen, ihr habt es foeben ge= bort. Gie fügen bei und reben ibm qu: "Denn Riemand thut Etwas im Berborgenen und fucht boch offenkundig zu fein; wann bu bas thuft, fo offenbare bich felbit ber Belt." Und weiter: "Denn auch feine Brüber glaubten nicht an ibn." Warum glaubten fie nicht an ibn? Weil fie menschliche Ehre suchten. Denn auch barin, bag bie Bruder ibm Bugureben ichienen, find fie auf feine Chre bebacht. Du thuft Bunberbares, mach' bich befannt, b. h. zeige bich Allen, bamit bu von Allen gelobt werben fonnest. Es rebete bas Fleisch, aber bas Fleisch ohne Gott gum Fleische mit Gott. Es redete nämlich bie Rlugbeit bes Fleifches zu bem Borte. bas Fleisch geworden ift und unter uns gewohnt bat.

5. Was hierauf der Herr? "Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht gekommen, eure Zeit aber ist immer bereit." Was heißt das? War die Zeit Christi noch nicht gekommen? Warum also war Christus gekommen, wenn seine Zeit noch nicht gekommen war? Hörten wir nicht den

<sup>1)</sup> Gen. 14, 14. - 2) Gen. 29, 15.

Apostel fagen: 1) "Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott feinen Sohn"? Wenn er alfo in der Fille ber Zeit gesandt wurde, ba es fein mußte, gesandt wurde, ba es nothig war, tam: was beißt bas: "Meine Zeit ift noch nicht getommen"? Bebentet, Brüber, in welcher Gefinnung Jene rebeten, Die gleichsam ihrem Bruber gugureben schienen. Sie gaben ihm ben Rath, Rubm gu erlangen, inbem fie ibn gleichsam auf weltliche Beife und mit irbischer Reigung aufforberten, er folle nicht unbekannt und verborgen bleiben; daß alfo ber Berr fprach : "Meine Zeit ift noch nicht gefommen," war eine Antwort für die, welche ihm einen Rath bezüglich ber Ehre gaben : Die Zeit meiner Chre ift noch nicht getommen. Sebet, wie tief bas ift ; gur Ehre mahnten Jene, allein er wollte, daß die Hohheit in Riedrigkeit vorangehe und burch Niebrigkeit gur Bobe ben Weg bahne. Denn auch jene Junger suchten allerdings Ehre, welche, ber Gine gu feiner Rechten, ber Andere zu feiner Linken, siten wollten; fie nahmen auf bas Wohin Bebacht und gaben auf bas Wodurch nicht Acht; ber Berr rief sie, bamit sie richtig ins Baterland tamen, auf ben Weg gurud. Denn bochgelegen ift bas Baterland, niedrig ber Weg babin. Das Baterland ift bas Leben Chrifti, ber Weg bazu ift ber Tob Chriffi; bas Baterland ift bas Bleiben Chriffi, ber Weg babin ift bas Leiben Chrifti. Wer ben Weg verschmabt, was fucht ber bas Baterland? Rurg auch jenen Sochstrebenben antwortete er : 2) "Rönnt ihr ben Relch trinken, ben ich trinken werde?" Seht, wo man zur Höhe gelangt, nach ber ihr verlangt. An den Kelch nämlich erinnerte er ber Erniedrigung und bes Leibens.

6. Also auch hier "ist meine Zeit noch nicht gekommen, eure Zeit aber" b. b. die Ehre der Welt "ist immer bereit." Das ist die Zeit, von welcher in der Prophezie Christus d. h. der Leib Christi spricht: 8) "Wenn ich es für Zeit erachte, werde ich nach Gerechtigkeit richten." Jett

<sup>1)</sup> Gal. 4, 4. — 2) Matth. 20, 22. — 3) Pf. 74, 2.

nämlich ift nicht bie Beit, zu richten, sonbern bie Ungerechten zu ertragen. Es trage alfo ber Leib Chrifti und bulbe Die Ungerechtigkeit ter schlecht Lebenten. Er habe jeboch jest Gerechtigfeit, bevor er bas Gericht habe; benn burch Gerechtigfeit wirb er gum Gerichte gelangen. Bu ben bie Ungerechtigkeit biefer Welt Dulbenben nämlich - was fagt Die Schrift im Bfalme? 1) "Nicht verftogen wird ber Berr fein Bolt." Es leibet nämlich fein Bolf unter Unmurbigen, unter Ungerechten, unter Lafterern, unter Murrenben, Ber-Teumbern, Berfolgern und, wenn es angeht. Mörbern. Es leibet zwar, aber "nicht verstoßen wird ter Berr fein Bolt. und fein Erbe wird er nicht verlaffen, bis einft bie Berechtigfeit fich ins Gericht vermanbelt"; bis bie Berechtigkeit, Die jest in feinen Beiligen ift, fich in Bericht verwandelt, wenn fich erfüllen wird, mas zu ihnen gefagt ift : 2) "3hr werbet auf zwölf Stublen figen, um gu richten bie gwölf Stamme Ifraele." Es batte ber Apoftel bie Berechtigfeit, aber noch nicht jenes Gericht, wovon er fagt:3) "Wiffet ihr nicht, baß wir bie Engel richten werben?" Es fei alfo jest bie Beit, gerecht zu leben, und bereinft wird bie Beit fein. bie, welche schlecht gelebt haben, zu richten. "Bis bie Berechtigkeit," beißt es, "sich in Gericht verwandelt." Das wird bie Beit bes Berichtes fein, von ber ber Berr jett gesagt bat : "Meine Beit ift noch nicht getommen." Denn es wird Die Beit ber Ehre fein, bag, wer in Niebrigfeit tam, in Bobbeit tomme. Der tam, gerichtet zu werben, wird tommen, ju richten; ber tam, von ben Tobten getöbtet zu merben, wird kommen zu richten die Lebendigen und bie Tobten. "Gott", fagt ber Bfalmift, 4) "wird offenbar kommen, unfer Bott, und wird nicht schweigen." Bas ift : "er wird offenbar tommen"? Beil er verborgen fam. Alstann wird er nicht schweigen; benn als er verborgen fam. "murbe er wie ein Schaf gur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm bor

<sup>1)</sup> Bf. 93, 14. — 2) Matth. 19, 28. — 3) I. Kor. 6, 3. — 4) Bf. 49, 3.

feinem Scheerer Bffnete er feinen Mund nicht." 1) Er wirb tommen und nicht ichweigen. "Ich fcwieg," beift es. ?)

"werbe ich etwa immer schweigen?"

7. Bas ift aber jest benen nothig, welche Gerechtigfeit haben? Bas in temfelben Pfalme fieht:3) "Bis bie Berechtigfeit fich in Gericht umwandelt, und bie fie haben, Alle geraben Bergens." 3hr fraget vielleicht, wer bie Berggeraten feien? Jene finben wir in ber Schrift als Berggerabe, welche bie Ubel ber Welt ertragen und Gott nicht anklagen. Sebet, Brüber, ein seltener Bogel ift es, wovon ich rebe. Denn, ich weiß nicht wie, wenn einem Menschen etwas übles miberfährt, fo flagt er fogleich Gott an, ber fein Schuldner fei. Wenn bu etwas Butes thuft, lobft bu bich : wenn bu etwas Bofes leibeft, flagft bu Gott an. Das ift alfo ein frummes Berg, fein gerabes. Wenn bu bich von Diefer Berfrummtheit und Berfehrtheit befehrft, fo tehrt fich ins Gegentheil um, mas bu thateft. Denn mas thateft bu vorber ? Du lobteft bich in ben Gutern Gottes, bu klagteft Bott an in beinen Ubeln : wenn bas Berg befehrt und gurecht gerichtet ift, wirft bu Gott preisen in feinen Gutern, wirst bu bich anklagen in beinen Ubeln. Das find bie Berggeraben. Rurg jener noch nicht Berggerabe, bem bie Slüdfeligfeit ber Bofen und bie Dubfeligfeit ber Guten miffiel, fprach nach feiner Burechtweisung:4) "Wie gut ift Gott mit Ifrael, mit ben Berggeraben! Meine Fuße aber," als ich noch nicht geraben Bergens mar, "haben fast geftrauchelt, beinabe waren meine Schritte ausgeglitten." rum? "Weil ich mich ärgerte an ben Gunbern, ba ich ben Frieden ber Gunber fah." 3ch fah, fagt er, bie Bofen gludlich, und es miffiel mir Gott; benn ich wollte, Gott follte bie Bofen nicht gladlich fein laffen. Es verftebe ber Mensch; bas läßt Gott nie gu; fonbern barum halt man ben Bofen für glucklich, weil man nicht weiß, mas

<sup>1)</sup> Jesai. 53, 7. — 2) Das. 42, 14. — 3) Ps. 93, 15. — 4) Ps. 72, 1.

Glüdseligkeit ift. Seien wir alfo geraben Bergens, Die Zeit unserer Ebre ift noch nicht gefommen. Man fage zu ben Liebhabern biefer Welt, bergleichen bie Brüber bes Berrn waren: "Gure Beit ift immer bereit, unsere Beit ift noch nicht ba." Wagen nämlich und fagen follen Dieg auch wir. Und weil wir ber Leib unferes Berrn Jefu Chrifti find. weil wir seine Glieber sind, weil wir bankbar ihn als unfer Saubt anerkennen, fagen wir gerabezu: weil unfertwegen auch er Dieß zu fagen fich würdigte, fo wollen wir, wenn bie Liebhaber biefer Welt uns verhöhnen, ju ihnen fagen: "Guere Zeit ift immer bereit, unfere Beit ift noch nicht ba." Bu uns nämlich sprach ber Apostel:1) "Denn ihr waret tobt, und euer Leben ift mit Chrifto verborgen in Gott." Wann wird unfere Zeit tommen ? "Wenn Chriftus," fagt er, "euer Leben erscheinen wird, bann werbet auch ihr erscheinen mit ibm in Ehre."

8. Was fagt er bann noch? "Euch tann bie Welt nicht haffen." Was heißt bas anders als: Die Welt tann ihre Liebhaber nicht baffen, Die falfchen Beugen. Denn gut nennt ihr, was bofe ift, und bofe, was gut ift. "Mich aber baßt fie, weil ich Zeugniß gebe von ibr, bag ihre Werte bofe find. Beht ihr binauf zu biefem Feste." Bas beift: "biesem"? Wo ihr menschliche Ehre suchet. Was beißt: "biesem"? Wo ihr fleischliche Freuden erreichen wollt, nicht an bie ewigen benten. "Ich gebe nicht hinauf gu biesem Refte, weil meine Zeit noch nicht erfüllt ift." Un biesem Weste sucht ihr menschliche Ehre; meine Zeit aber, b. h. meiner Ehre, ift noch nicht gekommen. Das wird mein Refitag fein, ber nicht biefen Tagen vorausgeht und vorübergebt, sondern bleibt auf emig; bas mird die Festfeier fein, Freude ohne Ende, Emigfeit ohne Bebrechen, Beiterfeit ohne Wolke. "Da er Dieses gesagt hatte, blieb er in Balilaa. Ale aber feine Bruber binaufgezogen maren, alsbann zog auch er hinauf jum West, nicht öffentlich, sonbern gleichsam beimlich." Darum nicht zu biefem Refte, weil

<sup>1)</sup> Rol. 3, 3.

er nicht zeitlich fich zu rühmen, sonbern heilsam Etwas zu lehren, bie Menschen zu beffern, an ben emigen Festtag gu erinnern, die Liebe von dieser Welt abzulenken und auf Gott hinzulenken bestrebt mar. Was beißt aber bas: er zog gleichfam beimlich auf bas Feft? Nicht bebeutungslos ift auch biefe Sandlung bes Berrn. Mir fcheint, Bruber, er habe auch baburch, bag er gleichsam beimlich binaufzeg. Etwas andeuten wollen; benn aus bem Folgenden feben wir, er fei um bie Mitte bes Festes, b. b. um bie Mitte jener Tage, fo hinaufgegangen, bag er auch öffentlich lehrte. Aber "gleichfam beimlich," um fich ben Menschen nicht zu zeigen. Nicht ohne Bedeutung ift es, bag Chriftus beimlich binaufging jum Fefte, weil er felbft in jenem Festtage verborgen war. Auch mas ich gefagt habe, ift noch im Verborgenen. Es werbe alfo offenbar, es werbe ber Schleier gehoben, es zeige sich, was geheim mar!

Schrift bes heiligen Gesetzes gesagt worden ift, daß sie thun sollten, sei es in Opfern, sei es in priesterlichen Handlungen, sei es in Festtagen und überhaupt in allen Dingen, wodurch sie Gott verehrten, was immer ihnen gesagt und vorgeschrieben war, waren Schatten der fünstigen Dinge. Welcher künstigen Dinge? Derer, die in Christo ihre Erstüllung haben. Darum sagt der Apostel: 1) "Alle Berbeissungen Gottes sind in ihm Ja" d. h. sind in ihm erstüllt. Denn an einer andern Stelle 2) sagt er: "Alles ist an ihnen im Vorbilde geschehen, geschrieben aber ward es unssertwegen, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist." Ersagt auch anderswo: 9) "Das Ziel nämlich des Gesetzes ist Ebristus." Desgleichen an einer andern Stelle: 4) "Riestriftus."

9. Alles, mas bem alten Bolke Ifrael in ber vielfachen

mand richte euch in Speise ober Trank ober in Bezug auf einen Festtag ober Neumond ober Sabbath, was ein Schatten bes Künftigen ist." Wenn also alles Dieß Schatten

<sup>1)</sup> II. Kor. 1, 20. — 2) I. Kor. 10, 11. — 3) Röm. 10, 4. — 4) Kol. 2, 16.

künftiger Dinge maren, fo war auch bas Laubhüttenfest ein Schatten von etwas Rünftigem. Suchen wir alfo, von welder fünftigen Sache biefes Weft ein Schatten mar. 3ch habe erklärt, mas bas Laubhüttenfest mar; es mar bie Feier ber Belthütten, befihalb weil bas Bolf nach feiner Befreiung aus Mappten auf feinem Buge burch bie Buffe in bas Land ber Berbeiffung in Belthütten wohnte. Last uns gufeben, mas bas fei, und mir werben es fein; mir, fage ich, Die wir Glieber Chrifti find, wenn wir es find : burch feine Gnabe aber find wir es, nicht burch unfer Berbienft. Laßt uns also Acht geben, Bruber: wir find berausgeführt morben aus Manpten, wo wir bem Teufel als bem Bharao Dienten, wo wir Lebmarbeiten in irbischen Begierben verrich= teten und babei fehr mühfelig waren. Denn uns bat Chriffus, ba wir gleichsam Ziegelsteine machten, zugerufen :1) "Rommet zu mir Alle, bie ihr mubfelig feib und belaben!" Von ba berausgeführt, find wir burch bie Taufe, gleichsam bas rothe Meer - roth barum, weil burch bas Blut Chrifti geheiligt, - nach bem Tobe all' unferer Feinbe, bie uns nachsetzten, b. h. nach Tilgung all' unferer Gunben, übergefett worben. Jest alfo, bevor wir in bas Baterland ber Berheiffung b. h. bas ewige Reich fommen, find wir in ber Bufte in Zeltbütten. Die bas einseben, find in Beltbutten: benn es follten bereinft Golche tommen, Die bas einseben. Der nämlich ift in Beltbutten, welcher erfennt. er sei in der Welt ein Fremdling. Der erkennt sich als Frembling, ber fich fieht nach bem Baterland feufgen. Babrend aber ber Leib Chrifti in ben Belthütten ift, ift Chrift us in ben Belthütten. 2) Aber bamals nicht offenbar, fonbern verborgen. Denn noch verbunkelte ber Schatten bas Licht : bei ber Ankunft bes Lichts schwand ber Schatten in Richts. Chriftus war im Berfted, im Zeltenhüttenfest mar Chriftus. aber ber verborgene Christus. Jett, ba bas schon offenbar ift, erkennen wir bereits, daß wir in ber Ginobe man-

<sup>1)</sup> Matth. 11, 28. — 2) In tabernaculis.

dern; benn wenn wir es erkennen, sind wir in der Einste. Was heißt in der Einöde? In der Wüfte. Warum in der Wifte? Weil in dieser Welt, wo man "dürstet auf wasserlosem Wege.".") Aber lasset uns dürsten, damit wir gesättigt werden; denn "selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden.".") Und unser Durst wird aus dem Felsen gestillt in der Wüsse; "der Fels nämlich war Christins,".") und er wurde mit der Rutbe geschlagen, 4) damit Wasser daraus slöße. Alles also, was im Borbilde geschah, wird offenbar in uns. Und es ist nicht ohne Bedeutung, daß es von dem Herrn gleich; "Er ging hinauf zum Feste, nicht offenbar, sondern gleichssem im Verborgenen." Denn das war selbst im Verborgenen worgebildet, daß Christis an diesem Feste verborgen war, weil dieses Fest die auf der Wanderschaft begriffenen Glieder Ehristi bedeutete.

10. "Die Juden also suchten ihn am Feste," bevor er hinaufgegangen war. Zuerst waren seine Brüder hinaufgezogen, und damals zog er nicht hinauf, als sie es meinten und wollten, damit auch das erfüllt würde, was er sagte: "nicht zu diesem," d. h. zu dem ihr wollt, dem ersten oder zweiten Tage. Er zog aber nachber hinauf, wie die Schrift sagt "in der Mitte der Festzeit," d. h. als von jenem Feste schon so viele Tage vorüber waren, als noch übrig waren. Denn sie seierten dieses Fest, wie man sich denten muß, mehrere Tage lang."

11. "Sie sagten also: Wo ist er? Und es war viel Semurmel über ihn in der Menge." Warum Gemurmel? Aus Streit. Worin bestand der Streit? "Einige nämlich sagten: Er ist gut; Andere aber: Nein, sondern er verführt die Leute." Das ist von allen seinen Dienern zu verstehen; das sagt man auch jetzt. Denn wer immer in irgend einer geistigen Gnade hervorragt — da sagen gewiß

<sup>1)</sup> Pf. 62, 3. — 2) Matth. 5, 6. — 3) I. Kor. 10, 4. — 4) Num. 20, 1.

bie Einen : Er ift gut, bie Andern : Rein, sondern er verführt bie Leute. Warum bas? Beil "unfer Leben mit Chrifto. verborgen ift in Gott." 1) Darum fonnen bie Leute im Winter wohl fagen: Diefer Baum ift tobt, 2. B. ber Feigenbaum. Birnbaum und fonflige Obstbaum ift gleich bem burren; und fo lang es Winter ift, fieht man es nicht. Der Sommer beweist es, bas Gericht beweist es. Unfer Sommer ist die Offenbarung Chrifti; "Gott wird offenbar tommen, unfer Gott, und wird nicht schweigen, Feuer wird vor ihm hergehen;" 2) biefes Feuer wird feine Feinde angunben; bie burren Baume wird bas Teuer ergreifen. Dann nämlich wird man bie burren feben, wann zu ihnen wird gefagt werden: "Ich war hungrig, und ihr gabt mir Nichts zu effen ;" \*) auf ber anbern Seite aber, b. h. auf ber rechten wird fich die Fulle ber Früchte zeigen und bie Burbe ber Blatter; Die Bluthezeit wird Emigfeit fein. Bu ienen alfo, als burren, wird gefagt werben : "Gebet bin in bas emige Feuer." Denn "fiebe," heißt es, 4) "die Art ift an bie Burgel ber Baume gelegt. Jeber Baum alfo, ber feine gute Frucht bringt, wird umgehauen und in's Feuer geworfen werben." Sagen alfo mogen von bir, wenn bu in Chrifto gunimmft, fagen mogen bie Menfchen : "Er verführt bie Leute." Bon ihm felbft, von bem gangen Leib Christi wird das gesagt. Bedenke, ber Leib Christi ift noch in ber Welt, bebenke, ber Leib Chrifti ift noch in ber Tenne, fieh, wie er bon ber Spreu geläftert wird. Bugleich awar werden fie gebroschen, aber bie Spreu wird germalmt. bas Getreibe gereinigt. Was also von bem Berrn gesagt wurde, gereicht jum Trofte für jeben Chriften, von bem es gefagt wird.

12. "Niemand jedoch sprach offen von ihm aus Furcht vor den Juden." Aber welche sprachen nicht von ihm aus Furcht vor den Juden? Gewiß, die sagten: "Er ist gut."

<sup>1)</sup> Kol. 3, 3. — 2) P[. 49, 3. — 3) Matth. 25, 42. — 4) Dal. 3, 10.

nicht die sagten: "Er verführt das Volk." Die sagten: "Er verführt das Bolk," beren Rauschen wurde gehört wie das von dürren Blättern. "Er verführt das Bolk," lärmten sie lauter; "er ist gut," wispelten sie leiser. Jetzt aber, Brüder, obwohl noch nicht jene Herrlichkeit Christi gekommen ist, die uns zur Ewigkeit führen soll, jetzt jedoch wächst seine Kirche so, so bat er sich gewürdigt sie überallbin auszubreiten, daß man nur mehr wispelt: "Er verführt das Bolk," und lauter rust: "Er ist gut."



## Neunundzwanzigster Vortrag.

(Gehalten Tags nach bem achtundzwanzigsten Vortrage.)

### Über bie Stelle:

"Als aber das Fest schon halb vorbei war, ging Jesushinauf in den Tempel"

## bis bahin:

"Der ihn gesandt hat, der ift wahrhaft, und es ift keine Angerechtigkeit in ihm."

305. 7, 14-18.

1. Was im Evangelium folgt und heute gelesen wurde, wollen auch wir der Folge nach betrachten und, was der herr gibt, darüber sagen. Gestern wurde dis dahin gelesen, daß, obwohl sie den herrn Jesus nicht im Tempel sahen am Festage, sie doch von ihm redeten, "und die Einen sagten:

ist gut, die Andern aber: Nein, sondern er verführt das Boll." Das ist nämlich gesagt zum Troste derer, welche nachmals als Verkündiger des Wortes Gottes sein sollten "wie Berführer und doch wahrhaftig." Venn nämlich

<sup>1)</sup> II. Ror, 6, 8.

Berführen Betrügen ist, so ist weber Christus ein Berführer noch seine Apostel, noch darf irgend ein Shrist ein Berführer sein; wenn aber Berführen — Jemand durch Überredung von da zu etwas Anderem führen beißt, so ist die Frage, wovon und wohin: wenn vom Bösen zum Guten, so ist er ein guter Berführer; wenn vom Guten zum Bösen, so ist er ein böser Berführer. In dieser hinscht nun, wonach die Menschen vom Bösen zum Guten verführt werden, vo möchten wir doch alle Berführer sowohl genannt werden als sein!

2. Alfo nachher "zog" ber Berr gum Feste "binauf in ber Balfte bes Weftes und lehrte. Und es munberten fich bie Juden und fagten: Wie fennt ber bie Schriften, ba er fie nicht gelernt hat?" Er, ber verborgen mar, lehrte und rebete öffentlich und murbe nicht fefigehalten. Jenes nämlich, bag er fich verbarg, war Sache bes Beifpiels, Diefes ber Macht. Aber ba er lehrte, "wunderten fich bie Juden." Alle zwar, fo viel ich glaube, munberten fich, aber nicht Alle bekehrten sich. Und woher die Berwunderung? Beil Biele mußten, mo er geboren, wie er mare erzogen worben; nie hatten fie ihn bie Schriften lernen feben, borten ihn aber bas Befetz erläutern, Beugniffe aus bem Befete beibringen, bie Riemand beibringen tonnte, er batte fie benn gelesen, Niemand lefen, er hatte benn bie Schriften gelernt; und barum munberten fie fich. Ihre Bermunberung aber murbe für ben Deifter ein Unlag gur tieferen Begründung ber Wahrheit. Bufolge ihrer Bermunderung namlich und ihrer Worte fagte ber Berr etwas Tiefes und einer genaueren Betrachtung und Erörterung Werthes. Darum mache ich Gure Liebe aufmertfam, nicht blog um ju boren fur euch, fonbern auch um zu beten für un 8.

3. Was also antwortete ber Herr ihnen, die sich wunberten, wie er die Schriften kenne, die er nicht gelernt hatte? "Weine Lehre," sprach er, "ist nicht meine Lehre, sondern bessen, der mich gesandt hat." Das ist die erste Tiese; er scheint nämlich in wenig Worten Entgegengesetztes zu sagen. Denn er saat nicht: Diese Lehre ist nicht meine, sondern : "Meine Lehre ift nicht meine." Wenn nicht die beine, wie Die beine? Wenn die beine, wie nicht die beine? Du fagst ja Beibes, fowohl "meine Lehre" als "nicht meine." Denn wenn er gefagt batte: Diefe Lebre ift nicht bie meine, fo ware feine Frage. Run aber, Bruber, querft beachtet bie Frage und bann erwartet bie Lösung! Denn wer bie Frage nicht sieht, die vorgelegt wird, wie versteht ber, mas ausgelegt wird? Das also fteht in Frage, bag er fagt: "meine ift nicht meine"; bas scheint ein Biterspruch zu fein: wie "meine," wie "nicht meine"? Wenn wir alfo genau anfeben, mas berfelbe bl. Evangelift in ber Ginleitung fagt: Im Anfange mar bas Wort, und bas Wort war bei Gott. und Gott mar bas Wort, baran hängt bie Lösung biefer Frage. Welches ift alfo bie Lehre bes Baters, wenn nicht bas Wort bes Baters? Chriffus felbft alfo ift bie Lehre bes Vaters, wenn er bas Wort bes Baters ift. Aber weil bas Wort nicht Wort von Niemand fein tann, sontern von Jemand, fo nannte er feine Lehre fich felbft, und nicht bie feine, weil er bas Wort bes Batere ift. Denn mas ift fo febr bein, als bu? Und was ift fo fehr nicht bein, als bu, wenn eines Untern ift, mas bu bift?

4. Das Wort also ist sowohl Gott, als auch ist es bas Wort einer ewig seststehenden, nicht in Silben ertönenden und vergehenden, sondern zugleich mit dem Bater bleibenden Lehre, zu der, als einer bleibenden, wir uns hinsehren sollen, wenn wir durch die verhallenden Töne ermahnt werden. Denn nicht so ermahnt uns das, was vergeht, daß es uns zu dem Bergänglichen riese. Wir werden ermahnt. Gott zu lieben. Dieses Ganze, was ich sagte, waren Silben; sie haben die getroffene Luft erschüttert; um zur Empfindung eurer Ohren zu gelangen sind sie im Tönen vorüberzegegangen; nicht jedoch darf daß, wozu ich euch ermahnte, vorüberzehen, weil der, den ich euch zu lieben ermahnte, nicht vergeht; und wenn ihr, durch vergehende Silben ermahnte, euch zu ihm bekehret, werdet auch ihr nicht vergehen, sondern besiehen mit dem Bestehenden. Das also ist in der Lehre groß, hoch und ewig, was bleibend besteht, wohin

Alles ruft, was zeitlich vergeht, wenn es richtig bezeichnet und nicht lügenhaft vorgebracht wird. Alle Zeichen ja, die wir durch Eine vordringen, bezeichnen Etwas, was kein Ton ist. Denn nicht eine kurze Silbe ist Gott, und nicht eine kurze Silbe verehren wir, und nicht eine kurze Silbe beten wir an, und nicht zu einer kurzen Silbe sehnen wir und zu gelangen, die fast eher zu tönen aushört, als sie anfängt, und im Augenblicke vergeht. Es bleibt also etwas Großes, was Gott genannt wird, wiewohl der Ton nicht bleibt, wenn Gott genannt wird. So gebt Acht auf die Lehre Christit, und ihr werdet gelangen zum Worte Gottes; wenn ihr aber zum Worte Gottes gelangt seid, so beachtet: Gott war das Wort, und ihr werdet sehen, es heißt mit Recht "meine Lehre"; beachtet auch, we sen das Wort ist, und ihr werdet sehen, es heiste mit Recht im die werdet sehen, es heist mit Recht im die

5. Rurg alfo fage ich Gurer Liebe, gerade fo fcheint mir ber Berr Jefus Chriftus gefagt zu haben: "Meine Lehre ift nicht meine," als ob er fagte: Ich bin nicht von mir felbft. Denn obicon wir fagen und glauben, bag ber Gobn bem Bater gleich fei, und bag in ihnen feinerlei Unterfchied ber Natur und Subffang fei und zwischen bem Erzeuger und bem Erzeugten feine Zwischenzeit gewesen fei, fo fagen wir boch mit Bahrung und Aufrechterhaltung von Diefem, baß Jener ber Bater ift, Diefer ber Gobn. Bater aber ift er nicht, wenn er feinen Gobn bat, und Gobn ift er nicht, wenn er feinen Bater bat, aber boch ift ber Gobn Gott vom Bater, ber Bater bagegen Gott, aber nicht vom Sohne; Bater bes Sobnes ift er, nicht Bott vom Sohne, Diefer aber ift Gohn bes Baters und Gott vom Bater. Denn Chriftus ber herr wird Licht vom Lichte genannt. Das Licht alfo, welches nicht vom Lichte ift, und bas gleiche Licht, bas vom Lichte ift, find gusammen ein Licht, nicht zwei Lichter.

6. Wenn wir's verftanden haben, Dant fei Gott; wenn es aber Einer zu wenig verstanden hat, — der Dienich hat gethan, mas er konnte, — febe er zu, woher er das Ubrige

erhoffe. 1) Aufferlich können wir als Arbeiter pflanzen und begießen, aber bas Wachsthum zu geben, ist Sottes. ) "Meine Lehre," fagt er, "ift nicht meine, sondern beffen, ber mich gefandt hat." Es höre einen Rath, wer sagt: Ich hab's noch nicht verftanden. Da etwas Großes und Tiefes gefagt worden ift. fo fab gewiß Chriftus ber Berr felbft. bag biefes fo Tiefe nicht Alle verfteben murben, und gab im Folgenden einen Rath. Willft bu verfteben? Glaube! Denn Gott fprach burch ben Bropheten : 3) "Wenn ihr nicht glaubet, werbet ihr nicht verfteben." Darauf bezieht fich, was auch hier ber Berr weiter hinzufügte: "Wenn Giner ben Willen besfelben\_thun will, fo wird er bezüglich ber Lebre erkennen, ob fie aus Gott fei, ober ob ich von mir felbst rebe." Bas beifit bas: Menn Giner beffen Willen thun will? Allein ich hatte gefagt: Wenn Giner glaubt, und hatte ben Rath gegeben : Wenn bu es nicht verstanden baft, glaube. Das Berftanbnig nämlich ift ber Lohn bes Glaubens. Suche alfo nicht, ju verfteben, um zu glauben, fonbern glaube, um zu verstehen; benn "wenn ihr nicht glaubet, werdet ihr nicht versteben." Während ich also gur Möglichkeit bes Berftebens ben Beborfam bes Glaubens angerathen und gefagt habe, ber Berr Jefus Chriftus babe eben Diefes beigefügt im folgenden Ausspruche, finden wir, er habe gefagt : "Wenn Giner ben Willen besselben thun will, fo wird er bezüglich ber Lehre erkennen." Bas beift : er wird erkennen? Es beißt: Er wird verfteben. Bas beißt aber : "Wenn Giner beffen Willen thun will" ? Es beißt : glauben. Allein daß "Erkennen" fo viel ift als "Ber-fteben," versteben Alle; daß aber die Worte: "Wenn Einer beffen Willen thun will" fid, auf's Glauben beziehen, bagu brauchen wir, um es beffer zu verfteben, unfern Berrn

<sup>1)</sup> Der Sinn ift: Ich habe bas Meinige gethan; bas übrige, was Giner noch nicht verftanden hat, muß won Gott erwarten und erbitten.

<sup>2)</sup> I. Kor. 3, 6. — 3) Jesai. 7, 9.

felbst als Ertlärer, bamit er uns zeige, ob es wirklich jum Glauben gebore, ben Billen feines Batere gu thun. Ber mußte nicht, bas beiffe ben Billen Gottes thun fein Wert wirten, b. b. was ihm gefällt? Der Berr felbft aber fagt an einer anbern Stelle beutlich: 1) "Das ift bas Bert Gottes, bag ihr glaubet an ben, ben er gefandt hat." Daß ibr an ihn glaubet, nicht, bag ihr ihm glaubet. Aber wenn ihr an ihn glaubet, glaubet ihr ihm; nicht aber glaubt fogleich, wer ihm glaubt, auch an ihn. Denn auch bie Damonen glaubten ihm und glaubten nicht an ibn. Ferner auch von feinen Aposteln können wir fagen: Wir glauben bem Baulus, aber nicht: wir glauben an Baulus; wir glauben bem Betrus, aber nicht : mir glauben an Betrus. "Dem nämlich, ber an ihn glaubt, ber ben Gottlofen recht= fertigt, wird fein Glaube gur Gerechtigfeit angerechnet." 3) Bas heißt alfo: an ihn glauben? Durch Glauben anbangen, burch Glauben lieben, burch Glauben in ihn eingehen und in feine Glieber einverleibt werben. Das ift alfo ber Glaube, ben Gott von uns verlangt, und er findet nicht, mas er verlange, er gabe benn querft, mas er fanbe. Was ift bas für ein Glaube, als ber, ben anberswo ber Apostel gang beutlich bezeichnete, ba er fagt: 3) "Weber bie Beschneibung gilt Etwas, noch bie Borhaut, sonbern ber Glaube, ber burch bie Liebe wirtsam ift"? Nicht was immer für ein Glaube, sonbern "ber Glaube, ber burch bie Liebe wirtfam ift"; biefer fei in bir, und bu wirft von ber Lebre verfteben - was bann wirft bu verfteben? Dag biefe Lehre "nicht mein ift, sondern beffen, ber mich gesandt hat"; b. h. bu wirft verfteben, bag Chriftus ber Cohn Gottes, welcher bie Lehre bes Baters ift, nicht aus fich ift, sonbern ber Gobn bes Baters ift.

7. Die Sabellianische Häresie ist burch biesen Ausspruch wiberlegt. Die Sabellianer nämlich wagten zu sagen, Dersselbe sei Sohn, ber auch Bater ift; es seien zwei Ramen.

<sup>1) 30</sup>h. 6, 29. — 2) Röm. 4, 5. — 3) Gal. 5, 6.

aber eine Sache. Wenn es zwei Namen wären und eine Sache, so würde es nicht heissen: "Meine Lehre ist nicht mein." Gewiß, wenn deine Lehre nicht die deine ist, o Herr, wessen ist sie, wenn nicht ein Anderer ist, desse sie ist? Was du gesagt hast, verstehen die Sabellianer nicht; denn sie haben nicht die Trinität gesehen, sondern sind dem Irrthum ihres Herzens gesolgt. Wir, Verehrer der Oreiheit und Einheit des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes und eines Gottes, wollen von der Lehre Ehristi verstehen, daß sie nicht die seine ist. Und darum hat er gesagt, er rede nicht von sich selbst, weil Christus der Sohn des Vaters ist und der Bater der Bater Christi ist und der Sohn von Gott dem Vater Gott ist, Gott der Vater aber nicht von Gott dem Vater Gott ist.

8. "Wer von fich felbft rebet, fucht feine eigene Ehre." Das wird Jener fein, ber Antichrift genannt wird, "ber fich erhebt," wie ber Apostel fagt, 1) "über Alles, was als Gott genannt und verehrt wird." Ihn nämlich ankündigend als ben, ber feine Ehre suchen werbe, fprach ber Berr gu ben Juben : 2) "Ich bin im Namen meines Baters gefommen, und ihr habt mich nicht aufgenommen; ein Underer wird tommen in feinem Ramen, ben werdet ihr aufnehmen." Er beutete an, fie murben ben Untidrift aufnehmen, ber die Ehre feines namens suchen wird, ber sich aufbläht. nicht Stich halt und barum nicht feststeht, fonbern gewiß aufammenfällt. Unfer Berr Jejus Chriftus aber gibt uns ein großes Beispiel ber Demuth: er ift ja boch bem Bater gleich, er war ja boch im Anfange bas Wort und war bas Wort bei Gott und war Gott bas Wort; er hat ja boch felbst gefagt:3) "So lange bin ich bei euch, und ihr kennt mich nicht? Philippus, wer mich gesehen hat, hat ben Bater gefeben;" er hat ja boch felbst gesagt, 4) und gang mahr gesagt: "3ch und ber Bater find Gins." Wenn nun ber mit bem

<sup>1)</sup> I. Theff. 2, 4. — 2) Joh. 5, 43. — 3) Joh. 14, 8. — 4) Joh. 10, 30.

Bater Einige, bem Bater Gleiche, Gott bon Gott, Gott bei Gott, ber gleich Emige, Unfterbliche, ebenfo Unveranderliche. ebenfo Zeitlofe, gleichfalls Schöpfer und Unordner ber Zeiten, bennoch, weil er in ber Zeit fam und Knechtsgestalt annahm und feinem Berhalten nach als ein Mensch erfunden wurde, die Ehre bes Vaters sucht, nicht bie feine; mas mußt bann bu, o Mensch, thun, ber bu, mann bu etwas Gutes thuft, beine Ehre fuchft, mann bu aber etwas Bofes thuft. gegen Gott auf Berleumbung finneft? Mert' auf bich, ein Geschöpf bift bu, ertenne ben Schöpfer; ein Anecht bift bu, verachte nicht ben Berrn; an Rindeeftatt bift bu angenommen, aber nicht burch beine Berbienfte; fuche bie Ehre beffen, von bem bu biefe Gnate haft, als an Rinbesflatt angenom= mener Menfch, beffen Ehre fein Eingeborner gefucht bat. "Wer aber bie Ehre beffen fucht, ber ihn gefandt hat, ber ift wahrhaft, und Ungerechtigkeit ift in ihm nicht." Im Untichrift aber ift Ungerechtigkeit, und er ift nicht mabrhaft, weil er fein e Ehre fuchen wirb, nicht beffen, von bem er gefandt ift; benn er ift nicht gefandt, fonbern zugelaffen. 1) Wir alle alfo, bie wir jum Leibe Chrifti gehoren, wollen uns nicht in die Schlingen bes Untichrift loden laffen, nicht unfere Ehre fuchen. Sonbern, wenn Jener bie Ehre beffen fuchte, ber ihn gefandt hat, um wie viel mehr wir beffen, ber uns gemacht hat?



<sup>1)</sup> Non missus, sed venire permissus.

# Dreissigster Vortrag.

#### Von ba an:

"Hat euch nicht Aoses das Gesetz gegeben, und Keiner von euch thut das Gesetz?"

bis bahin:

"Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht."

3oh. 7, 19—24.

1. Auf die Lesung des beiligen Evangeliums, von der wir letithin zu Eurer Liebe gesprochen haben, folgt die soeden gelesene heutige. Den Herrn reden hörten sowohl die Jünger als die Juden; die Wahrheit reden börten sowohl die Wahrhaften als die Lügenhasten; die Liebe hörten sowohl die Freunde als die Feinde; den Guten reden hörten sowohl die Suten als die Bösen. Jene hörten, aber Er unterschied; und welchen seine Rede nützte und nützen werde, sah er und sah er voraus. In denen nämlich, die damals waren, sah er es; in uns, die künstig kommen sollten, sah er es voraus. Wir wollen daher so das Evangelium hören, als wäre der Gerr zugegen, und wollen nicht sagen: O jene Gläcklichen, die ihn sehen konnten, weil Viele unter Denen, die ihn sahen, ihn auch tödteten, Viele aber unter uns, die

ihn nicht sahen, auch gläubig wurden. Denn was kostbar ertönte aus dem Munde des Herrn, ist unsertwegen ausgeschrieben, uns bewahrt, unsertwegen vorgelesen worden und wird gelesen werden auch wegen unserer Nachsommen, und bis die Welt ein Ende hat. In der Höhe ist der Herr, aber auch hier ist die Wahrheit, der Herr. Denn der Leib des Herrn, in dem er auserstand, kann an einem Orte sein, seine Wahrheit ist überall ausgebreitet. Den Herrn also wollen wir hören und, was er selbst gibt über

feine Worte, auch wir fagen.

2. "bat nicht Mofes," fprach er, "euch bas Gefet gegeben, und Reiner aus euch thut bas Gefet ? Was fucht ibr mich ju tobten?" Darum nämlich fucht ihr mich ju tobten, weil Reiner aus euch bas Geset thut: benn wenn ibr bas Befet thatet, fo murbet ibr eben in ben Schriften Chriftum ertennen und nicht ben Gegenwärtigen töbten. Und jene antworteten - "es antwortete ihm bas Boltsgewirr." 1) Es antwortete gleichsam bas Gewirr, mas nicht gur Orbnung, sondern gur Berwirrung gehörte; furg bas verwirrte Gewirr, gebt Acht, mas es antwortete : "Du haft ben Teufel, wer sucht bich zu töbten ?" Als ob es nicht ärger wäre, zu fagen : "Du haft ben Teufel," als ihn zu töbten. Bu bem nämlich wurde gefagt, er habe ben Teufel, ber bie Teufel austrieb. Bas fonnte bieg verwirrungevolle Gemirr Unberes fagen? Bas tonnte bie aufgerührte Miftjauche Unberes ftinken? Das Gemirr murbe verwirrt, wovon? Bon ber Wahrheit. Das triefängige Gewirr verwirrte bie Rlarbeit bes Lichtes; benn Mugen, Die nicht bie Gefundheit haben, können bie Klarbeit bes Lichts nicht ertragen.

3. Der Berr aber, feineswegs verwirrt, sonbern in feiner Wahrheit ruhig gab nicht Boses gurud für Boses, nicht Schmähung für Schmähung; ba er boch, wenn er zu ihnen gesagt hätte. Ihr habt ben Teufel, Recht gehabt hätte:

<sup>1)</sup> Turba. Die folgenben Bortspiele laffen fich im Deutschen nicht genau wiedergeben.

benn sie hatten nicht folde Dinge gur Wahrheit gefagt, hatte fie nicht bie Falschheit bes Teufels gejagt. Bas alfo antwortete er? Soren wir rubig und trinfen wir Rube : "Ein Werk habe ich gethan, und ihr alle wundert euch;" gleich als fagte er: Wie erft, wenn ihr alle meine Werte feben würdet ? Denn fein waren bie Werke, Die fie in ber Welt faben, und ihn, ber Alles gemacht hat, faben fie nicht. Eines that er, und fie murben verwirrt, weil er einen Menschen gefund machte am Sabbath; gleich als ob, wenn irgend ein Rranter am Sabbath genafe, ein Unberer ihn beil gemacht hatte als Jener, ber fie argerte, weil er Ginen Menschen beil machte am Sabbath. Denn welcher Unbere machte bie Anderen beil, als bas Beil felbft, er, ber jenes Beil, bas er jenem Menschen gab, auch ben Thieren gibt? Es war ja ein forperliches Beil. Das Beil bes Fleisches wird sowohl hergestellt, als auch stirbt es; und wenn es hergestellt wird, wird ber Tod aufgeschoben, nicht aufgehoben. Doch, Brüber, auch biefes Beil ift vom Berrn. burch wen immer es vermittelt werben mag; burch weffen Bflege und Dienftleiftung es auch mitgetheilt werben mag. es wird von Jenem gegeben, von bem alles Beil ift, qu bem im Bfalme gefagt wirb:1) "Menschen und Thiere machst bu beil, o Berr, wie bu beine Barmbergigkeit vervielfältigft, o Gott!" Weil bu nämlich Gott bift, erftrect fich beine vielfache Barmberzigkeit auch auf bas Beil bes menschlichen Fleisches, erstreckt fich auch auf bas Beil ber vernunftlosen Thiere; allein ber bu bas Beil bes Flei= sches ben Menschen und Thieren gemeinsam gibst, gibt es etwa kein Beil, bas bu ben Menschen allein bewahrst? Es gibt allerdings ein anderes, bas nicht bloß nicht gemeinfam ift für Menschen und Thiere, sondern auch nicht ein-mal für die Menschen gemeinsam ift für gute und bofe. Rurg, nachdem er bort von bem Beil gesprochen hatte, welches Menschen und Thiere gemeinsam empfangen, bat er wegen jenes Beiles, bas die Menschen hoffen follen, aber

<sup>1) \$1, 35, 7:</sup> 

4. "Ein Werk habe ich gethan, und ihr alle wundert ench." Und sogleich fügte er bei: "Darum gab auch Moses die Beschneidung." Es war etwas Gutes, daß ihr von Moses die Beschneidung empfinget, "nicht weil sie von Moses ift, sondern von den Vätern." Abraham nämlich empfing zuerst die Beschneidung vom Herrn. "Auch am Sabbathe beschneidet ihr." Es widerlegt euch Moses. Im Gesetze wird euch besohlen, am achten Tage zu ruben; wenn der achte Tag des Neugebornen auf den siedenten Wochentag trifft, was werdet ihr thun? Werdet ihr ruhen, um den Sabbath zu halten, oder beschneiden, um das Sakrament des achten Tages zu volldringen? Aber ich weiß, sagt er, was ihr thuet. "Ihr beschneidet den Menschen." Warum? Weil die Beschneidung zu einem Zeichen des heiles gehört und die Menschen am Sabbath nicht ablassen dürsen vom Beile. Also "Fürnet auch mir nicht, weil ich den ganzen Menschen heil gemacht habe am Sabbath; wenn der Mensch," sprach er, "die Beschneidung empfängt am Sabbath, ohne daß das Gesetz des Moses verletzt wird (denn jene mosaische

Borfdrift ber Beschneibung mar eine Beile-Ordnung), was rum seib ihr aufgebracht über mich, wenn ich am Sabbathe

bas Beil wirke ?"

5. Vielleicht nämlich bebeutete jene Beschneibung ben Berrn felbft, über ben fie, als er beilte und gefund machte, aufgebracht maren. Die Beschneibung nämlich mußte am achten Tage vorgenommen werben, 1) und was fonft ift bie Befchneidung als eine Sinwegnahme von Fleifch? Es bebeutet also biese Beschneibung die Hinwegnahme ber fleischlichen Begierben vom Bergen. Nicht umfonft alfo murbe fie gegeben und ihre Vornahme an jenem Gliebe angeordnet, weil burch jenes Blied bie Fortpflanzung ber Sterblichen geschieht und burch einen Menschen ber Tod, wie burch einen Menschen bie Auferstehung von ben Tobten, 2) und burch einen Menschen bie Gunbe in bie Welt tam und burch bie Gunbe ber Tob. 3) Darum wird Jeber mit ber Borhaut geboren, weil jeder Mensch mit der Erbfünde geboren wird; und Gott reinigt sowohl von bem Gebrechen, mit bem wir geboren werben, als von ben Gebrechen, Die wir durch schlechtes Leben hinzufügten, nur durch das steinerne Meffer, Chriftus ben Berrn. "Der Stein (Fels) nämlid war Chriftus." 5) Denn mit steinernen Meffern beichnitten fie, und burch ben Ramen bes Steines bilbeten fie Chriftum vor; und ben gegenwärtigen erkannten fie nicht, sondern wünschten überdieß, ihn zu tödten. Warum aber geschah es am achten Tage, als weil nach dem siebenten Wochentage ber Berr am Tage bes Berrn auferstand? Also bie Auferstehung Chrifti, Die zwar am britten Leibenstage. aber am achten Tage unter ben Wochentagen ftattfanb. Diefe hat uns beschnitten, b. h. bie mit bem mahren Steine Beschnittenen, Die ber Apostel ermahnt: 6) "Wenn ihr nun mit Christus auferstanden seid, fo fuchet, mas oben ift, mo Christus fitt zur Rechten Gottes: mas oben ift, babt im

<sup>1)</sup> Levit. 12, 3. — 2) I. Kor. 15, 21. — 3) Röm. 5, 12. — 4) Vitium propaginis. — 5) I. Kor. 10, 4. — 6) Koí. 3, 1.

Sinne, nicht, was auf Erben ift!" Bu ben Beschnittenen fagt er: Chriftus ift auferstanden, er entfernte von euch bie fleischlichen Begierben, entfernte bie bofen Gelüfte, entfernte das Ueberflüffige, womit ihr geboren waret, und das noch Schlimmere, was ihr burch schlechtes Leben hinzugefügt hattet; Beschnittene burch ben Stein, warum schmedt ihr noch Erbe? 1) — Und überhaupt, barin, baß Moses bas Geset gab und ihr am Sabbath ben Menschen beschneibet, sollt ihr eine hindeutung erkennen auf bas gute Werk, bag ich ben gangen Menschen beil gemacht habe am Sabbath, weil er fowohl geheilt wurde, um gefund zu sein am Leibe, als gläu=

big wurde, um gesund zu sein an ber Seele.
6. "Richtet nicht nach ber Person, sonbern richtet ein gerechtes Gericht!" Was heißt bas? Ihr, die ihr jest nach bem Gesetze des Moses am Sabbathe beschneibet, zurnet nicht über Moses, und weil ich am Sabbathe einen Menschen geheilt babe, fo gurnet ihr über mich; ihr richtet nach ber Berfon, habt Ucht auf Die Wahrheit. Ich giehe mich nicht bem Mofes vor, fagt ber Berr, ber auch von Mofes felber ber Berr war. Go betrachtet benn, wie Menschen, uns zwei, beibe als Menschen; richtet zwischen uns, aber richtet ein mahres Gericht; ihr follt nicht mich ehren und ihn verwerfen, fonbern ihn verfteben und mich ehren. Das nämlich fagte er zu ihnen an einer anbern Stelle:2) "Wenn ihr bem Mofes glauben würdet, würdet ihr gewiß auch mir glauben, benn von mir hat er gefchrieben." Aber an biefer Stelle wollte er nicht Dieß fagen, indem er gleichsam fich und ben Mofes vor fie hinftellte. - Wegen bes Befetes Mofis nehmt ihr bie Beschneibung vor, wann auch ein Sabbath einfällt, und ich foll die Wohlthat ber Bewirfung von Beilungen am Sabbath nicht erweifen? Weil ber Berr ber Beschneibung und ber Herr bes Sabbaths ber Urheber bes Beiles ist und euch verboten ift, am Sabbath fnechtif de Werte zu thun, - wenn ihr bie "tnechtischen Werte"

<sup>1)</sup> Sapitis terram.

<sup>2) 3</sup>ob. 5, 46.

recht verstehet, so fündiget ihr nicht. "Denn wer Sünde thut, ift ein Anecht ber Gunbe." 1) Ift es etwa ein tnechtifches Werk, einen Menschen zu beilen am Sabbath? 3hr effet und trinket (um Etwas zu fagen aus ber Ermahnung unferes Berrn Jefu Chrifti und aus feinen Worten): marum boch wohl est und trinkt ihr am Sabbath, als weil zum Beile gehört, was ihr thut? Daburch beweiset ihr, Die Werke bes Beils feien keineswegs am Sabbath zu unterlaffen. Alfo "richtet nicht nach ber Berfon, fonbern richtet ein gerechtes Gericht"! Betrachtet mich wie einen Menschen, betrachtet ben Moses wie einen Menschen; wenn ihr nach der Wahrheit richtet, werdet ihr weder mich noch den Moses verwerfen; und wenn ihr die Wahrheit erkannt habt, werdet ihr mich erkennen, benn "ich bin die Wahrheit." 9)

7. Diefen Fehler, Brüber, ben ber Berr bier gerügt hat, in biefer Welt zu vermeiben, ift fehr mubfam, nicht nach ber Person zu richten, sonbern ein gerechtes Gericht einzuhalten. Es ermahnte ber Berr zwar bie Juben, aber er mahnte auch uns; jene überwies er, uns unterwies er; jene widerlegte er, uns erwedte er. Glauben wir nicht, es fei barum nicht für uns gesagt, weil wir bamals nicht babei waren. Es steht geschrieben; es wird gelesen, ba es vorge= lefen wurde, hörten wir es; aber als zu ben Juben gefagt hörten wir es; nicht dürfen wir es hinter uns werfen und gleichsam zuschauen, wie er die Feinde tadelt, und selber das thun, was die Wahrheit an uns tadeln mußte. Die Juden freilich richteten nach der Berfon, aber barum gebören sie nicht zum neuen Testamente, barum haben sie nicht in Christo bas himmelreich, barum sind sie nicht verbunden mit der Gesellschaft ber heiligen Engel; Irbisches begehrten fie von bem Berrn: benn bas land ber Berbeiffung. Sieg über die Feinde, Fruchtbarkeit der Geburten, Bervielfälti= gung der Kinder, Fülle von Früchten, was ihnen alles zwar von dem mahren und guten Gotte, jedoch als Fleischlichen

<sup>1)</sup> Joh. 8, 34. - 2) Joh. 14, 6.

verheiffen war, Das alles bilbete für fie bas alte Testament Bas ift bas alte Testament? Gleichsam bas bem alten Menschen zugehörige Erbe. Wir find erneuert, find ein neuer Mensch geworben, weil auch jener Mensch als ein neuer fam. Was ift fo neu, als von einer Jungfrau ge= boren zu werben? Weil also Nichts ba mar, mas an ihm bie Borfdrift hatte erneuern muffen, weil er feine Gunbe batte, fo wurde eine neue Geburt gegeben. Bei ihm eine neue Geburt, bei uns ein neuer Mensch. Was ift ber neue Mensch? Der von der Altheit erneuerte. Zu mas erneuert? Bur Sehnsucht nach bem himmlischen, jum Berlangen nach bem Ewigen, zur Sehnsucht nach bem Baterlande, bas oben ift und feinen Wiberfacher fürchtet, wo wir feinen Freund verlieren, feinen Feind fürchten; wo wir leben mit gutem Affett, ohne irgend einen Defett, wo Niemand geboren wird, weil Niemand ftirbt; wo Niemand zunimmt und Niemand abnimmt, wo tein Sunger und fein Durft ift, fonbern Sättigung die Unsterblichkeit ift und Speise die Wahrheit. Bei folden Berheiffungen, als jum neuen Bunbe gehörig, als Erben bes neuen Erbtheils und Miterben bes Berrn felbst haben wir eine viel andere Hoffnung: nicht nach ber Berson wollen wir richten, sondern ein gerechtes Gericht bemahren.

8. Wer ist's, ber nicht nach ber Person richtet? Wer gleichmäßig liebt. 1) Die gleichmäßige Liebe läßt nicht die Berson ansehen. Nicht dann, wenn wir die Menschen je nach ihrem Range verschiedenartig ehren, ist zu befürchten, wir möchten die Personen ansehen, sondern wenn wir zwisschen zweien richten und bisweisen unter Verwandten. Es gibt manchmal ein Gericht zwischen Bater und Sohn; es beklagt sich der Bater über den bösen Sohn, es beklagt sich der Sohn über den harten Vater; wir wahren dem Vater die Ehrerbietung, die ihm vom Sohne gebührt; wir stellen

<sup>1)</sup> Auch bier ist ein unübersetharer Reim: Quis non judicat personaliter? Qui diligit aequaliter.

nicht ben Sohn bem Bater gleich an Ehre, sonbern setzen biesen vor, wenn seine Sache gut ist; ben Sohn stellen wir dem Bater gleich in der Wahrheit und werden die gestührende Ehre so erweisen, daß nicht die Billigkeit ihre Gebühr 1) verliere. So ziehen wir Nuten aus den Worten des Herrn, und dazu, daß wir ihn ziehen, hilft uns seine Gnade.



<sup>1)</sup> Meritum, was ber Sohn verdient billiger Weise, im Gegensatz zur Ehre, die der Sohn dem Bater schuldig ist (als debitum).

# Einunddreissigster Vortrag.

#### Von ba an:

"Da sagten Sinige aus Perusalem: Ift nicht Dieser es, den die Inden zu tödten suchten?"

bis bahin:

"Ihr werdet mich suchen und nicht finden; und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen."

30h. 7, 25-34.

1. Wie Eure Liebe sich erinnert, ist in den vorigen Reden sowohl im Svangelium gelesen als auch von uns, wie wir konnten, besprochen worden, daß der Herr Jesus darum gleichsam heimlich zum Feste hinausging, nicht weil er fürchtete, er möchte festgenommen werden, da es ja in seiner Macht lag, nicht festgenommen zu werden, sondern um anzudeuten, auch gerade in dem Feste, das die Juden seierten, sei er verborgen, und sein sei das Mysterium. In der heutigen Lesung nun zeigte sich seine Macht, die man sür Furcht hielt; denn er redete öffentlich am Feste, so daß die Schaaren sich wunderten und sagten, was wir gehört haben, da die Lektion gelesen wurde: "Ist nicht Dieser es, den die Juden zu tödten suchten? Und sieh er redet öffentlich, und

Jene sagen Nichts; haben etwa wirklich die Borsteber erstannt, daß Dieser Christus ist?" Die da wußten, mit welcher Buth er gesucht wurde, wunderten sich, durch welche Macht er nicht sestigenommen wurde. Sodann weil sie seine Macht nicht recht begriffen, meinten sie, es sei die Einssicht der Priester, daß diese erkannt hätten, er sei Christus; darum schonten sie seiner, den sie gierig suchten, um ihn zu töbten.

2. Sobann machten Diefelben, bie gefagt hatten: "Baben etwa die Vorsteher erkannt, daß Dieser Chriftus ift?" fich bei sich felbst eine Frage, um sich felbst zu überreben, er fei nicht Chriftus; benn hinzufugend fagten fie: "Aber Diefen tennen wir, woher er fei; wenn aber Chriftus tommt, weiß Niemand, woher er fei." Woher diese Meinung bei ben Juben entstand, daß, "wenn Chriftus fame, Riemand wiffe, woher er fei" (nicht grundlos nämlich entstand fie) wenn wir die Schriften betrachten, fo finden wir, baf bie bl. Schriften von Chriftus gesagt haben : 1) "Er wird Razaräer heiffen." Alfo haben fie vorhergefagt, woher er fei. Werner wenn wir um feinen Geburtsort fragen, als fei er von baher, wo er geboren wurde, so war auch das den Juben nicht unbekannt, auf Grund ber Schriften, Die bas vorhergesagt hatten. Denn ba ihn in Folge ber Erschei= nung bes Sternes bie Magier suchten, um ihn anzubeten, tamen fie zu Berobes und fagten, ") mas fie fuchten, und mas fie wollten. Jener aber berief bie Gesetestundigen und fragte sie, wo Christus geboren werden follte: biese fagten: Bu Bethlehem im Judenlande, 3) und brachten auch ein prophetisches Zeugniß bei. Wenn also die Bropheten fowohl ben Ort vorhergesagt, woher ber Ursprung seines Fleisches war, als auch den Ort, wo ihn seine Mutter gebar, mober entstand diese Meinung bei ben Juden, bie wir foeben gebort haben: "Wenn Chriftus tommt, weiß Niesmand, woher er sei," ausser weil die Schriften Beibes

<sup>1)</sup> Matth. 2, 23. - 2) Matth. 2, 2. - 3) Mich. 5, 2.

vorhergefagt und verkundet hatten? Dem Denfchen nach hatten die Schriften vorhergefagt, woher er fei, als Gott war er ben Gottlosen verborgen und suchte die Gottesfürchtigen. Darum nämlich fagten auch biefe: "Wenn Chriftus kommt, weiß Niemand, woher er sei," weil biese Meinung in ihnen erzeugt hatte ber Ausspruch bei Jesaias: ') "Ber aber wird sein Geschlecht berzählen?" Endlich auch der Herr felbst antwortete auf Beibes, sowohl baß sie ihn kannten, woher er sei, als daß sie ihn nicht kannten, um die heilige Weiffagung zu bestätigen, Die von ihm vorhergefagt wurde, fomobl nach ber menschlichen Schwachbeit, als nach ber

göttlichen Majeftät.

3. Boret alfo bas Wort bes Berrn, Brüber, fehet, wie er ihnen bestätigte, sowohl was sie sagten: "Diesen kennen wir, woher er sei," als auch was sie sagten: "Wenn Christus kommt, weiß Niemand, woher er sei." — Es rief also Jesus lehrend im Tempel: "Ihr kennet mich und wiffet, woher ich fei : und von mir felbst bin ich nicht gekommen, fondern ber Wahrhaftige ist's, ber mich gesandt hat, ben ihr nicht kennet." Das heißt soviel als: Ihr kennet mich, und ihr kennt mich nicht; das heißt foviel als: Woher ich bin, mißt ihr, und wos her ich bin, wißt ihr nicht. Wer ich bin, wißt ihr, Jesus von Nazareth, beffen Eltern ihr auch tennet. Nur bie jungfräuliche Geburt nämlich mar in biefer Beziehung unbefannt, wofür jedoch Zeuge mar ber Gemahl; benn ber konnte bas getreulich bezeugen, ber ba ehemännisch auch könnte eifern. 2) Diefee Bange alfo mit Ausnahme ber jungfräulichen Geburt fannten fie an Jefus, mas ben Menfchen anlangt; fein Aussehen war bekannt, fein Baterland war bekannt, fein Geschlecht mar bekannt, wo er geboren mar, wußte man. Mit Recht also sprach er: "Mich kennt ihr, und woher ich bin, wißt ihr," bem Fleische und ber Menschengestalt nach, Die er trug, ber Gottheit nach aber "bin ich nicht von mir

<sup>1)</sup> Jefai. 53, 8. 2) If wieber ein Reimfpiel: — fideliter indicare — maritaliter et zelare.

felbst gekommen, sondern der Wahrhaftige ist's, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennet"; aber um ihn zu kennen, glaubet an den, den er gesandt hat, und ihr werdet ihn kennen. Denn "Gott-hat Niemand je gesehen, ausser der eingeborne Sohn, der im Schoose des Baters ist, der hat ihn verkindet," 1) und: "Den Bater kennt Niemand als der Sohn, und dem ihn der Sohn will offenbaren." 2)

4. Sobann als er gesagt hatte: "sondern der Wahrhaftige ist's, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennet,"
fügte er, um ihnen zu zeigen, wober sie missen könnten, was
sie nicht wußten, hinzu: "Ich kenne ihn." Also mich fraget,
um ihn zu kennen. Warum aber kenne ich ihn? "Weil ich
von ihm bin und von ihm gesandt din." Herrlich zeigte
er Beides. "Bon ihm," sprach er, "din ich," weil der Sohn
vom Vater und der Sohn Alles, was er ist, von dem ist,
dessen Sohn er ist. Darum nennen wir den Herrn Jesus
Gott von Gott, den Bater nennen wir nicht Gott von Gott,
sondern nur Gott; und wir nennen den Herrn Jesus Licht
vom Lichte, den Bater nennen mir nicht Eicht vom Lichte,
sondern nur Licht. Darauf also bezieht sich, daß er sagte:
"Bon ihm bin ich." Daß ihr aber mich sehet im Fleische:
"Er hat mich zesand andt." Wo du hörst: "Er hat mich gesandt," da dense nicht an eine Ungleichheit der Natur, sonbern an die Urheberschaft des Erzeugers.

5. "Da suchten sie ihn zu ergreisen, und Niemand legte Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war," d. h. weil er nicht wollte. Denn was heißt: "seine Stunde war noch nicht gekommen"? Der Herr ist ja nicht unter dem Schickfal geboren. Das darf man nicht einmal von dir glauben, geschweige von dem, durch den du gemacht bist. Wenn deine Stunde sein Bille ist, was ist dann seine Stunde ausser sein Wille? Er meinte also nicht eine Stunde, wo er zu sterben genöthigt würde, sondern getödtet zu werden sich würdigte. Die Zeit nämlich wartete er ab, wo er stürbe,

<sup>1)</sup> Job. 1, 18, — 2) Mattb. 11, 27.

weil er auch die Zeit abwartete, wo er geboren würde. Bon dieser Zeit redend sagt der Apostel: 1) "Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn." Darum fagen Biele: Warum kam Christus nicht früher? Ihnen ift au antworten: weil die Fulle ber Zeit noch nicht gekommen war, nach ber Fügung beffen, burch ben bie Zeiten geworden find; benn er wußte, wann er fommen follte. Zuerft mußte er durch eine lange Reihe von Zeiten und Jahren angekundigt werden; benn nicht etwas Rleines follte kommen; lange mar vorherzuverfünden, der immerdar ist festzuhalten. Ein je größerer Richter kam, eine besto größere Reihe von Berolben ging voran. Endlich, als bie Fulle ber Zeit fam, tam auch ber, ber une von ber Zeit befreien follte. Befreit nämlich von ber Beit follten wir zu jener Emigfeit tommen, wo feine Zeit ift. Und ba wird man nicht fagen: Wann wird die Stunde kommen? Denn da ift ein ewiger Tag, bem tein gestriger vorangeht, und ben fein morgiger verbrängt. In biefer Welt aber brängen fich bie Tage, Die einen vergeben, und andere kommen, keiner bleibt; auch bie Augenblide, in benen wir reben, verbrängen einander, und es steht die erste Silbe nicht still, damit die zweite tonen konne. Seitbem wir reben, find wir um Etwas alter geworben, und ohne Zweifel bin ich jett älter als heute früh: fo fteht Richts ftill, bleibt Michts fest in ber Beit. Lieben alfo muffen wir ben, burch ben die Zeiten gemacht find, bamit wir befreit werben von ber Zeit und befestigt in ber Ewigfeit, wo feine Beranberlichfeit ber Zeiten mehr ift. Eine große Barmbergigteit alfo ift es von unferm Berrn Jefus Christus, daß er unsertwegen in ber Zeit geworben ift, er, burch ben bie Zeiten geworben find; bag er mitten unter Allem geworben ift, er, burch ben Alles geworben ift; daß er das geworden ift, was er gemacht hat. Er wurde ja zu dem, was er gemacht hatte; er wurde Mensch, er, der den Menschen gemacht hatte, damit nicht zu Grunde

<sup>1)</sup> Gal. 4, 4.

ginge, was er gemacht hatte. Gemäß bieser Anordnung war die Geburtsstunde schon gekommen, und geboren war er schon; aber die Leibensstunde war noch nicht gekommen, und

darum litt er noch nicht.

6. Endlich damit ihr erkennet nicht die Nothwendigkeit, fondern die Macht bes Sterbenden - wegen Giniger fage ich bas, bie, wenn fie hören: "Seine Stunde war noch nicht ba," erbaut werben im Glauben an bas Geschick, und ihre Bergen merben ungeschickt 1) - bamit ihr also bie Dacht bes Sterbenben erkennet, fo ermäget gerabe bas Leiben, betrachtet ben Gefreuzigten! Er fprach, ba er am Bolge hing : "Mich durftet." 3) Als Jene bas hörten, reichten fie ihm an einer Stange mittelft eines Schwammes Effig bar am Kreuze; er nahm und sprach: "Es ift vollbracht" und neigte fein Haupt und gab ben Beift auf. Da feht ihr bie Macht des Sterbenden, weil er das abwartete, bis Alles erfüllt wäre, was über ihn vorhergesagt war, daß es vor feinem Tode geschehen würde. Es hatte nämlich ber Brophet gesagt:3) "Sie gaben in meine Speise Balle, und in meinem Durfte trantten fie mich mit Effig." Er wartete, damit Das alles erfüllt murbe: nachdem es erfüllt mar. fprach er: Es ift vollbracht, und ging fort burch seine Macht, weil er nicht gekommen war durch eine Nothwendigkeit. Darum haben Manche mehr bewundert diese Macht bes Sterbenden als die Macht des Wunder Thuenden. Man tam nämlich zum Kreuze, um die Leichname vom Holze abzunehmen, weil ber Sabbath anbrach, und fand die Räuber lebendig. Der Kreuzestod nämlich war barum härter, weil er länger qualte und alle Gefreuzigten langfam getöbtet murben. Jene aber murben, um nicht am Bolge gu bleiben, burch Berbrechung ber Gebeine zu fterben genöthigt, um bavon abgenommen zu werden. Der herr aber wurde als tobt erfunden, und es wunderten sich die Leute. Und die ihn im Leben verach-

2) 30h. 19, 28. — 3) \$\psi\_1 68, 22.

<sup>1)</sup> Fatua = thoricht, obiger Ausbruck foll nur bas Bort-

teten, bewunderten ihn im Tode so sehr, daß Einige sagten: 1) "Bahrhaftig, Dieser ist der Sohn Gottes." — Dazu geshört auch das, Brüder, wo er zu denen, die ihn suchten, sprach: 1) "Ich din es;" und Jene sielen alle rücklings hin. Es war also in ihm die höchste Macht. Und er wurde nicht durch die Stunde gezwungen zu sterben, sondern wartete die Stunde ab, in der zu gelegener Zeit sein Wille geschäbe, nicht in der wider seinen Willen die Nothwendigkeit sich vollzöge.

7. "Aus dem Bolte aber glaubten Biele an ihn." Die Riedrigen und Armen heilte der Herr; die Vornehmen rasten heillos, und darum erkannten sie den Arzt nicht nur nicht, sondern suchten sogar ihn zu tödten. Es war eine gewisse Schaar, die ihre Krantheit schnell bemerkte und seine Arznei ohne Verzug erkannte. Sehet, was diese durch die Wunder bewegte Schaar zu sich sagte: "Wird etwa Christus, wenn er kommt, mehr Zeichen thun?" Gewiss wenn es nicht zwei sein werden, so ist's Dieser. Es glaubten also an ihn,

Die Dieß fagten.

8. Jene Häupter aber, als sie den Glauben der Menge vernahmen und das Gemurmel, wodurch Christus verherrlicht wurde, "fandten Diener aus, um ihn zu ergreisen." Um wen zu ergreisen? Den, der noch nicht wollte? Weilsie also den nicht ergreisen konnten, der nicht wollte, wurden sie gesandt, ihn zu hören, da er lehrte. Was lehrte? "Es sagte also Jesus: Noch einige Zeit din ich dei euch." Was ihr jest thun wollt, das werdet ihr thun, aber nicht jest, weil ich jest nicht will. Warum will ich jest noch nicht? Weil "ich noch einige Zeit bei euch bin; und dann gebe ich zu dem, der mich gesandt hat." Bollenden muß ich mein Heilswerk und dann hingehen in mein Leiden.

9. "Ihr werbet mich suchen und nicht finden; und wo ich bin, könnt ihr nicht hingelangen." Sier hat er schon feine Auferstehung vorhergesagt, sie wollten ihn nämlich nicht

<sup>1)</sup> Matth. 27, 54. — 2) Joh. 18, 6.

erkennen, da er gegenwärtig war, und hernach suchten sie ihn, als fie schon eine Menge an ihn glauben saben. Denn große Zeichen geschaben, auch als ber Herr auferstand und in ben Himmel suhr. Damals wurde burch die Jünger Großes vollbracht; aber ber [that es] burch sie, ber auch burch fich; er hatte ja zu ihnen gesagt: 2) "Dhne mich könnt ihr Nichts thun." Als jener Lahme, ber an ber Bforte faß, auf Befehl bes Betrus aufstand und auf feinen Fußen einherging, so bag bie Leute sich wunderten, da versicherte Betrus fie, er habe bas nicht in feiner Macht gethan, sondern in der Kraft beffen, ben fie getödtet. ") Biele fagten gerknirscht: 3) "Was follen wir thun ?" Sie faben sich nämlich eines ungeheuren Berbrechens von Gottlosigkeit schuldig, da sie den getödtet hatten, den sie verehren und anbeten mußten; und Dieg, meinten fie, fei unfühnbar. Denn es war ein großer Frevel, beffen Betrachtung fie verzweifeln machte; aber es bürfen nicht verzweifeln, für die ber Berr am Kreuze sich würdigte zu beten. Er hatte ja gesagt:4) "Bater, verzeih' ihnen, weil sie nicht wissen, was sie thun." Er sah einige Seinige unter ben vie-Ien Fremben; er bat für bie bereits um Bergebung, von benen er noch Unbill erlitt. Denn er fah nicht auf bas, daß er durch sie starb, sondern daß er für sie starb. Biel ift, was Jenen hinging, 5) fowohl von ihnen als für sie, Damit Riemand an ber Rachlaffung feiner Gunbe verzweifle, da Jene Berzeihung erlangten, die Chriftum getödtet haben. Es ftarb Christus für uns, aber etwa burch uns? Dagegen Jene fahen Christum burch ihren Frevel fterben, und fie glaubten an Christus, der ihre Frevel vergab. Bis sie bas Blut tranten, bas sie vergoffen hatten, maren fie an ihrem Beile verzweifelt. Alfo bas meinte er: "Ihr werbet mich fuchen und nicht finden, und wo ich bin, ba könnt ihr nicht hinkommen," daß sie bereinst ihn suchen würden

<sup>1)</sup> Joh. 15, 5. — 2) Apostelg. 3, 15. — 3) Das. 2, 37. — 4) Lut. 23, 34.

<sup>5)</sup> Multum est, quod illis concessum est, et ab ipsis et pro ipsis.

nach seiner Auferstehung in Berknirschung. Und er fagte nicht: We ich fein werbe, sondern: "wo ich bin." Denn immer war Christus bort, wohin er zurücksehren sollte; benn er tam so, bağ er von bort nicht fortging. Darum sagte er an einer anbern Stelle : 1) "Niemand fleigt in ben himmel hinauf, auffer ber vom Simmel herabsteigt, ber Menschen-fobn, ber im Simmel ift; er sagte nicht: ber im himmel mar. Auf ber Erbe rebete er, und im himmel, faate er, fei er. Er tam fo, daß er von dort nicht fortging; er tehrte so zurud, bag er uns nicht verließ. Was wundert ihr euch? Gott thut bas. Der Menich nämlich bem Leibe nach ift an einem Orte und geht weg vom Orte, und wenn er an einen anderen Ort gekommen ift, fo wird er an bem Orte, woher er tam, nicht fein; Gott aber erfüllt Alles und ist überall gang, nicht nach örtlichen Räumen wird er gehalten. Es war jedoch Chriftus ber herr nach bem sichtbaren Fleische auf Erben, nach ber unsichtbaren Majestät im himmel und auf Erben. Darum fprach er: "Wo ich bin, ba könnt ihr nicht hinkommen." Er fagte auch nicht : Ihr werd et nicht konnen, fonbern : "Ihr konnt nicht;" benn Solche waren fie bamals, bie nicht konnten. Denn damit ihr wifit, das sei nicht zur Berzweiflung gesagt worben - auch zu seinen Jungern fagte er etwas Golches: 2) "Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen," während er boch in feinem Gebet für fie gesagt hatte: ") "Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch fie bei mir feien." Endlich er= flärte er bas bem Betrus und fprach zu ihm: 4) "Wo ich bingebe, babin tannst bu mir jest nicht folgen, bu wirst aber fpäter folgen."

10. "Da fagten die Juden," nicht zu ihm, sondern "zu sich selbst: Wohin will er geben, daß wir ihn nicht sinden sollten? Will er etwa in die Zerstreuung der Heiden geben und die Heiden?" Sie wußten nämlich nicht, was

<sup>1)</sup> Joh. 3, 13. — 2) Joh. 13, 83. — 3) Joh. 17, 24. — 4) Joh. 13, 36.

fie fagten, aber weil er wollte, weiffagten fie. Denn ber Berr wollte wirklich zu ben Beiben geben, nicht burch bie Gegenwart feines Leibes, aber burch feine Fuße. Welches waren feine Fuge ? Jene Fuge, welche Saulus verfolgte und gertreten wollte, als ihm bas Saupt gurief: "Saul, Saul, was verfolgst bu mich?" 1) - "Was ist bas für eine Rebe, bağ er fagt: Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, konnt ihr nicht hinkommen ?" Wovon ber Berr bas fagte, mußten fie nicht, und boch verkundeten fie etwas Rünftiges vorher, ohne es zu wiffen. Es fagte nämlich Dieses ber Berr, weil sie ben Ort, wenn es anbers ein Ort zu nennen ift, b. h. ben Schoof bes Baters, ben ber einge= borne Sohn nie verließ, nicht fannten und nicht fähig waren zu benken, wo Chriftus war, wovon Chriftus nicht fortging, wohin Christus zurückehren wollte, wo Christus zu Saufe war. Woher auch fommt es dem menschlichen Bergen, bas zu benken, geschweige benn, es mit ber Zunge zu erklären? Das also verstanden Jene auf feine Weise, und boch weiffagten sie bei biefer Belegenheit unfer Beil, daß ber Berr in bie Berftreuung ber Beiben geben und erfüllen merbe, mas fie lasen und nicht verstanden: 2) "Ein Bolk, das ich nicht kannte, ist mir bienstbar geworden, im Borchen bes Dhrs hat es mir gehorcht." Die hörten nicht, por beren Augen er ftand: Jene borten, in beren Ohren er klang.

11. Bon der aus den Seiben kommen sollenden Kirche nämlich war ein Borbild jenes Weib, das am Blutslusse litt; sie berührte und wurde nicht gesehen, wurde nicht gesannt und wurde geheilt. Ein Borbild nämlich war es, daß der Herr fragte: "Wer hat mich angerührt?"") Gleichsam ohne sie zu kennen, heilte er die Unbekannte; so that er auch den Heiben. Wir kannten ihn nicht im Fleische und wurden gewürdigt, ') sein Fleisch zu essen und in seinem Fleische seine Glieder zu sein. Warum? Weil er zu uns sandte

<sup>1)</sup> Apostelg. 9, 4. — 1) Ps. 17, 34. — 3) Luf. 8, 45. — 4) Meruimus.

Ben? Seine Berolde, feine Junger, feine Erkauften, Die er geschaffen bat, aber bie er auch erfauft hat, seine Brüber, all bas ift noch zu wenig - seine Glieber, sich selbst; er fandte nämlich zu uns feine Glieber und machte uns zu feinen Gliebern. Doch nach feiner Körpergeftalt, welche bie Juben faben und verachteten, war Christus nicht bei uns, weil auch bas von ihm gefagt war, wie auch ber Apostel fagt: 1) "Ich sage nämlich, baß Chriftus ein Diener ber Beschneidung war um ber Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheiffungen ber Bater ju befräftigen." Bu benen mußte er tommen, bon beren Batern und beren Batern er mar verheiffen worben. Darum fprach er auch felbst also: 2) "Ich bin nur gesandt zu ben verlornen Schafen bes Saufes Ifrael." Aber was fagt ber Apostel im Folgenden? "Die Beiden aber sollen für die Barmherzigkeit Gott preisen." ) Was sagt auch der Herr felbst? "Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Schafstalle sind." ) Der gesagt hatte: "Ich bin nur gesandt zu den verlornen Schafen des Hauses Ifrael", wie hat der andere Schafe, zu benen er nicht gefandt murbe, als weil er andeutete, seine forperliche Gegenwart sei er nur ben Juben zu zeigen gefandt, bie ihn faben und töbteten? Und boch haben Biele von ihnen fowohl früher als später geglaubt. Die erfte Ernte murbe mit bem Rreuze geworfelt, Damit ein Same mare, woraus eine andere Ernte erftunbe. Jest aber, ba burch ben Ruf bes Evangeliums und ben guten Geruch besfelben erwedt feine Gläubigen unter allen Böltern glauben, wird er die Erwartung der Bölfer 5) fein, mann er tame, er, ber ichon fam ; wann er von Allen gefeben wurde, er, ber bamals von Einigen nicht gefehen murbe, von Ginigen gefeben murbe; mann er tame, um zu richten, er, ber fam, um gerichtet ju werben; wenn er tame, um ju unterscheiben, er, ber tam, ohne unterschieden gu werben. Denn von ben Miffethatern wurde Chriftus nicht unter-

<sup>1)</sup> Röm. 15, 8. — 2) Matth. 15, 24. — 3) Röm. 15, 9. — 4) Joh. 10, 16. — 5) Gen. 49, 10.

schieben, sondern mit den Missethätern gerichtet, denn von ihm heißt es: 1) "Er ward unter die Missethäter gerechnet." Der Räuber entging, Christus wurde verurtheilt. 1) Rachlaß erhielt der Schuldige; verurtheilt wurde, der die Schulden aller sie Bekennenden nachließ. Dennoch war auch das Kreuz selbst, wenn du Acht gibst, ein Richterstuhl; indem nämlich der Richter in der Mitte stand, wurde der eine Räuber, der glaubte, freigesprochen, der andere, der höhnte, verdammt. Schon deutete er an, was er thun wird an den Lebendigen und den Todten, da er die Einen zur Rechten, die Andern zur Linken stellen wird: ähnlich der eine Käuber benen, die zur Linken, ähnlich der andere benen, die zur Rechten stellen werden. Er wurde gerichtet und drohte das Gericht.



<sup>1)</sup> Jefai, 53, 12. - 2) Mart. 15, 15.

# Bweiunddreisfigster Vortrag.

#### Bon ber Stelle:

"Im letten Tage des Jestes aber stand Jesus und rief sant: Wenn Jemand dürstef, = komme zu mir und frinke,"

bis babin:

"Denn es war der Geift noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verberrlicht war."

3eb. 7, 37-39.

1. Unter ben Zwisten und Zweiseln ber Juden über ben Gerrn Jesus Christus, nater dem Ubrigen, was er sagte, wodurch die Einen zurückgewiesen, die Andern unterwiesen werden sollten, "am letzten Tage jenes Festes" (denn damals geschah Dieses), welches Scenopegia d. h. Zelthüttenbau hieß (von welchem Feste, wie Eure Liebe sich erinnert, wir schon früher gehandelt haben), rief der Herr Jesus Christus, und zwar nicht in einsachem Gespräche, sondern laut rusend, wer Durst habe, solle zu ihm kommen. Wenn wir dürsten, laßt uns kommen; und zwar nicht mit den Füßen, sondern mit Uffekten, nicht durch hingehen, sondern burch Liebe laßt uns kommen, wiewohl nach dem inneren

Menschen, auch wer liebt, hingeht. Und etwas Anderes ist's. mit dem Leibe, etwas Anderes, mit dem Gerzen hingehen. Es geht hin mit dem Leibe, wer durch Bewegung des Leibes den Ort wechselt; es geht hin mit dem Herzen, wer durch Bewegung des Gerzens den Affekt wechselt. Wenn du etwas Anderes liebst, etwas Anderes liebtest, bist du nicht da, wodu marst.

2. Es ruft uns also ber Herr. "Er ftand" nämlich und rief laut : Wenn Jemand Durft hat, fo tomme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie Die Schrift fagt, aus beffen Innern werben Strome lebendigen Waffere fliegen." Was das heiffe, brauchen wir, da es der Evangelift erklärt bat, nicht lange zu untersuchen. Denn wovon ber Berr gefagt habe: "Wenn Jemand Durst hat, so tomme er zu mir und trinke" und : "Wer an mich glaubt, aus deffen Schoofe wer-ben Ströme lebendigen Waffers fließen," hat der Evangelik im Folgenden erklärt, ba er fagt: "Das aber fagte er von bem Beifte, ben bie an ihn Glaubenben empfangen follten. Denn ber Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht mar." Es ift also ein innerer Durft und ein innerer Schoof, weil ein innerer Mensch ift. Und iener innere zwar ift unfichtbar, ber auffere aber fichtbar; aber beffer ift ber innere als ber äuffere. Und mas nicht gefeben wird, wird mehr geliebt; benn es ift bekannt, baß ber innere Mensch mehr geliebt wird als ber äuffere. Bober ift das bekannt? Jeder mag es in sich selbst erproben. Denn obwohl die, welche schlecht leben, ihre Seelen bem Körper zuerkennen, so wollen sie boch leben, mas boch nur Sache ber Seele ift, und geben fich felbft mehr als Die zu erkennen, 1) welche lenken, benn als Jene, welche gelenkt werden. Es lenken nämlich die Seelen, gelenkt werden die

<sup>1)</sup> Indicare bilbet mit bem vorbergebenden addicare ein kaum übersethares Wortspiel. Bielleicht könnte man auch lagen: Obwohl die Schlechten ihre Seelen an den Körper verrathen (b. h. ihm dienstbar machen), so verrathen sie boch sich selbst als Seelen, weil ja nur Seelen leben wollen.

Körper. Es freut sich Einer an der Lust, und er genießt mit dem Körper die Lust, aber sondere die Seele ab, so bleibt im Körper Nichts, was sich freue; und wenn er sich am Körper erfreut, so erfreut sich die Seele. Wenn sie sich an ihrem Hause erfreut, muß sie sich nicht an sich erfreuen? Und wenn die Seele äusserlich Etwas hat, woran sie sich ergötzt, bleibt sie dann innerlich ohne Bergnügen? Jedenfalls sieht es sest, daß der Mensch seine Seele mehr liebe als seinen Leid. Denn was wird geliebt am Freunde, wo die Liebe lauterer und reiner ist? Was wird geliebt am Freunde, die Seele oder der Leid? Wenn die Treue geliebt wird, wird die Seele geliebt; wenn das Wohlwollen geliebt wird, des Wohlwollens Sit ist die Seele; wenn du am Undern das liebst, daß auch er dich liebt, liebst du die Seele, weil nicht das Fleisch, sondern die Seele liebt. Denn darum liebst du, weil er dich liebt; frage, womit er dich liebe, und erkenne, was du liebst! Sie wird also mehr geliebt und wird nicht gesehen.

3. Noch Etwas will ich fagen, woraus Eurer Liebe noch klarer werden kann, wie sehr die Seele geliebt und wie sie dem Leibe vorgezogen werde. Selbst jene ausschweisenden Liebhaber, die sich an der Körperschönheit ergößen und durch die Form der Glieder entstammt werden, lieden dann noch mehr, wenn sie geliebt werden. Denn wenn so Einer liebt und merkt, daß er gehaßt wird, so zürnt er mehr, als er liebt. Warum zürnt er mehr, als er liebt? Weil ihm nicht vergolten wird, was er gibt. Wenn also sogar die Liebhaber der Leiber wiedergesiebt werden wollen und sie Vas mehr erfreut, wenn sie geliebt werden, wie beschaffen sind dann die Liebhaber der Seelen groß sind, wie erst sind die Liebhaber Wottes, der die Seelen schön macht? Denn wie die Seele die Schönbeit macht im Leibe, so Gott in der Seele. Nur die Seele, averleiht dem Leibe die Liebenswürdigkeit; und wenn sie abschiedet, so verabscheust du den Leichnam; und wie seele zu auch jene schönen Glieder magst geliebt baben,

du beeilst dich sie zu begraben. Die Zierde also des Leibes

ift die Seele, Die Zierbe ber Seele Gott.

4. Es ruft also ber Berr, wir sollen fommen und trinfen, wenn wir innerlich burften, und fagt, wenn wir trinten, würden Ströme lebenbigen Waffers aus unferem Schoofe fließen. Der Schooß bes inneren Menschen ift bas Gewiffen bes Berzens. Beim Trunt also jenes Waffers lebt auf bas gereinigte Gewissen, und wenn es schöpft, wird es eine Quelle haben, ja felbst eine Quelle fein. Was ist der Quell, was ist ber Fluß, welcher strömt aus bem Schoofe bes inneren Menschen? Das Wohlwollen, womit er für ben Rächsten forgen will. Denn falls er meint, was er trinkt, muffe ihm allein genugen, bann fließt kein lebenbiges Waffer aus feinem Schoose; wenn er aber für ben Rach= ften zu forgen eilt, bann versiegt es barum nicht, weil es fließt. Run wollen wir sehen, was bas fei, was bie trinken, welche an ben Berrn glauben, weil wir boch wohl Chriften find und, wenn wir glauben, trinfen. Und Jeder muß es in sich felbst erkennen, wenn er trinkt und von bem lebt. was er trinkt; 1) benn nicht verläßt uns ber Quell, wenn wir nicht ben Quell verlaffen.

5. Es erklärte der Evangelist, wie gesagt, wovon der Herr gerusen, zu was sür einem Trank er eingeladen, was er den Trinkenden dargeboten habe, indem er sagt: "Das aber sagte er von dem Geiste, den die an ihn Glaubenden empfangen würden. Denn der Geist war noch nicht gegeben worden, weil Jesus noch nicht verherrlicht war." Welchen Geist meint er, ausser den heiligen Geist? Denn jeder Mensch hat in sich einen eigenen Geist, von dem ich redete, als ich die Seele empfahl. Denn die Seele eines Jeden ist sein eigener Geist, von dem der Apostel Baulus sagt:") "Denn wer von den Menschen weiß, was in einem Menschen

2, I. Ror. 2, 11.

<sup>1)</sup> Das Wortheil mit vivit und bibit ift unübersethar: si bibit et si vivit ex eo quod bibit.

ist, auffer der Geist des Menschen, der in ihm selbst ist?" Dann fügte er bei: "So weiß auch, mas Gottes ist, Niemand auffer der Geist Gottes." Das Unfrige weiß nur unser Geist. Denn nicht weiß ich, was du benkst, oder du, was ich bente; benn bas ist unser Eigenes, mas wir innerlich benten, und von ben Gebanten eines jeden Menschen ift fein eigener Beift ber Zeuge. So weiß auch, mas Got= tes ift, Riemand als ber Beift Gottes. Wir mit unserem Beifte, Gott mit bem seinen ; boch fo, bag Gott mit feinem Geifte auch weiß, was in uns vorgeht, wir aber ohne feinen Beift nicht miffen können, mas in Gott vorgehe. Gott aber weiß in uns, auch was wir felbst nicht wiffen in uns. Denn Petrus kannte feine Schwachheit nicht, als er vom herrn vernahm, daß er breimal leugnen werbe, und ber Kranke wußte fich nicht, ber Argt wußte ben Kranken. Es gibt also Manches, was Gott in uns fennt, mabrend wir es nicht tennen. Doch was die Menschen betrifft, tennt Niemand Einen fo, wie ber Mensch fich felbst; ein Underer weiß nicht, mas in ihm vorgeht, aber sein Geift weiß es. Durch ben Empfang bes Beiftes Gottes aber erfahren wir auch, was in Gott vorgeht, nicht ganz, weil wir ihn nicht gang empfangen haben. Bom Bfande wiffen wir Bieles, benn bas Bfand haben wir empfangen, und bie Fille biefes Pfandes wird bereinft gegeben werben. Ginftweilen in biefer Wanderschaft mag das Pfand uns tröften, weil, ber sich würdigte, bas Pfand zu verleihen, viel bereit ift zu geben. Wenn bas Unterpfand fo beschaffen ift, mas ift erft bas, wovon es bas Unterpfand ift?

6. Aber was heißt bas, was er sagt: "Denn es war ber Geist noch nicht gegeben, da Jesus noch nicht verherrlicht war"? Der Sinn ist klar. Denn nicht war der Geist Gottes nicht, der bei Gott war, sondern er war noch nicht in denen, die an Jesus geglaubt hatten. Denn so verordnete es der Herr Jesus, ihnen diesen Geist, von dem wir

<sup>1)</sup> Matth. 26, 33.

reben, erft nach feiner Auferstehung ju geben, und bas nicht ohne Grund. Und vielleicht, wenn wir fuchen, wird er vergonnen, daß wir es finden, und wenn wir klopfen, wird er öffnen. daß mir eintreten. Die Frömmigkeit flopft, nicht bie Sand, wiewohl auch die Sand klopft, wenn die Sand von den Werken der Barmherzigkeit nicht abläßt. Was ift alfo ber Grund, warum ber Berr Jefus Chriftus beschloß, erft nach feiner Berherrlichung ben beil. Geift zu geben? Doch bevor wir Dieß fagen, wie wir können, ift zuerft zu untersuchen, damit es nicht etwa Jemand beunruhige, wie ber Beift noch nicht in den beiligen Menschen mar. Da es boch von dem neugebornen herrn selbst im Evangelium beift. es habe ihn im bl. Geifte Simeon erfannt, erfannt auch die prophetische Wittme Anna, erkannt Johannes, ber ihn taufte; erfüllt vom bl. Geiste hat Zacharias Bieles gefagt; ben bl. Beift empfing auch Maria, um ben Berrn gu empfangen. Biele vorausgehende Anzeichen alfo bes beil. Beiftes haben wir, bevor ber Gerr verherrlicht murbe burch Die Auferstehung seines Fleisches. Denn feinen anderen Beift hatten auch die Propheten, welche die Ankunft Chrifti vorausverkundeten. Aber eine gewiffe Art feiner Mittheilung follte fünftig ftattfiaben, Die früher feineswegs fich gezeigt hatte; von diefer ift hier die Rede. Denn nirgende lefen wir früher, daß versammelte Menschen ben bl. Beift empfangen und in ben Bungen aller Bolter gerebet haben. Nach feiner Auferstehung aber erft, als er feinen Jüngern erschien, sprach er zu ihnen; 1) "Empfanget ben hl. Geist!" Davon also ist gesagt: "Es war ber Geist noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war." Und es hauchte in ihr Antlit, ber burch einen Sauch ben ersten Menschen belebte und vom Staube erhob, durch welden Sauch er ben Bliebern bie Seele gab, um bamit anaubeuten, Er fei es, ber in ihr Antlit hauchte, bamit fie vom Schmutze sich erhöben und ben schmutzigen Werken ent-

<sup>1) 30</sup>b. 20, 22,

fagten. Da erst nach seiner Auferstehung, die der Evange-list Berherrlichung nennt, gab er seinen Jüngern den heil. Geist. ) Sodann nach 40tägigem Berweilen bei ihnen, wie die Apostelgeschichte berichtet, fuhr er, wie sie es saben und sehend bezeugten, in den himmel auf. 3) Nach Verlauf von zehn Tagen fandte er bann am Pfingsttage (fünfzigsten) von oben ber ben beil. Beift. Und nachdem biesen, wie gefagt, bie an einem Ort Berfammelten empfangen hatten. redeten fie, von ihm erfüllt, in ben Bungen aller Bolfer.

7. Wie also, Brüber, weil jett, wer getauft wird auf Christus und glaubt an Christus, nicht in den Zungen aller Bölker redet, darf man barum glauben, er habe ben heil. Beift nicht empfangen? Ferne fei es, bag biefer Unglaube unser Herz versuche! Wir sind gewiß, jeder Mensch em-pfange sihn]; aber ein wie großes Gefäß des Glaubens er zur Quelle hindringt, ein so großes füllt er. Da man sihn] also auch jest empfängt, so könnte Einer sagen: Warum redet Niemand in den Zungen aller Völker? — Weil bereits die Rirche felbst in ben Bungen aller Bolfer rebet. Vorher war in einem Volke die Kirche, wo sie in den Zungen Aller rebete. Durch bas Reben in ben Zungen Aller beutete fie an, baß fie fünftig in Folge ber Ausbreitung unter die Bölker in den Zungen Aller reden werde. Wer in diefer Rirche nicht ift, empfängt auch jest ben hl. Beift nicht. Abgeschnitten nämlich und getrennt von ber Ginheit ber Glieber, welche Ginheit in den Zungen Aller rebet er sei überzeugt: ) er hat ihn nicht. Denn wenn er ihn hat, so gebe er das Zeichen, das damals gegeben wurde! Was heißt das: Er gebe das Zeichen, das damals gegeben wurde? Er redete mit allen Zungen. Er erwidert mir: Wie boch, rebest du mit allen Zungen? Freilich rebe ich, weil alle Zunge die meinige ift, d. h. des Leibes, deffen Glied ich bin. Die durch die Bölker verbreitete Kirche rebet

i) Apostelg. 1, 3 n. 9. — 2) Das. 2. 1. 3) Renuntiet sibi, er möge sich selber die Nachricht bringen.

in allen Zungen; die Kirche ift der Leib Christi; in diesem Leibe bift du ein Glieb; wenn du also ein Glied dieses Leibes bist, der in allen Zungen redet, so glaube, du redest in allen Zungen. Die Einheit nämlich der Glieder harmonirt durch die Liebe; und diese Einheit redet, wie damals ein Mensch redete.

8. Es empfangen alfo auch wir ben beil. Beift, wenn wir die Kirche lieben, wenn wir durch die Liebe verbunden find, wenn wir bes fatholischen Namens und Glaubens uns freuen. Glauben wir, Brüber, so viel Einer die Kirche Chrifti liebt, fo viel hat er ben hl. Beift. Denn "ber Beift ift gegeben," wie ber Apostel fagt, 1) "zur Kundgebung." Welcher Kundgebung? Wie ber Nämliche sagt: "Dem Einen wird burch ben Beift gegeben bie Rebe ber Weisheit, bem Undern die Rede ber Wiffenschaft in bemfelben Beifte, bem Andern ber Glaube im nämlichen Geifte, dem Andern Die Gabe ber Beilungen in bem einen Beifte, bem Andern bas Wirken von Bundern in bemfelben Beifte." Biel nämlich wird gegeben zur Kundgebung; aber bu haft vielleicht von alle bem, was ich genannt habe, Nichts? Wenn bu liebst, haft bu nicht Nichts; benn wenn bu bie Ginheit liebft, bann hat, wer immer in ihr Etwas hat, es auch für bich. Fort mit der Miggunft, und bein ift, mas ich habe; fort mit ber Mißgunft, und mein ift, was du haft. Die Reibsucht trennt, Die Gefundheit verbindet. Das Auge allein fieht im Leibe, aber sieht etwa bas Auge nur für fich? Auch für Die Sand fieht es; und für ben Tug fieht es, und für die itbrigen Glieber fieht es; benn nicht, wenn ein Burf an ben Fuß kommt, wendet bas Auge fich bavon ab, um nicht Ucht zu geben. - Ferner, nur die Band arbeitet im Leibe; aber arbeitet sie etwa nur für sich? Auch für bas Auge wirft fie; benn wenn ein Wurf, ber babertommt, nicht auf bie Band geht, fonbern ins Geficht, fagt etwa bie Band: 3ch rubre mich nicht, benn es zielt nicht auf mich? Ebenfo

<sup>1)</sup> I. Ror. 12, 7 u. f.

leistet ber Fuß burch Geben allen Gliebern Dienst; Die übrigen Glieder schweigen, und die Zunge redet für alle. Wir haben alfo ben hl. Geift, wenn wir die Kirche lieben; wir lieben fie aber, wenn wir in ihrer Berbindung und Liebe feststehen. Denn als berfelbe Apostel gesagt hatte, verschiebene Gaben würden verschiedenen Menschen gegeben, als Umter Der einzelnen Glieber, fprach er: 1) "Roch einen vortrefflicheren Weg will ich euch zeigen" und begann von ber Liebe zu reben. Er fette fie ben Bungen ber Menschen und Engel vor, er fette fie ben Bunbern bes Glaubens por, erffette fie ber Wiffenfchaft und Prophezie vor, er fette fie auch jenem großen Werte ber Barmherzigkeit vor, woburch Giner feine Sabe an bie Armen vertheilt, und endlich fette er fie auch bem Leiben bes Körpers vor; all diefen fo großen Dingen fette er bie Liebe vor. Diese habe, und bu wirst Alles haben, weil ohne fie Richts nüten wird, mas immer bu haben konntest. Daß aber die Liebe, von ber wir reben, Sache bes heil. Beiftes ift (benn es handelt sich jett im Evangelium um die Frage vom hl. Geifte) — höre den Apostel, ber fagt:2) "Die Liebe-Gottes ift ausgegoffen in unferen Bergen burch ben beil. Beift, ber uns gegeben ift."

9. Warum nun wollte der herr den Geift, dessen höchste Wohlthaten in uns sind, weil die Liebe Gottes durch ihn ausgegossen ist in unseren Herzen, nach seiner Auserstehung geben? Was deutete er damit an? Daß in unserer Auserstehung unsere Liebe glühen und uns von der Liebe zur Weltscheiden soll, um ganz nach Gott zu laufen. Dier nämlich werden wir geboren und sterben, sie sollen wir nicht lieben; durch die Liebe sollen wir auswandern, durch die Liebe oben wohnen, durch jene Liebe, durch die wir Gott lieben. Richts Anderes sollen wir auf der Wanderschaft unseres Lebens bedenken, als daß wir hier nicht immer sein werden, und wir werden uns durch ein gutes Leben dort einen Ort bereiten, don wo wir niemals auszuwandern brauchen. Denn nachdem

<sup>1)</sup> I. Ror. 12, 31. - 2) Rom. 5, 5.

unfer Berr Jefus Chriftus auferstanden ift, "ftirbt er nicht mehr, ber Tob wird ihm," wie ber Apostel fagt, 1) "weiter Richts anhaben." Seht, was wir lieben follen! Wenn wir leben, wenn wir an ihn glauben, ber auferstanben ift, fo wird er uns geben - nicht was bier die Menschen lieben, Die Gott nicht lieben ober um fo mehr lieben, je weniger fie 3h n lieben, um fo meniger aber Die f lieben, je mehr fie 3 hn lieben, - fonbern laft uns feben, mas er uns verheiffen bat: nicht irbifche und zeitliche Schätze, nicht Ehren, nicht Macht in Diefer Welt: benn all bas, wie ihr feht, wird auch ben schlechten Menschen gegeben, bamit es nicht hochgeschätt werbe von ben guten; — fodann auch nicht Gesundheit bes Leibes, nicht als gäbe er sie nicht, fondern weil er sie, wie ihr feht, auch ben Thieren gibt; - nicht langes Leben; benn was ift lang, was boch einmal enbet? Nicht als etwas Großes verhieß er uns Gläubigen ein langes Leben ober ein abgeftumpftes Greifenalter, bas Alle munfchen, bevor es tommt, und worüber Alle murren, wenn es ba ift; - nicht Schonbeit des Leibes, welcher entweder eine leibliche Rrantbeit ober bas Greisenalter, bas man wünscht, ein Enbe macht: man will schön sein und will alt werben, biefe zwei Buniche können fich nicht mit einander vertragen; wenn bu alt sein wirst, wirst bu nicht schön sein; wenn bas Alter fommt, wird die Schönheit flieben; und es können nicht beisammen wohnen die Blüthe der Schönheit und das Seufzen bes Alters. Alles Dieß also verhieß uns ber nicht. welcher sprach: "Wer an mich glaubt, komme und trinke, und es werben Ströme lebendigen Waffers aus seinem Schoofe fließen." Ewiges Leben verhieß er, wo wir Nichts fürchten, wo wir nicht gestört werben, von wo wir nicht auswandern, wo wir nicht fterben follen; wo man weber um einen Abganger weint noch auf einen Nachganger") harrt. Weil also von ber Art ist, was er uns verbieß.

<sup>1)</sup> Röm. 6, 9.

<sup>2)</sup> Decessor—successor.

wenn wir ihn lieben und von der Liebe des heil. Geistes glühen, darum wollte er diesen Geist erst geben, wenn er verherrlicht wäre, um an seinem Leibe das Leben zu zeisgen, das wir jest — nicht haben, aber in der Auferstehung boffen.



## Dreiunddreissigfter Vortrag.

#### Bon ber Stelle:

"Als nun Manche aus der Aenge diese Reden hörten" u. s. w.

bis babin:

"Ind ich will dich nicht verdammen, geh' hin, und fündige nicht mehr."

306. 7, 40; 8, 11.

1. Eure Liebe erinnert sich, daß wir in der vorigen Rede aus Anlaß der Evangelien = Lesung zu euch geredet haben vom hl. Geiste. Als diesen zu trinken der Herr die an ihn Glaubenden eingeladen hatte, während er unter denen sprach, die ihn sestzunehmen gedachten und zu töden verlangten, aber nicht konnten, weil er nicht wollte, — da er also Dieses gesprochen hatte, entstand über ihn im Bolke ein Zwiespalt, indem die Einen meinten, er sei Ehristus, die Anderen sagten, aus Galiläa werde Christus nicht kommen. Die aber gesandt worden waren, ihn sestzunehmen, kehrten zurück rein don Frevelthat und voll von Bewunderung. Denn sie gaden sogar seiner göttlichen Lehre Zeugniß, als die, von welchen sie geschickt worden, fragten: "Warum habt ihr ihn nicht hergebracht?" Sie antworteten nämlich, sie hätten nie einen

Menschen so reben hören: "Denn so rebet kein Mensch." Er aber redete fo, weil er Gott mar und Menfch. Die Pharifaer jedoch verwarfen ihr Zeugniß und fagten : "Seib etwa auch ihr verführt?" Bir sehen nämlich, seine Reben haben euch gefallen. "Glaubt etwa Einer von den Vor-stehern an ihn oder aus den Pharisäern? Aber dieses Bolt, welches bas Gefet nicht tennt, ift verflucht." Die bas Befet nicht fannten, glaubten an ben, ber bas Gefet gegeben hatte, und ben, ber bas Befet gegeben hatte, verachteten Jene, die das Gesetz lehrten, damit erfüllt würde, was der Herr selbst gesagt hatte: 1) "Ich din gekommen, damit die Vichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden." Blind geworben nämlich find bie Pharifaer, Die Lehrer, erleuchtet worben bie gemeinen Leute, Die bas Gefetz nicht

kannten und an den Urheber des Gefetes glaubten.
2. "Nikodemus" jedoch, "Einer aus den Bharifäern, ber Nachts zu dem Herrn gekommen war," und er zwar nicht ungläubig, aber furchtsam - benn barum mar er Rachts jum Lichte gefommen, weil er erleuchtet werben wollte und gewußt ju werben fürchtete — antwortete ben Juben: "Richtet etwa unfer Gefet einen Menschen, wenn man ibn nicht zuerst gehört und erfannt hat, was er thut ?" Es wollten nämlich Jene verkehrter Beife früher Berflucher fein als Untersucher; und Nitotemus wußte, ober vielmehr er glaubte, wenn sie ihn nur erst gebulbig hören wollten, so würden sie vielleicht benen ähnlich werben, die gesandt wurben, ibn zu ergreifen, und es vorzogen, zu glauben. "Jene erwiderten," aus Borurtheil ihres Bergens, ähnlich wie Jene: "Bift etwa auch bu ein Galilaer?" b. h. foviel als ein von bem Galilaer Berführter. Der Berr nämlich wurde ein Galiläer genannt, weil feine Eltern aus ber Stadt Nazareth waren; in Bezug auf Maria fagte ich "Eltern", nicht in Bezug auf einen mannlichen Samen; benn es fuchte auf Erbe nur eine Mutter, ber icon broben

<sup>1) 306. 9, 39.</sup> 

hatte den Bater; benn seine beiben Geburten waren wunberbar, die göttliche ohne Mutter, die menschliche ohne Bater. Bas also sagten jene vermeintlichen Gesetzeslehrer zu Nitobemus? "Forsche in den Schriften und schau, daß von Galiläa kein Brophet kommt." Aber der Herr der Propheten kam von dort. "Sie kehrten," sagt der Evangelist, "ein Je-

ber in fein Baus gurud."

3. "Bon da ging Jesus auf den" Berg, und zwar auf den "Olberg", auf den fruchtreichen Berg, auf den Berg der Salben, den Berg des Ehrisams. Denn wo geziemte es sich, daß Christus lehre, als auf dem Olberg? Der Name Christi nämlich kommt vom Chrisam; Chrisma aber auf griechisch heißt auf deutsch Salbung. Darum aber hat er uns gesalbt, weil er uns zu Kämpfern gegen den Teufel machte. "Und am Morgen kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er saß und lehrte sie." Und er wurde nicht ergriffen, weil er sich noch nicht wür-

bigte, zu leiben.

4. Runmehr paßt auf, worin von ben Feinden bie Sanftmuth bes herrn versucht wurbe. "Es brachten aber bie Schriftgelehrten und Pharifaer ein im Chebruch ergriffenes Beib zu ihm und ftellten fie in bie Mitte und fprachen gu ihm : Meifter ! Diefes Beib ift foeben im Chebruche ergriffen worben ; im Gefete aber hat uns Dofes befohlen. eine Solche ju fteinigen. Bas fagft nun bu? Das aber fagten fie ibn versuchend, um ibn antlagen gu fonnen." Barum antlagen? Satten fie etwa ibn felbft auf einer Schanbthat ertappt, ober hieß es, jenes Weib fei zu ihm in irgend einer Beziehung geftanben ? Bas ift alfo bas: "fie verfuchten ihn, um ihn antlagen zu tonnen"? Wir wiffen, Bruber. bag eine munberbare Sanftmuth an bem Berrn berborleuchtete. Gie bemertten, er fei überaus milbe, fei überaus . fanftmuthig. Bon ihm ja war vorhergefagt worden: 1) "Umgurte mit beinem Schwerte beine Bufte, bu Machtiafter:

<sup>1)</sup> Bf. 44, 4 u. f.

in beinem Schmud und beiner Schonheit gieb' aus, fchreite gludlich fort und berriche in Wahrheit und Sanftmuth und Gerechtigteit!" Alfo er brachte Wahrheit als Lehrer, Sanft= muth als Befreier, Gerechtigfeit als Richter. Daburch werbe er herrschen, hatte im heil. Geifte ber Brophet vor= bergefagt. Da er rebete, wurde bie Wahrheit erfannt; ba er gegen bie Feinde fich nicht erbitterte, murbe bie Sanftmuth gepriefen. Da nun über biefe beiben Stude b. b. feine Bahrheit und Sanftmuth bie Feinde von Scheelfucht und Reid gequalt murben, legten fie ihm im britten b. b. ber Gerechtigfeit eine Falle. Warum? Beil bas Befet befohlen hatte, Chebrecher zu fteinigen : wurde Jemand andere fagen, als bas Gefet befohlen hatte, fo würde man ibn als ungerecht paden. Gie fagten alfo bei fich felbft : Er gilt als wahrhaft, er erscheint als sanftmüthig; bei ber Gerechtigkeit muß man ihm eine Schlinge fuchen; bringen wir ein im Chebruch ergriffenes Weib, fagen wir, was Betreffe ihrer im Befete vorgeschrieben fei; wenn er fie gu fteinigen befiehlt. fo wird er teine Sanftmuth haben; wenn er für ihre Entlaffung ftimmt, wird er bie Berechtigfeit nicht bewahren. Um aber bie Sanftmuth, fagten fie, nicht zu verlieren, burch bie er bereits bei ben Leuten beliebt geworben ift, wird er ohne Zweifel fagen, man folle fie entlaffen. Darin finben wir eine Gelegenheit zur Anklage und fprechen ihn fculbig als Gefetesübertreter, inbem wir ihm fagen: Du bift ein Reind bes Gefetes, bu fprichft gegen Mofes, ja fogar gegen ben, ber burch Moses bas Gesetz gab; bu bift bes Tobes fculbig, mit ihr mußt auch bu gefteinigt werben. Durch Diefe Worte und biefe Spruche konnte ber Neib entflammt werben, bie Unklage in Gluth gerathen, bie Berbammung burchgefett werben. Aber gegen wen bas? Die Berbrehtbeit gegen bie Berabheit, bie Falscheit gegen bie Bahrheit, bas verberbte Berg gegen bas rechte, bie Thorbeit gegen bie Beisheit. Wann tonnten Jene Schlingen bereiten, in Die fie nicht querft felber ben Ropf verwidelten? Giebe, ber Berr wird im Wahrspruche sowohl die Gerechtigkeit bewahren ale auch bamit bie Sanftmuth paaren. Der wurde

nicht gefangen, auf ben es abgesehen war; vielmehr wurden bie gefangen, bie es abfahen, weil fie an ben, ber fie aus ben Schlingen berausziehen könnte, nicht glaubten.

5. Was also antwortete ber Berr Jesus? Was ant-

wortete die Wahrheit? Was antwortete die Weisheit? Was antwortete biefelbe Berechtigkeit, welcher eine Falle bereitet murbe ? Er fprach nicht : Sie werbe nicht gesteinigt, um nicht Bu fcheinen, gegen bas Befet gu fprechen. Ferne aber fei es, baß er fprache: Sie werte gesteinigt; er tam ja nicht, um zu verberben, mas er gefunden batte, sondern um zu fuchen, mas verloren mar. Bas antwortete er alfo? Sebet, wie voll es ift von Berechtigkeit, voll von Sanftmuth und Wahrheit! "Wer von euch ohne Gunbe ift," fprach er, "werfe zuerft einen Stein auf fie." D Untwort ber Beisbeit! Wie schickte fie biefelben beim zu fich felbft! Aufferlich nämlich verleumbeten fie, fich felbft inwendig burchforfcten fie nicht; 1) bie Chebrecherin erspähten fie, fich felbit zu betrachten verschmähten fie. Die Befetesübertreter verlangten Bollftredung bes Gefetes, und zwar aus Arglift, nicht in Wahrheit, als ob fie ben Chebruch burch Reuschbeit verbammten. Ihr habt gebort, Juden, ihr habt gehört, Pharifaer, ihr habt gebort. Befeteslehrer, ben Befetes machter. aber ihr habt noch nicht erfannt ben Befet geber. Bas fonst zeigt er euch an, wenn er mit bem Finger auf bie Erbe fchreibt? Mit bem Finger Gottes nämlich murbe bas Gefet gefchrieben, 2) aber wegen ber Barten murbe es auf Stein geschrieben. Runmehr Schrieb ber Berr auf bie Erbe. weil er eine Frucht begehrte. Ihr habt alfo gebort: Das Befet foll erfüllt, Die Chebrecherin foll gesteinigt werben! Aber foll etwa an jener Straffälligen bas Befet erfüllt werben bon ben Straffälligen? Es betrachte fich ein Reber

<sup>1)</sup> Foris enim calumniabantur, seipsos intrinsecus non perscrutabantur: gegen And're waren fie tudifde Antlager, fic felbft aber 2c.

<sup>2)</sup> Erob. 31, 18.

von euch, er gebe in fich, er besteige ben Richterfluhl feines Beiftes, er ftelle fich vor fein Gemiffen, er zwinge fich zum Betenntniß. Er weiß nämlich, wer er fei, weil "Reiner ber Menschen weiß, was bes Menschen ift, auffer ber Beift bes Menfchen, ber in ibm ift." 1) Jeber, ber fich felbft anichaut, findet fich als Gunder. Ja, mahrhaftig! Alfo entweber entlaffet Diefe ober übernehmt zugleich mit ihr bie Strafe bes Gefetes! Burbe er fagen: Die Chebrecherin foll nicht gesteinigt werben, so würde er als ungerecht über= führt; murbe er fagen: Gie werbe gesteinigt, fo ericbiene er nicht als milbe; es fage, was er fagen foll, ber sowohl Milbe als auch Gerechte! "Wer von euch ohne Gunbe ift, werfe querft einen Stein auf fie." Das ift bie Stimme ber Berechtigfeit: Bestraft merbe bie Gunberin, aber nicht von ben Gunbern; erfüllt werbe tas Befet, aber nicht von ben Übertretern bes Gesetzes. Das ift offenbar bie Stimme ber Gerechtigfeit, von welcher Gerechtigfeit Jene, wie von einem Baltenpfeile getroffen, fich felbft anschauend und als fculbig findend "alle Giner nach bem Unbern bavongingen." Es blieben noch 3mei, Die Erbarmenswerthe und Die Barmbergigfeit. Der Berr aber, als er biefelben mit jenem Bfeile ber Gerechtigteit getroffen hatte, murbigte fich gar nicht, bie Fallenben zu beachten, fonbern mit von ihnen abgewandtem Blide "fchrieb er abermal mit bem Finger auf die Erbe."

6. Als aber jenes Weib allein gelassen war und Alle abzogen, erhob er seine Augen zu bem Weibe. Wir hörten die Stimme der Gerechtigkeit, hören wir auch die der Milde! Denn noch mehr, glaube ich, erschrocken war jenes Weib, als sie von dem Herrn ben Ausspruch hörte: "Wer von euch ohne Sünde ist. werse zuerst einen Stein auf sie." Jene also, auf sich achtend und durch den Abzug selbst sich schuldig bekennend, hatten das Weib mit der großen Sünde bei dem gelassen, der ohne Sünde war. Und weil sie Dieß gehört hatte: "Werohne Sünde ist, werse zuerst einen Stein auf

<sup>1)</sup> I. Ror. 2, 11.

fie," fo erwartete fie, von bem geftraft zu werben, in bens feine Gunbe gu finden mar. Er aber, ber ihre Begner mit ber Bunge ber Berechtigfeit gurudgetrieben hatte, fragte fie, die Augen ber Milbe ju ihr erhebend : "Bat bich Riemand verurtheilt?" Bene antwortete: "Berr, Riemand." Und Er: "Dann will auch ich bich nicht verurtheilen, von bem bu vielleicht ein Berbammungsurtheil gefürchtet haft, weil bu an mir teine Gunde fanbest. Auch ich will bich nicht verdammen. Was ift bas, o Berr? Begunfligst bu also bie Sünden? Nein, wahrhaftig nicht. Gib Acht, was er weiter fagt : "Geh' bin, fündige ferner nicht mehr!" Alfo auch ber Berr verdammte, aber bie Gunde, nicht ben Menschen. Denn wenn er ein Begunftiger ber Gunben mare, folwurbe er fagen: Auch ich will bich nicht verbammen; geh' bin. lebe, wie bu willft : über meine Befreiung fei ficher, ich werbe bich, soviel bu auch fündigen magft, von aller Strafe auch ber Bolle und ber Qualen ber Unterwelt befreien. Das fagte er nicht.

7. Acht geben also follen, die am Herrn die Milbe lieben, und fürchten sollen sie die Wahrheit. Denn "mild ist
der herr und gerecht." <sup>1</sup>) Du liebst, daß er mild ist; fürchte,
daß er gerecht ist! Als milde hat er gesagt: <sup>2</sup>) "Ich habe
geschwiegen," aber als gerecht: "Werde ich etwa immer
schweigen?" "Barmberzig und gnädig ist der herr." <sup>3</sup>) Allerdings. Füge noch dazu: "langmilihig"; füge noch hinzu:
"und fehr barmberzig," aber fürchte, was zuletzt kommt:
"und wahrhaft." Denn die er jeht erträgt als Süncher, wird
er einst richten als Berächter. "Ober verachtest du den
Reichtbum seiner Langmuth und Milbe, ohne zu bedenken,
daß die Geduld Gottes dich zur Buße ruft? Du aber häufst
dir durch beine Gerzenshärtigseit und dein unbußsertiges
herz einen Borrath von Zorn auf sür den Tag des Jornes
und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der

<sup>1) \$\</sup>partial \text{1} \cdot 24, 8. - 2) \$\text{3efai. 42, 14. - 3) \$\text{Bf. 85, 15.}}

einem Jeben vergelten wird nach feinen Werten." 1) Milb ift ber Berr, langmilthig ift ber Berr, barmberzig ift ber Berr, aber auch gerecht ift ber Berr, und mahrhaft ift ber Berr. Es wird bir eine Zeit gur Buge gegeben, aber bu liebst die Berzögerung mehr als Befferung. Schlecht warft bu geftern, beute fei gut! Auch ben heutigen Tag haft bu in ber Schlechtigkeit verbracht, anbere bich wenigstens morgen! Immerfort warteft bu und versprichft bir von ber Barmberzigkeit Gottes ftets noch mehr, gleich als ob ber, ber bir im Falle ber Buge Bergebung verhieß, bir auch ein Tängeres Leben verheiffen hätte. Wober weißt bu, was ber morgige Tag bringe? Dit Recht fagft bu: Wann ich mich beffere, wird mir Gott alle Gunben verzeihen. Wir konnen nicht leugnen, bag Gott ben Gebefferten und Befehrten Berzeihung verheiffen habe. Denn in bem Bropheten, in bem bu mir liefeft, bag er bem Gebefferten Bergeibung verbieß, liefest bu mir nicht, baf bir Gott ein langes Leben verheiffen babe.

8. Bon beiden Seiten also laufen die Menschen Gefahr, sowohl durch Hoffnung als durch Berzweislung, entgegengesetete Dinge, entgegengestete Gemütbszustände. Durch Hoffen täuscht sich, wer sich täuscht, weil er sagt: Gott ift gut, Gott ist barmherzig, ich will thun, was mir gefällt, was beliedt, ich will meinen Begierben die Zügel schießen lassen, die Gelüste meiner Seele erfüllen. Warum das? Weil Gott barmherzig, gütig nnd milbe ist. Durch Hoffnung laufen Diese Gedahr; durch Verzweislung aber Jene, welche, wenn sie in schwere Sünden gefallen sind, in der Meinung, wenn sie in schwere Sünden gefallen sind, in der Meinung, wenn sie in schwere Sünden gefallen sind, in der Meinung, wenn in der Überzeugung, sie seien ohne Zweiselnung erlangen, und in der Überzeugung, sie seien ohne Zweisel zur Verdammung bestimmt, bei sich selber sagen: Wir sind bereits der Verdammung verfallen, warum thun wir nicht, was wir wollen? mit der Gemüthsstimmung der für das Schwert bestimmten Gladiatoren. Darum sind sie hoffnungslos verden

<sup>1)</sup> Röm. 2, 4.

zweifelt; benn fie haben Richts mehr gu fürchten und find gar febr au fürchten. Diefe tobtet bie Bergweiflung, Jene bie Soffnung. Bwifchen Soffnung und Berzweiflung schwantt bas Bemuth. Es ift zu fürchten, ob nicht etwa die Doffnung bich töbte und bu, mabrend bu viel von ber Barmbergigkeit hoffft, in's Gericht falleft; umgekehrt ift gu furchten, ob nicht etwa bie Berzweiflung bich töbte und bu, ba bu meinft, es wurden bir beine schweren Bergeben nicht mehr vergieben, feine Buge thuest und bem Richter anheimfalleft, ber Weisheit, welche fagt:1) "Und ich werbe bei eurem Untergang lachen." Was thut alfo ber Berr mit benen, bie durch die eine ober andere, Krankheit in Gefahr find? Denen, die burch Soffnung in Gefahr find, fagt er Dieß : 2) "Bogere nicht, bich jum Berrn gu befehren, und verschieb' es nicht von Tag zu Tag, benn plötlich wird tommen fein Born und wird gur Beit ber Rache bich verberben." Denen, bie burch Bergweiflung in Gefahr find, mas fagt er ? 8) "Un welchem Tage ber Gottlose sich bekehrt, will ich alle feine Diffethaten vergeffen." Wegen berer alfo, bie burch Berzweiflung in Befahr find, wies er bin auf ten Safen ber Bergebung; wegen berer!, Die burch hoffnung in Befahr find und fich burch Aufschub täufchen, machte er ben Tag bes Todes unficher. Wann ber lette Tag fomme, weißt bu nicht. Bift bu undankbar, bag bu ben heutigen haft, um an ihm bich zu beffern? So alfo bei biefem Weibe: "Auch ich will bich nicht verbammen." aber ficher gemacht bezüglich bes Bergangenen, hute bich fur bie Butunft! "Auch ich will bich nicht verbammen;" ich tilgte, was bu verbrachft; halte, was ich befahl, bamit bu finbeft, was ich verheiffen habe!

<sup>1)</sup> Sprichw. 1, 26. — 2) Eccli. 5, 8. — 3) Ezech. 18, 27.

# Vierunddreissigster Vortrag.

(Behalten Tags vor bem fünfundbreiffigften Bortrage.)

### Über bie Stelle:

"Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wandelt nicht im Finstern, sondern wird das Licht des Lebens haben."

30h. 8, 12,

1. Was wir soeben gehört und aufmerksam vernommen haben, da bas heil. Evangelium gelesen wurde, zweiste ich nicht, daß wir alle auch zu verst ehen suchten; und gewiß Jeber von uns hat von der so großen Sache, die gelesen wurde, je nach seiner Kraft gesaßt, was er konnte; und nach Darreichung des Brodes des Wortes ist Niemand, der sich beklage, Nichts gekostet zu haben. Aber ebenso zweiste ich betlage, Nichts gekostet zu haben. Aber ebenso zweiste ich bestlage, daß so generlich Einer ist, der alle soeben auch nicht, daß schwerlich Einer ist, der alle soeben aus dem Evangelium vorgelesenen Worte unseres herrn Jesu Christi genug sam verstände, so ertrage er unseren Dienst, die wir, wenn wir können, durch die Erklärung mit Seinem Beistande es dahin bringen, daß entweder Alle

ober Biele verstehen, was Wenige verstanden zu haben fich freuen.

- 2. Was ber Berr fagt: "Ich bin bas Licht ber Welt," ift, glaube ich, benen flar, Die Augen haben, woburch ste Diefes Lichtes theilhaftig werben tonnen; Die aber nur Augen haben im Fleische allein, munbern fich barüber, mas von bem Berrn Jesus Chriftus gefagt ift: "Ich bin bas Licht ber Welt." Und vielleicht fagt wohl auch Giner bei fich felbft : Ift etwa Chriftus ber Berr biefe Sonne, bie burch Auf-und Untergang ben Tag vollbringt? Denn es fehlte nicht an Baretifern , bie Diefes bachten. Die Manichaer baben Diese ben Augen bes Gleisches fichtbare Conne, Die öffentlich ausgestellt ift, nicht bloß für bie Menschen, sonbern auch für bie Thiere gu feben, für Chriftum ben Berrn gehalten. Aber ber rechte Glaube ber fatholischen Rirche verwirft eine folde Erdichtung und erkennt in ihr eine teuflische Lebre und erkennt fie als folche nicht blog burch Glauben, fonbern widerlegt fie auch, in welchen fie tann, burch Begrunbung. Bermerfen wir alfo einen folden Irrthum, ben bie bl. Kirche von jeber gebannt bat. Glauben wir nicht, ber Berr Jesus Chriftus fei biefe Sonne, bie wir feben aufgeben von Aufgang (Often), untergeben im Untergang (Weften), auf beren Verlauf bie Nacht folgt, beren Strahlen von ber Wolfe verfinstert werben, bie in bestimmter Bewegung von Ort zu Ort babingebt; bas ift nicht Christus ber Berr. Richt ift Chriftus ber Berr bie Sonne, Die gemacht ift, fonbern ber, burch ben bie Sonne gemacht ift. Denn "Alles ist burch ihn gemacht, und ohne ihn ift Nichts gemacht."
  - 3. Er ist also das Licht, welcher die P Licht gemacht hat; das wollen wir lieben, das zu erkennen streben, nach ihm dürsten, um durch seine Führung dereinst zu ihm zu ge-langen und so zu leben, daß wir gar nie sterben. Denn das ist das Licht, von welchem die längst vorausgeschickte Brophezie im Palme also sang: 1) "Menschen und Thiere wirst du

<sup>1) \$1. 35, 7.</sup> 

heil machen, o Berr: wie vielfach ift bein Erbarmen. o Gott!" Das find die Worte bes bl. Pfalmes ; gebt Acht, was von biefem Lichte das alte Wort beiliger Gottesmänner vorausgeschickt hat. "Menschen," heißt es, "und Thiere wirst du heil machen, o Berr; wie vielfach ift bein Erbarmen, o Gott!" Beil bu nämlich Gott bift, baft bu auch ein vielfaches Erbarmen; es gelangte eben biefe Bielfachheit beines Erbarmens nicht blog zu ben Denfchen, bie bu nach beinem Bilbe geschaffen baft, sondern auch zu ben Thieren, die du ben Menschen untergeben haft. Bon bem nämlich bas Beil bes Menschen ift, von bem ift bas Beil auch bes Thieres. Schäme bich nicht, bas von bem Berrn beinem Gotte gu benten; vielmehr wag's und glaub's und hüte bich, anders au benten. Der bich beil macht, Derfelbe macht bein Bferb beil, Derfelbe bein Schaf; lagt uns gang gum Rleinften tommen : Derfelbe beine Benne; "vom Berrn fommt bas Beil," 1) und bas macht Gott beil. Es befrembet bich, bu fragft : es munbert mich, bag bu zweifelft. Wird ber es unter feiner Burbe halten, bas Beil gu geben, ber fich gewürdigt hat, ju fchaffen? "Bom Berrn tommt bas Beil" ber Engel, ber Menschen, ber Thiere ; "vom Berrn tommt bas Beil." Wie Niemand von fich felber ift, fo hat Riemand von sich felbst bas Beil. Mithin fagt ganz richtig ber Pfalmist und ganz schön: "Wenschen und Thiere wirft bu beil machen, o Berr!" Barum? "Wie vielfach ift bein Erbarmen, o Gott!" Du nämlich bift Gott; bu fcufft, bu bemabrit: bu gabit bas Sein, bu gibft bas beil - Sein (Moblfein).

4. Wenn also, "wie vielfach ist bas Erbarmen Gottes," von ihm Menschen und Thiere Beil erfahren, haben nicht bie Menschen etwas Anderes, was ihnen Gott der Schöpfer verleihe, was er ben Thieren nicht verleiht? Ist kein Unterschied zwischen dem zum Bilde Gottes gewordenen Lebewesen und dem dem Bilde Gottes unterworfenen Lebewesen?

<sup>1) \$1. 3, 9.</sup> 

Allerbings; auffer ber uns mit ben Thieren gemeinfamen Boblfahrt gibt es Etwas, mas Gott uns verleibe, jenen aber nicht verleiht. Was ift bas? Fahr' fort im nämlichen Bfalm : "Die Menfchenkinder aber werden unter bem Schute beiner Flügel hoffen." Während fie jest bas Beil gemein haben mit ihren Thieren, "werben bie Menschenkinder unter bem Schirme beiner Flügel hoffen." Ein anderes Beil haben fie wirklich schon, ein anderes in ber hoffnung. 1) Diefes Beil, bas in ber Gegenwart ift, ift Menschen und Thieren gemeinsam; aber es gibt ein anderes, bas bie Menschen hoffen, und bas bie empfangen, welche hoffen, nicht empfangen, welche verzweifeln. Denn "bie Menschenkinder," beißt es, "werben unter bem Schute beiner Flügel hoffen." Die aber außharrend hoffen, werben von bir behütet, bamit fie nicht vom Teufel von ber hoffnung berabgestürzt werben; "fie werben unter bem Schirme beiner Flügel hoffen." Wenn fie alfo hoffen werben, mas werben fie hoffen, auffer mas die Thiere nicht hoffen werben? "Sie werben berauscht werben vom Uberfluffe beines Saufes, und mit bem Strome ber Wonne wirft bu fie tranten." Bas für ein Bein ift es, von bem beraufcht an fein löblich ift? Bas für ein Bein ift's, ber ben Beift nicht verwirrt, fonbern führt? Bas für ein Wein ift's, ber auf immer wohl macht, nicht burch Berauschung unwohl 3) macht? "Sie werben berauscht werben." Wovon? "Bom Überfluffe beines Saufes, und mit bem Strome beiner Wonne wirft bu fie tranten." Wober ? "Denn bei bir ift bie Quelle bes Lebens." Eben biefer Lebensquell manbelte auf ber Erbe, eben biefer fagte : "Wer burftet, tomme qu mir." Sieh ba bie Quelle! Aber wir hatten angefangen, vom Lichte gu reben, und behanbelten bie aus bem Evangelium vorgelegte Frage vom Lichte. Es wurde uns nämlich gelefen, was ber Berr fagt: "3ch bin bas Licht ber Welt." Daber bie Frage, ob nicht etwa Jemand in fleischlicher Unficht meine, biefe Sonne fei ge-

<sup>1)</sup> In re - in spe. - 2) Sanum und insanum.

meint; von da kamen wir auf den Pfalm, durch dessen Betrachtung wir inzwischen den Herrn als Quelle des Lebens fanden. Trink und lebe! " "Bei dir", heißt es, "ist die Quelle des Lebens," darum "hossen unter der Beschattung deiner Flügel die Menschenkinder," von jener Quelle sich zu berauschen suchend. Aber wir sprachen ja dom Lichte. Fahr' also weiter; denn nachdem der Prophet gesagt hatte: "Bei dir ist die Quelle des Lebens," sügte er weiter dazu: "In deinem Lichte werden wir das Licht sehen;" Sott von Gott, Licht vom Lichte werden wir das Licht sehen;" Sott von Gott, Licht vom Lichte. Durch dieses Licht gemacht ist das Sonnenlicht, und das Licht, das die Sonne gemacht hat, unt er welcher es auch uns gemacht hat, kam ") selbst unter die Sonne wegen unser. Es kam, sag' ich, unsertwegen unter die Sonne dem das Licht, das die Sonne gemacht hat. Berachte nicht die Wolke des Fleisches; von der Wolke wirdes bebeckt, nicht um verdunkelt, sondern um ermäßigt zu werden.

5. Rebend also burch die Wolke des Fleisches sprach das nie abnehmende?) Licht, das Licht der Weischeit zu den Menschen: "Ich din das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsterniß wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben." Wie zog er dich ab von den Augen des Fleisches und wies dich hin auf die Augen des Herzens? Es genügt nämlich nicht, zu sagen: Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern er wird das Licht haben: er fügte nämlich bei: "des Lebens," wie es dort heißt: Bei dir ist die Quelle des Lebens. Seht also, meine Brüder, wie die Worte des Hebens. Seht also, meine Brüder, wie die Worte des Herrn mit der Wahreit jenes Psalmes übereinstimmen; sowohl dort sieht das Licht bei der Quelle des Lebens, als auch der Herr sagt Licht des Lebens. In diesen körperlichen Bedürfnissen aber ist

<sup>1)</sup> Bibe et vive.

<sup>2)</sup> Factum est läßt fich mit Beibehaltung bes Bortfpiels gar nicht überfegen.

<sup>3)</sup> Indeficiens.

etwas Anderes das Licht und etwas Anderes die Quelle; nach der Quelle verlangt die Rehle, nach dem Lichte die Augen; wenn wir Durst haben, suchen wir eine Quelle, wenn wir im Finstern sind, suchen wir Licht; und wenn wir etwa des Nachts Durst haben, zünden wir ein Licht an, um zur Quelle zu kommen. Nicht so bei Gott: was Licht ist, das ist Quelle; der dir leuchtet, damit du sehest, Derselbe

fließt bir, Damit bu trinteft.

6. Ihr fehet alfo, meine Brüber, ihr fehet, wenn ihr innerlich sehet, was bas für ein Licht ift, von bem ber Berr fagt : "Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln." Folge unferer Sonne ba, wir wollen feben, ob bu nicht im Finftern wandeln wirft. Siehe, beim Aufgang tommt fie beraus zu bir: fie geht ihren Lauf nach Untergang (Beften), bu vielleicht follst nach Aufgang (Often) geben; wenn bu nicht nach ber entgegengesetzten Seite gebit, nicht wo fie hingeht, so wirst bu baburch, bag bu ihr folgst, mahrlich irrgeben und wirft ftatt nach Aufgang nach Untergang tommen. Du, wenn bu zu Land ihr folgst, wirst irren; ber Schiffer, wenn er im Meer ihr folgt, wird irren. Run alfo, bu meinft, bu mußest ber Sonne folgen, und giebst ebenfalls nach Untergang, wohin auch jene läuft; feben wir gu, ob, wenn fie untergegangen ift, bu nicht im Finftern manbeln wirft. Siehe, wie, wenn auch bu fie nicht verlaffen willft, fie bich verläßt, indem fie burch bie Rothwendigfeit ibrer Bestimmung ben Tag vollbringt. Unfer Berr Jefus Christus aber hatte, auch ba er vor der hand wegen ber Wolfe bes Fleisches nicht Allen sichtbar war, burch bie Macht ber Beisheit Alles unter fich. Dein Gott ift überall gang; wenn bu nicht von ihm abgehft, er geht bir nie unter. 1)

7. "Wer" also "mir", sagt er, "nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern er wird bas Licht bes Lebens

Si non ab illo facias casum, nunquam a te ipse facit occasum.

haben." Was er verhieß, sette er in's Zeitwort der Zustunft; er fagt nicht: er hat, sondern: "er wird das Licht bes Lebens haben," fagt er. Er fagt jeboch nicht auch : mer mir nachfolgen wird, fontern: "wer mir nachfolgt." Bei bem, was wir thun muffen, fette er bie gegenwärtige Zeit: was aber er benen, bie es thun, verhieß, bezeichnete er burch das Zeitwort der Zufunft. "Wer mir nachfolgt, wird haben." Sett folgt er nach, einst wird er haben; jett folgt er nach im Glauben, einft wird er haben burch Unschauung. Denn "folang wir im Leibe find," sagt ber Apostel, 1) "pilgern wir ferne vom Berrn; im Glauben nämlich wandeln wir, nicht im Schauen." Wann im Schauen? Wann wir bas Licht bes Lebens haben werben, wann wir zu jener Unschauung tommen werben, wann biefe Racht vergangen fein wird. Bon jenem Tage nämlich, ber einft aufgehen foll, ift gefagt: 2) "Um Morgen werbe ich vor bir ftehen und betrachten." Was beißt: am Morgen? Rach Ablauf ber Nacht biefer Welt, nach Überstehung ber Schrechniffe ber Bersuchungen, nach Überwindung jenes Löwen, ber bes Rachts brullend umbergeht, suchend, wen er verschlinge. 3) "Um Morgen werd' ich ror dir ftehen und betrachten." Best aber, was meinen wir, Brüder, daß für diese Zeit sich schide, auffer was wieder im Pfalme gefagt wird : 4) "Waschen will ich allnächtlich mein Bett, mit meinen Thränen mein Lager neten"? Nacht für Nacht, fagt er, will ich weinen; vor Verlangen nach dem Lichte will ich glüben. Es sieht ber Berr mein Berlangen, weil ein anderer Pfalm zu ihm fagt: 5) "Bor bir ift all mein Berlangen, und mein Geufgen ift bir nicht verborgen." Du verlangst Golb? Da tann man bich feben; benn wenn bu Gold fuchft, wirft bu ben Menschen offenbar fein. Du verlangft Getreibe ? Da fragft bu um Einen, ber es habe, bem bu es auch, in bem Bunfche, bas zu erlangen, mas bu verlangft, fund thuft. Du ver-

<sup>1)</sup> I. Kor. 5, 6, — 2) Pf. 5, 5, — 3) I. Petr. 5, 8. — 4) Pf. 6, 7. — 5) Pf. 37, 10.

langst nach Gott? Wer sieht das, ausser Gott? Denn von wem begehrst du Gott, wie Brod, wie Wasser, wie Gold, wie Silber, wie Getreide? Bon wem begehrst du Gott ausser von Gott? Bon ihm selbst begehrt man ihn, der sich selbst verheißt. Ausbehne die Seele ihre Sehnsucht, und im erweiterten Busen such sie au fassen, was kein Auge sah, kein Ohr vernahm und in kein Menschenherz aufstieg. 1) Berlangen kann man, sich sehnen kann man, seufzenkann man darnach; würdig benken und mit Worten erklären kann man es nicht.

8. Alfo, meine Bruber, weil ber Berr furg fagte: "3d bin bas Licht ber Welt: wer mir nachfolgt, wird nicht im Finftern manbeln, sondern er wird bas Licht bes Lebens haben," mit welchen Worten er Gines befahl und ein Unberes perhieß, fo lagt uns thun, mas er befahl, und nicht mit unverschämter Stirne verlangen, mas er verhieß, bamit er nicht im Gerichte ju uns fage: Saft bu benn gethan, was ich befahl, daß du begehrst, was ich versprach? Was also haft bu befohlen, o Berr unser Gott? Er fagt bir : bağ bu mir folgeft. Um einen Rath bes Lebens baft bu gebeten. Welches Lebens, auffer von bem gefagt ift : "Bei bir ift bie Quelle bes Lebens" ? Es vernahm Giner : 2) "Gebe bin, verkaufe Alles, mas bu haft, und gib es ben Armen, und bu wirft einen Schat im himmel haben, und fomm', folge mir nach"! Er ging traurig bavon, er folgte nicht nach; er suchte ben guten Meifter, er befragte ben Lehrer und verachtete bie Lehre; er ging traurig fort, gebunben von feinen Begierben; er ging traurig fort, mit einem großen Bunbel Beiges auf feinen Schultern. Er mühte fich ab, er feuchte; 3) und ber ihm ben Bundel abnebmen wollte, bem glaubte er nicht nachgeben gu follen, sondern davon zu gehen. 4) Nachmals aber, als der Berr

3) Laborabat, aestuabat.

<sup>1)</sup> I. Kor. 2, 9. — 2) Matth. 19, 21.

<sup>4)</sup> Non sequendus, sed deserendus (putatus est).

durch das Evangelium rief: 1) "Kommet zu mir Alle, die ihr mühfelig und beladen seid, und ich will euch erquicken; nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, weil ich sanstmäthig bin und demitthig": wie Biele thaten bei Hörung des Evangeliums, was, als aus seinem Munde gehört, jener Reiche nicht that! Also thun wir es jett, solgen wir dem Derrn nach, lösen wir die Fessell, die uns hindern zu solgen. Und wer ist im Stande, derzleichen Knoten zu lösen, wenn er nicht hilft, zu dem gesagt ist: 2) "Du hast meine Bande zerrissen"? von dem ein anderer Pfalm sagt: 3) "Der herr erlöst die Gesselleichen, der herr erhebt die Ges

beugten."

9. Und wem folgen die Entbundenen und Erhobenen, wenn nicht dem Lichte, von dem sie hören: "Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln?" weil der Herr die Blinden erleuchtet. Erleuchtet also werden wir jetzt, Brüder, da wir die Augenfalbe des Glaubens haben. Borausging nämlich sein Speichel mit Erde, womit der Blindgeborne eingesalbt werden sollte. 'Iuch wir sind von Adam der blind geboren und bedürsen seiner Erleuchtung. Er mischte Speichel mit Erde: "das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." Er mischte Speichel mit Erde; dast ist vordergesagt: ') "Die Wahrheit ist von der Erde erstanden," er selbst aber sagt: ') "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben." Die Wahrheit werden wir genießen, wenn wir sehen werden von Angesicht zu Angesicht, weil auch Dieß uns verheissen wird. Denn wer würde wagen zu hoffen, was Sott sich nicht gewürdigt hatte entweder zu versprechen oder zu geben? Wir werden sehen von Angesicht zu Angesicht. Der Apostel sagt: ') "Jetzt erkenne ich stückweise, jetz räthselweise im Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht;" und

<sup>1)</sup> Matth. 11, 28. — 2) Pf. 115, 17. — 3) Pf. 145, 8. — 4) Joh. 9, 6. — 5) Pf. 84, 12. — 6) Joh. 14, 6. — 7) I. Kor. 13, 12.

ber Apostel Johannes in feinem Briefe : 1) "Geliebtefte, jest find mir Rinder Gottes, und es ift noch nicht offenbar, mas wir fein werben; wir wiffen, bag, wenn es offenbar fein wird, wir ihm ahnlich fein werben, weil wir ihn feben werben, wie er ift." Das ift eine große Berbeiffung; wenn bu liebst, folge nach! 2) 3ch liebe, fagst bu; aber wo foll ich folgen? Wenn bir ber Berr bein Gott gefagt batte: 3ch bin bie Bahrheit und bas Leben; fo murbeft bu que Berlangen nach ber Wahrheit, aus Gehnfucht nach bem Leben gewiß nach bem Wege fragen, wo bu babin gelangen tonnteft, und murbeft zu bir fagen : Etwas Großes ift bie Wahrbeit, etwas Großes ift bas Leben ; wenn ich nur wußte, wie meine Geele babin gelangen tann. Du fragft : Bo ? Bore, wie er querst fagt: "Ich bin ber Weg." Bevor er bir fagte: Wohin, schickte er voraus: Wo; "Ich bin," fagt er, "ber Weg" - wohin ber Weg? - "und die Wahrheit und bas Leben." Zuerst fagte er, wo du gehen follst, hernach, fagte er, wobin du gehen sollst. Ich bin der Weg, ich bin Die Wahrheit, ich bas Leben. Bleibend beim Bater ift er Wahrheit und Leben, sich fleibend in's Fleisch ward er ber Beg. Es wird bir nicht gefagt: Dube bich ab mit Auffuchung bes Weges, bamit bu gur Wahrheit und gum Leben gelangest; bas wird bir nicht gefagt. Fauler, fteb' auf, ber Weg tam felbft gu bir, und erwedte bich, Schläfer, bom Schlafe, wenn er andere bich erwedte ; "fteh' auf und manble!" Bielleicht versuchst bu zu wandeln und fannft nicht, weil bir bie Fuße weh' thun. Warum thun bir bie Fuße weh? Etwa weil fie auf Befehl ber Babfucht auf rauben Begen liefen? Aber bas Wort Gottes beilte auch Die Labmen. Sieh, fagft bu, ich habe gefunde Fuge, aber eben ben Bea febe ich nicht. Es erleuchtete auch bie Blinben.

10. Das alles im Glauben, folang wir pilgern ferne vom herrn, weil wir im Leibe weilen; wenn wir aber ben Weg werben burchwanbert haben und zum Baterlande ge-

<sup>1)</sup> I. Joh. 3, 2. — 2) Bgl. Joh. 21, 17 u. 22.

kommen sein, was wird fröhlicher sein als wir, was wird feliger fein als wir? Weil ja Nichts befriedigter 1) fein wird. benn Richts wird gegen ben Menschen rebelliren. Jett aber. Brilber, find wir schwerlich ohne Rampf. Bur Gintracht zwar find wir berufen, Frieden follen wir unter einander haben; barnach follen wir ftreben und mit allen Rräften trachten, bag wir einmal jum volltommenften Frieben gelangen ; jest aber ftreiten wir meiftens mit benen, welchen wir helfen wollen. Jener irrt, bu willft ihn auf ben Weg führen; er widersteht bir, bu ftreitest; es widersteht ber Beibe, bu ftreitest gegen bie Irrthumer ber Göten und Damonen; es widersteht ber Baretiker, bu ftreitest gegen anbere Lebren ber Damonen; ein schlechter Ratholit will nicht gut leben, bu weisest auch beinen inneren Bruber gurecht; er weilt bei bir im Saufe und fucht vertehrte Wege; bu angfligst bich, wie bu ihn befferft, um von ihm, bem Berrn Beiber, gute Rechenschaft abzulegen. Welche Nöthen von Rämpfen von allen Seiten! Bar oft fagt ein Mensch im Uberdruß bei fich felbft: Was foll ich bie Wiberfprecher ertragen, Diejenigen ertragen, Die Gutes mit Bofem vergelten ? 3ch will helfen, fie wollen zu Grunde geben; ich bergehre mein Leben im Streit, ich habe keinen Frieden; gubem mache ich mir die zu Feinden, Die ich zu Freunden haben follte, wenn fie auf bas Boblwollen bes Rathgebers achten murben. Was foll ich bas leiben ? Ich will zu mir gurudtehren. für mich fein, meinen Gott anrufen. - Rehre zu bir gurud. ba finbest bu Streit; wenn bu angefangen haft, Gott gu folgen, ba finbest bu Streit. Belchen Streit, fagft bu, finde ich? "Das Fleisch geluftet gegen ben Beift, und ber Beift gegen bas Fleisch." 2) Sieh, bu bift Derfelbe, fieh, bu bift allein, fieb, bu bift für bich, fieb, bu erträgft teinen anberen Menschen, aber "bu fiehft ein anderes Befet in beinen Gliebern, bas bem Gefete beines Geiftes wiberftrebt und bich gefangen halt im Gefete ber Gunbe, bas in beinen

<sup>1)</sup> Beatius — pacatius. — 2) Gal. 5, 7.

Bliebern ift." 1) Ruf' alfo aus und rufe vom inneren Streite zu Gott, daß er dir dich zur Ruhe bringe: 2) "Ich unglücklicher Mensch, wer wird mich befreien von bem Leibe biefes Topes? Die Onabe Gottes, burch Jesum Christum, unfern Berrn." Denn "wer mir nachfolgt," fagt er, "wird nicht im Finstern manbeln, sonbern er wird bas Licht bes Lebens haben." Wenn ber gange Streit aus ift, wird bie Unfterb. lichkeit folgen, weil "ber lette Feind vernichtet fein wird, ber Tob". 3) Und mas für ein Friede wird es fein? "Diefes Verwesliche muß anziehen die Unverweslichkeit, und Diefes Sterbliche anziehen bie Unfterblichkeit." 4) Und bamit wir babin tommen, weil es bann in Wirklichkeit fein wirb. laßt uns jett nachfolgen in hoffnung bem, ber gefagt hat: "Ich bin bas Licht ter Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht im Finftern manbeln, sonbern er wird bas Licht bes Lebens baben."



<sup>1)</sup> Rom. 7, 23. - 2) Daf. 24. - 3) I. Kor. 15, 26. - 4) Daf. 35.

# Fünfunddreissigster Vortrag.

Behalten Tage nach bem vierundbreiffigften Bortrage.)

#### Von ba an:

",Da sprachen die Pharisäer: Du gibst von dir selber Beugniß,"

### bis bahin:

3, Aein Beugniß ist wahr, weil ich weiß, woher ich kam, und wohin ich gehe."

30h. 8, 13—14.

1. Über die Worte unseres Herrn Jesu Christi, wo er fagt: "Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern das Licht des Lebens haben," haben wir, wie ihr, die ihr da waret, euch erinnert, lange verhandelt; und wenn wir noch weiter von ienem Lichte handeln wollten, können wir lange reden, denn wir können es nicht kurz erklären. Darum, meine Brüder, last uns Christo nachfolgen, dem Lichte der Welt, damit wir nicht im Finstern wandeln. Die Finsterniß ist zu fürchten, die der Sitten, nicht der Augen, und wenn der Augen, nicht der äusseren, sondern der inneren, womit man unterscheidet wicht Weiß und Schwarz, sondern Recht und Unrecht.

2. Da nun unfer Berr Jefus Chriftus Diefes gefagt hatte, ermiderten bie Juden: "Du gibst von bir felbst Beugnig, bein Zeugniß ift nicht mabr." Bevor unfer Berr Jefus Chriftus fam, hat er viele prophetische Lampen vor fich ber angezündet und gesendet. Bon biefen mar auch Johannes ber Täufer, bem bas Licht felbst, welches Chriftus ber Berr ift, ein fo großes Beugniß gab, wie feinem Menfchen; er fprach nämlich: 1) "Unter ben Söhnen von Weibern ift tein Größerer aufgestanden als Johannes ber Täufer." Diefer jeboch, in Bergleich mit bem Reiner größer war unter ben Söhnen von Weibern, fagt von bem Berrn Jefus Chriftus: 3) "Ich zwar taufe euch mit Waffer; ber aber fommt, ift bober als ich, und ich bin nicht wurdig, ihm ben Schuhriemen aufzulösen." Seht, wie die Lampe bem Tage fich unter-ordnet. Daß aber Johannes eine Lampe war, bezeugt ber Berr felbft : 8) "Er war," fagt er, "eine brennenbe und leuch= tenbe Lampe, und ihr wolltet euch eine Beile an feinem Lichte ergöten." Damals aber, als bie Juben gum herrn fprachen:4) "Sag' uns, in welcher Macht bu bas thuft," gab ber Berr, ber mußte, baß fie Johannes ben Täufer für groß hielten, und bag eben ber, ben fie für groß hielten, ihnen von bem Berrn Zeugniß gegeben habe, ihnen gur Antwort: "Auch ich will euch ein Wort fragen; fagt mir: wober ift die Taufe bes Johannes, vom himmel ober von Menschen ?" Berwirrt nun bachten Jene bei fich: wenn fie fagen würden, von Menschen, so könnten fie vom Bolfe gefteinigt werben, bas ben Johannes für einen Propheten bielt; wurden fie fagen, vom himmel, fo murbe er ihnen antworten : Er, von bem ihr bekennt, er habe vom Simmel die Prophezie gehabt, gab mir Zeugniß, und ihr börtet von ibm, in welcher Macht ich Dieß thue. Sie fahen also, welche von biefen Antworten fie auch geben möchten, fie würden in eine Schlinge fallen, und fagten: Wir miffen es

<sup>1)</sup> Matth. 11, 11. — 2) Joh. 1, 26. — 3) Joh. 5, 35. — 4) Matth. 21, 23.

nicht. Und der Herr zu ihnen: Auch ich fage euch nicht, in welcher Macht ich Dieß thue. Ich fage euch nicht, was ich weiß, weil ihr nicht gestehen wollt, was ihr wißt. Gewiß ganz mit Recht geschlagen zogen sie beschämt ab, und es erfüllte sich, was im Pfalme durch den Propheten Gott Bater sagt: 1) "Ich habe meinem Christus eine Leuchte bereitet," nämlich eben den Johannes, "seine Feinde will ich

mit Schmach bebecken."

3. Es batte also ber Berr Jesus Chriffus bas Zeugnif ber vor ihm hergefandten Bropheten, ber vor bem Richter einhergehenben Berolbe; er hatte ein Zeugnif von Johannes, aber größer mar bas Bengniß, bas er felbst fich gab. 2) Jene aber mit ihren franken Augen suchten Lampen, weil fie ben Tag nicht ertragen konnten; benn Johannes, berfelbe Evangelift, beffen Evangelium wir in Sanben haben, fagt am Anfange eben biefes feines Evangeliums von Johannes: Diefer tam jum Zeugniffe, um Zeugniß zu geben vom Lichte, auf bag Alle glaubten an ihn. Er mar bas mabre Licht, bas jeben Menschen erleuchtet, ber in bie Welt tommt." Wenn jeden, folglich auch ben Johannes. Darum fagt auch berfelbe Johannes: ) "Bir alle haben von feiner Fulle empfangen." Unterscheidet alfo Diefes, auf bag euer Beift machse im Glauben Chrifti, bamit ihr nicht immer Rinder feib. Die Brufte fuchen und von ber festen Speise fich abwenden. 3hr mußt bei der bl. Mutter, ber Rirche Chrifti, genährt und ber Milch entwöhnt werben und zu ben ftarteren Speifen hinzutreten, mit bem Beifte, nicht mit bem Magen. 4) Das alfo unterscheibet, ein anderes fei bas Licht.

<sup>1) \$6. 131, 17.</sup> 

<sup>2)</sup> Die gewöhnliche Lesart heißt: sed i ps e majus testimonium erat, quod sibi perhibebat; das tann nicht heisen: Er selbs war das Zengniß, sondern das ipse ist in den Relativsat hineinzubeziehen: sed quod ipse sidi perhibedat, maj. test. erat.

<sup>3) 30</sup>h. 1, 16. - 4) Mente, non ventre.

bas erleuchtet, und ein anderes, bas erleuchtet wirb. Denn auch unfere Augen werben Lichter genannt, und Jeber fcwort fo, indem er feine Mugen berührt, bei feinen Lichtern : "Go mahr meine Lichter leben," ift ber gewöhnliche Schwur. Run biefe Lichter, wenn es Lichter find, mogen, falls tein Licht ift in beinem verschloffenen Gemache, offen fein, fie follen auch bir leuchten; gewiß, fie konnen nicht. Wie alfo biefe, Die wir im Besicht haben und Lichter nennen. auch wenn sie gefund find, auch wenn sie offen find, ber Bilfe bes Lichtes von auf fen bedürfen, bei beffen Sinmegnahme ober Ermangelung fie gefund find, offen find und boch nicht seben: so wird auch unser Geift, ber bas Auge ber Seele ift, wenn er nicht vom Lichte ber Wahrheit beftrahlt und von bem, ber leuchtet und nicht erleuchtet wirb. wunderbar erhellt wird, weter zur Weisheit noch zur Berechtigkeit gelangen konnen. Das nämlich ift unfer Weg: gerecht leben. Wie aber foll ber nicht anstoffen auf bem Wege, bem fein Licht leuchtet? Und barum, auf biesem Wege au feben, ift ein Bedurfniß, auf biefem Wege gu feben, ift etwas Großes. Denn Tobias [2. B.] batte im Gefichte verschloffene Augen, und ber Sohn bot bem Bater bie Sand, ber Bater zeigte bem Sohne ben Weg burch Unterweifung. 1)

4. Da antworteten die Juden: "Du gibst von dir selber Zeugniß, bein Zeugniß ift nicht wahr." Sehen wir, was sie hören; hören auch wir, aber nicht so wie sie; sie frevelssinnig, wir glaubensinnig; jene Christum zu töden trachtend, wir durch Christus zu sehen schmachtend. Einstweisen trenne dieser Abstand unsere Ohren und Geister, und hören wir, was der Herr ben Juden antwortete. "Es antwortete Zesusund sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selber Zeugniß gebe, ist mein Zeugniß wahr, weil ich weiß, woher ich kam, und wohin ich gehe." Das Licht zeigt sowohl Anderes als auch sich selbst. Du zündest eine Lampe an, z. B. um

<sup>1)</sup> Tob. 2, 13 n. f.

einen Rod zu fuchen, und bie brennende Lampe verleiht bir, ben Rock zu finden; zündeft bu etwa eine Lampe an, um Die brennende Lampe zu feben? Die brennende Lampe ift nämlich geeignet, fowohl Anderes, was in Finfterniß gehüllt mar, zu entbeden, als auch fich felbft beinen Mugen gu geigen. Go unterschied auch Chriftus ber Berr zwischen ben gläubigen Seinigen und ben feindlich gefinnten Juben als zwischen Licht und Finfterniß; als zwischen benen, bie er mit tem Strahle bes Glaubens burchfchien, und benen, um beren gefchloffene Mugen er berum fcbien. Denn auch biefe Sonne bescheint sowohl bes Sebenben Besicht als bes Blinden; wenn fie beifammen fteben und bas Ungeficht gegen Die Conne halten, werben beide beschienen im Fleische, aber nicht beite erleuchtet im Blide; jener fieht, biefer fieht nicht: beiben ift bie Sonne anwesend, aber ber anwesenben Sonne ift Einer abwesend. So ift auch die Weisheit Gottes, bas Bort Gottes, ber Berr Jefus Chriftus überall gugegen; benn überall ift bie Wahrheit, überall ift bie Weisheit. Es verfteht Giner im Drient Berechtigkeit, es verfleht ein Unberer im Occibent Gerechtigkeit; ift es etwa eine andere Berechtigfeit, Die Jener versteht, und eine andere, Die Diefer? Betrennt find fie bem Leibe nach, beifammen haben fie bie Sehtraft ihrer Beifter. Die Gerechtigkeit, Die ich, als hier befindlich, febe, biefelbe fieht ber bem Fleische nach, ich weiß nicht wie viele Tagreisen von mir getrennte und im Lichte jener Gerechtigkeit verbundene Gerechte. Alfo bas Licht gibt fich felber Zeugniß; es öffnet bie gefunden Augen und ift für fich felber Beuge, bamit bas Licht mahrgenommen werbe. Aber was thun wir mit ben Ungläubigen? Ift etwa ihnen bas Licht nicht anwesend? Es ift auch ihnen anwesend; aber, womit fie es feben fonnten, Augen bes Bergens haben fie nicht. Bore ben aus bem Evangelium felbft genommenen Musspruch: "Und bas Licht leuchtet in ber Finfterniß, und Die Finfterniß hat es nicht begriffen." Alfo ber Berr fpricht, und er fpricht mahr: "Auch wenn ich von mir felbst Zeugniß gebe, ift mein Zeugniß mahr, weil ich weiß, woher ich tam, und wohin ich gehe." Den Bater wollte er verftanben

miffen; bem Bater gab bie Ehre ber Sohn. Der Gleiche ehrt ben, von bem er gesenbet ift; um wie viel mehr muß

ber Mensch ben ehren, von bem er geschaffen ift!

5. "Ich weiß, von wo ich tam, und wohin ich gebe." Der, ber gegenwärtig zu euch rebet, bat, mas er nicht verließ, aber bennoch tam er; benn nicht ift er burch feine Ankunft von bort fortgegangen, noch bat er burch feine Rückfebr uns verlaffen. Was munbert ihr euch? Er ift Gott. Unmöglich ift bas beim Menschen, unmöglich ift bas felbit bei ber Conne. Wenn fie gen Weften geht, verläßt fie ben Often : und bis fie, um wiederaufzugehen, nach Often tehrt, ift fie nicht im Often; unfer Berr Jesus Chriftus aber tommt und ist bort, kehrt heim und ift hier. Bore, mas berfelbe Evangelift an einer anderen Stelle fagt, und wenn bu tannft, faß' es, wenn bu nicht tannft, glaube! "Gott," fagt er. "bat Niemand je gesehen, auffer ber eingeborne Sohn, ber im Schoofe des Baters ift, ber hat ihn verfünbet." Er fagte nicht: im Schoofe bes Bater mar, als babe er burch fein Rommen ben Schoof des Baters verlaffen. Sier redete er, und bort, fagte er, fei er; er, ber auch bei feinem Abscheiben von bier - mas fagte? "Siebe. ich bin bei euch bis an's Enbe ber Welt." 1)

6. Also wahr ist das Zengniß des Lichtes, mag es sich zeigen oder Anderes; weil du ohne das Licht das Licht nicht sehen kannst und ohne das Licht nicht Anderes sehen kannst, was nicht Licht ist. Wenn das Licht geeignet ist, die Dinge zu zeigen, die nicht Lichter sind, kann es das an sich etwa nicht? Offenbart es etwa sich selbst nicht, ohne welches das Andere nicht offenbar sein kann? Es redete der Bropbet Wahres; aber woher hätte er es, wenn er nicht aus der Duelle der Wahrheit schöpfen würde? Es sprach Iohannes Wahres; aber woher er es sprach, frag' ihn selbst: "Wir alle," sagt er, "haben von seiner Fülle empjangen." Also im Stande ist unser Gerr Jesus Christus, sich selbst Zeug-

<sup>1)</sup> Matth. 28, 20. — 2) Joh. 1, 16.

niß zu geben. Aber allerdings, meine Brüder, in der Nacht dieser Welt wollen wir auch die Prophezie ausmerksam hören; jeht nämlich wollte zu unserer Schwachbeit und zu den nächtlichen inneren Finsternissen unseres Herzens in Niedrigkeit kommen unser Herr. Als Mensch kam er, um verachtet und geehrt zu werden, kam er, um verleugnet und bekannt werden; verachtet und verleugnet von den Juden, geehrt und bekannt von und; um gerichtet zu werden und einst zu richten; gerichtet zu werden ungerecht, zu richten dereinst gerecht. In solcher Eigenschaft kam er, daß es nöthig war, daß eine Lampe ihm Zeugniß gäbe. Denn wozu war es nöthig, daß Iohannes als Lampe Zeugniß gäbe dem Tage, wenn der Tag selbst von unserer Schwachheit könnte gesehen werden? Aber wir konnten nicht: schwach ward er für die Schwachen, durch die Schwachheit; durch das sterbliche Fleisch beseitigte er den Tod des Fleisches; mit seinem Leibe machte er eine Augenfalbe für unsere Lichter. Weil also der Herr kam und wir noch in der Nacht der Welt sind, so thut es noth, daß wir auch die Brophezien hören.

7. Denn mit der Prophezie überführen wir die widersprechenden Heiden. Wer ist Christus? fagt der Heide. Wir antworten ihm: Der, den die Propheten vorherverkündeten. Und er: Welche Propheten? Wir zählen auf den Jesaias, Daniel, Jeremias, die andern heil. Propheten; wir sagen, wie sie lange vor ihm kamen, um wie viele Zeit sie feiner Ankunft vorausgingen. Das also antworten wir: Es kamen vor ihm die Propheten, sie sagten vorber sein Rommen. Es erwidert Einer: Welche Propheten? Wir zählen ber, die uns täglich hergezählt werden. Und Jener: Wer sind diese Propheten? Wir antworten: Die auch Das vorbergesagt haben, was wir geschehen sehen. Und er: Ibr, sagt er, babt euch das erdichtet; ihr habt es geschehen sehen und habt es, gleich als wäre es als künstig vorhergesagt worden, nach Belieben in Büchern ausgeschrieben. Hier begegnet uns gegen die heidnischen Feinde das Zeugniß von anderen Feinden. Wir bringen Handschriften von Juden

vor und antworten : Gelt ja, sowohl ihr als jene feid Feinde unferes Glaubens. Darum fint fie unter bie Bolfer gerftreut worben, bamit wir bie einen burch bie anderen Reinbe überführen. Man bringe einen Cober bes Jefaias von ben Ruben: laft feben, ob ich ba nicht lefe: 1) "Wie ein Schaf Bur Schlachtung ift er geführt worben, und wie ein Lamm por bem Scheerer lautlos, fo öffnete er feinen Mund nicht; in ber Erniedrigung murbe fein Bericht aufgehoben; burch feine Wunde find wir geheilt worden; wir alle find wie Schafe irrgegangen, und er ward bingegeben für unfere Sünden." Sieh ba eine Leuchte! Man bringe eine andere, man öffne ben Bfalter, man lefe auch bier bas Leiben Chrifti vorhergefagt: "Sie burchbohrten meine Bante und meine Fuge, fie gablten all' meine Bebeine; fie felbft aber schauten zu und betrachteten mich, fie theilten unter fich meine Rleiber und marfen über mein Gemand bas Loos. Bei bir ift mein Lob, in großer Berfammlung werbe ich bich betennen. Eingebent fein und bekehren werben fich gu bem Berrn alle Grenzen ber Erbe, und anbeten werben por feinem Angeficht Die Bolfer aller ganter; benn bes Berrn ift bas Reich, und er felbit mirb berrichen über bie Bolfer." 2) Es errothe ber eine Feind, weil ben Cober mir ber andere Feind gubringt. Aber fieb, mit ben beigebrachten Buchern babe ich burch einen Feind ben andern besiegt; und biefer, ber mir bas Buch gubrachte, foll nicht übergangen werben; von jenem werbe vorgebracht, wodurch auch er foll befiegt werben. 3ch lese einen andern Propheten und finde ben Berrn zu ben Juden fogen: 3) "Ich habe fein Wohlgefallen an euch, spricht ber Berr; benn vom Aufgang ber Sonne bis zum Untergang wird ein reines Opfer bargebracht meinem Namen." Du tommft nicht, o Jube, ju bem reinen Opfer; ich überführe bich als unrein.

8. Sieh, auch bie Lampen legen Zeugniß ab fur ben Tag megen unserer Schwachbeit, weil wir bie Rlarbeit bee

<sup>1)</sup> Jef. 53, 7. — 2) Pf. 21, 17. — 3) Malach. 1, 10.

Tags nicht ertragen und feben fonnen. Denn auch wir Chriften find zwar in Bergleich mit ben Ungläubigen bereits ein Licht, weghalb ber Apostel fagt : 1) "Ihr waret nämlich einst Finsterniß, jetzt aber ein Licht im Berrn; wie Rinber bes Lichtes manbelt;" und anderswo fprach er :2) "Die Nacht ift vergangen, ber Tag aber angebrochen; legen wir also ab die Werke ber Finsterniß, und ziehen wir an bie Waffen bes Lichtes, wie am Tage laßt uns manbeln!" Doch weil im Bergleich mit jenem Lichte, zu bem wir erft tommen follen, noch Nacht ift auch ber Tag, in bem wir find, hore ben Apostel Betrus! Berabgetont, fagt er, 3) habe auf Chriftus ben herrn eine Stimme von ber allerhöchften Macht: "Du bift mein geliebter Gobn, in bem ich mir wohlgefalle." "Diefe Stimme," fagt er, "borten wir vom Simmel berabtonen, ba wir mit ibm auf bem beiligen Berge waren." Aber weil wir nicht babei gewesen find und biefe Stimme vom himmel tamals nicht gehört baben, fagt berfelbe Betrus zu uns: "Und wir haben ein fichereres prophetisches Wort." Ihr habt bie Stimme vom himmel nicht herabtonen hören, aber als sicherer habt ihr bas prophetische Wort. Da nämlich ber Berr Jesus Christus voraussah, bag gemiffe Gottlofe tommen murben, Die feine Bunber verbächtigen und fie magischen Rünften guschreiben murben, fanbte er bie Propheten poraus. War er benn eima, wenn er ein Magier war und burch magische Runfte bewirkte, baß er auch nach bem Tobe verehrt wurde, ein Magier schon por seiner Geburt? Bore bie Bropheten, o tobter und auch noch, mahrend bu zu Burmern wirft, verleumberifcher Mensch, höre bie Bropbeten: ich lese, höre, Die vor bem Berrn tamen. "Wir haben," sagt der Apostel Betrus, "eine sicherere prophetische Rede, auf die ibr, wenn ihr achtet, wohl thut, als auf eine Leuchte an bunflem Orte, bis ber Tag anbricht und ber Morgenftern aufgeht in eurem Bergen."

<sup>1)</sup> Eph. 5, 8. — 2) Röm. 13, 12. — 3) II. Petr. 1, 17. — 3) Matth. 17, 5.

9. Mann alfo unfer Berr Jejus Chriftus tommen und. wie auch ber Apostel Baulus fagt, 1) "erleuchten wird bie Bintel ber Finfterniß und offenbaren bie Gebanten bes Bergens, bamit einem Jeben fein Lob werbe von Gott," alsbann, in Gegenwart biefes Tages, werben feine Lampen mehr nöthig fein; ba wird uns tein Prophet gelefen, tein Buch eines Apostels geöffnet werben, nicht brauchen werben wir bas Zeugniß bes Johannes, felbft bes Evangeliums werben wir nicht bedürfen. Alfo alle Schriften werden beseitiget werben, bie uns in ber Nacht biefer Welt als Leuchten angegundet murben, bamit wir nicht im Finftern blieben. Wenn alle biefe binweggenommen find, bamit fie uns nicht leuchten, als brauchten wir fie, und ebenbiefe Gottesmanner. burch bie uns biefelben vermittelt murben, mit uns jenes mabre und flare Licht feben, nach hinwegnahme alfo biefer Bilfemittel mas werben wir feben? Woranwird unfer Geift sich laben, woran jener Blid sich erfreuen? Worüber wird iene Wonne sein, Die "weber ein Auge sab noch ein Ohr vernahm noch in ein Menschenberg beraufstieg"?2) Was werben wir feben? Ich befchwore euch, liebet mit mir : laufet im Glauben mit mir : febnen wir uns nach ber bimmlischen Beimath, feufgen wir nach ber himmlischen Beimath, betrachten wir hier uns als Fremdlinge! Was werben wir bann feben? Es fpreche jett bas Evangelium: .. 3m Un= fange war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott mar bas Wort." Woher ein Thau bich benetzte, gur Quelle wirst bu tommen ; wober ein Strahl, schief und gebrochen, bir in bas finstere Berg brang, unverhüllt mirft bu bas Licht felb ft feben, zu beffen Unblid und Empfang bu gereinigt wirft. Geliebtefte, was ich auch geftern erwähnte, Johannes felbst fagt: 3) "Wir find Rinder Gottes, und es ift noch nicht offenbar, mas wir fein werben: wir wiffen, bag, wenn es offenbar fein wird, wir ihm abnlich

<sup>1)</sup> I. Kor. 4, 5. — 2) Jesai. 64, 4 u. I. Kor. 2, 9. — 3) I. Joh. 3, 2.

sein werben; benn wir werben ihn sehen, wie er ist." Ich fühle eure Gefühle mit mir sich zum himmel erheben; aber "der sterbliche Leib beschwert die Seele, und der irdische Aufenthalt drückt den viel benkenden Sinn nieder." 1) Sowohl ich werde dieses Buch weglegen, als auch ihr werdet auseinandergehen ein Jeder zu dem Seinigen. Wohl war es uns in diesem gemeinsamen Lichte, wohl gefreut haben wir uns, wohl frohlockt haben wir; aber wenn wir von einander scheiden, wollen wir doch von ihm nicht scheiden.



<sup>1)</sup> Weish. 9, 15.

## Sechsunddreissigfter Vortrag.

(Wehalten am Tage nach bem fünfunddreiffigsten Bortrage.)

#### Bon ba an:

"Ihr richtet nach dem Fleische, ich richte Niemanden," bis babin:

"Ich bin's, der ich von mir selber Zengniss gebe, und Zengniss gibt von mir der Vater, der mich gesandt hat."

30h. 8, 15—18.

1. Unter ben vier Evangelien ober vielmehr ben vier Büchern bes einen Evangeliums hat ber hl. Johannes ber Apostel, ber nicht mit Unrecht im geistigen Sinne mit einem Abler verglichen wird, höher und viel erhabener als die andern drei seine Berkündung erhoben, und in seiner Ershebung, wollte er, sollten auch unsere Herzen erhoben werden. Die übrigen drei Evangelisten nämlich wandelten gleichsam mit dem Herrn als Menschen auf Erden, von seiner Gottheit sagten sie wenig; Dieser aber, gleich als verdrieße es ihn, auf Erden zu wandeln, erhob sich, wie er gleich im Beginn seiner Rede sich hören ließ, nicht bloß über die Erde und über den ganzen Umkreis der Luft und des himmels, sondern auch über das ganze Heer der Engel und

den ganzen Staat ber unsichtbaren Mächte und gelangte zu dem, durch den Alles gemacht ift, indem er sprach: "Im Anfange war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort. Diefes war im Anfange bei Gott. Alles ift burch baffelbe gemacht, und ohne felbes ift Nichts gemacht." Diefer fo großen Erhabenheit bes Unfangs angemeffen bat er auch bas Ubrige verfündet und bon ber Gottheit bes herrn wie fein Anderer gerebet. Das fprubelte er hervor, 1) mas er getrunken hatte. Denn nicht umfonft wird von ihm in eben biefem Evangelium ergablt, baß er auch beim Mable an ber Bruft bes Berrn lag. Bon jener Bruft also trant er insgeheim, aber mas er insgeheim trant, gab er öffentlich von fich, bamit zu allen Bölfern gelangte nicht bloß die Menschwerdung bes Sohnes Gottes, fein Leiben und feine Auferstehung, sondern auch, mas vor ber Menschwerdung war ber Einzige bes Baters, bas Wort bes Baters, ber Gleichewige mit bent Erzeuger, ber gleich ift bem, von bem er gefandt marb, aber in eben ber Genbung Heiner murbe, bamit ber Bater größer mare.

2. Was immer ihr also für eine Aussage von Riedrigfeit gehört habt von dem herrn Jesus Christus, dabei denkt an die Beranstaltung der Annahme des Fleisches, wozu er um unsertwillen sich machte, nicht an das, was er war, um uns zu machen; was immer ihr aber Hohes und über alle Geschöpfe Erhabenes und Göttliches und dem Bater Gleiches und Gleichewiges von ihm im Evangelium ausgesagt hören oder lesen möget, das sollt ihr betrachten als Etwas, was zur Form Gottes gehört, nicht zur Form des Knechtes. Denn wenn ihr diese Regel sesthaltet, idr, die ihr es sassen kont glauben, — wenn ihr also diese Regel seithaltet, so werdet ihr gegen die Ränke häretischer Finsternisse alse Solche, die im Lichte wandeln, sicher kämpsen. Es feblte nämlich nicht an Solchen, welche bei Lesung der evan-

<sup>1)</sup> Ructabat.

gelischen Zeugniffe nur an diejenigen fich hielten, die von ber Riebrigkeit Chrifti gefagt find, gegen biejenigen Zeugniffe aber, Die feine Gottheit bezeugen, taub maren, barum taub, weil geschwätig. Defigleichen haben Ginige mit Rudficht bloß auf bie, welche von ber Erhabenheit bes Berrn gefagt find, auch wieber feine Barmherzigkeit, woburch er Menfc geworben ift, auch wenn sie sie lasen, nicht geglaubt und fie für von Menschen beigebracht und falfch gehalten, indem fie behaupteten, Chriftus unfer Berr fei nur Gott. nicht auch Mensch. Die einen fo, bie anbern fo, Beibe im Brrthum. Der fatholische Glaube aber, ber aus jeber von beiben [Richtungen] bas Wahre, was fie festhält, annimmt und, was fie (Wahres) glaubt, predigt, hat Christum fowohl als Gott erfannt wie als Menschen geglaubt; benn Beibes ift geschrieben, und Beibes ift mahr. Wenn bu Chriftus nur Gott nennft, fo leugnest bu bas Beilmittel, moburch bu geheilt murbeft; wenn bu Chriftum nur einen Denfchen nennft, fo leugnest bu bie Da acht, woburch bu geschaffen wurdeft. Beides also balte fest, gläubige Seele und tatholisches Berg, Beides halte fest, Beides glaube, Beides bekenne gläubig! Sowohl Gott ift Christus, als Mensch ift Chriftus. Was für ein Gott ift Chriftus? Gleich mit bem Bater, Gins mit bem Bater. Bas für ein Mensch ift Chriftus? Gobn ber Jungfrau, ber annahm vom Menschen Die Sterblichkeit, nicht annahm Die Berberb= lichfeit.

3. Diese Juben also sahen ben Menschen und erkannten und glaubten bem Gott nicht, und unter Anderem habt ihr schon gehört, wie sie zu ihm sagten: "Du gibst Zeugniß von dir selbst, dein Zeugniß ist nicht wahr." Ihr habt auch gehört, was Jener antwortete, da est gestern gelesen und nach unseren Kräften besprochen wurde. Heute wurden diese Worte von ihm gelesen: "Ihr richtet nach dem Fleische." Darum, spricht er, saget ihr zu mir: "Du gibst von dir selber Zeugniß, dein Zeugniß ist nicht wahr," weil "ihr nach dem Fleische urtheitet," weil ihr den Gott lin mir] nicht erkennet und den Menschen sehet und durch Ber-

folgung bes Menschen ben verborgenen Gott beleidiget. Also "ihr richtet nach bem Fleische." Darum scheint es euch eine Anmaßung von mir, daß ich von mir selber Zeugniß gebe. Denn jeder Mensch, wenn er von sich ein löbliches Zeugniß ausstellen will, erscheint als anmaßend und stolz. Darum steht geschrieben: ") "Es lobe dich nicht bein eigener Mund, es mache dein Lob dein Rächster kund." Allein das ist zum Menschen gesagt. Denn wir sind schwach und reden vor Schwachen. Wir können Wahres sagen und lügen; obwohl wir die Wahrbeit sagen sollen, können wir voch auch lügen, wenn wir wollen. Das Licht kann nicht lügen; es sei serne, daß im Glanze des göttlichen Lichtes Finsternisse der Lüge sich sinden. Es redete Jener als das Licht, redete als die Wahrheit; aber das Licht leuchtete in den Finsternissen, und die Finsternisse haben es nicht begriffen; darum urtheilten sie nach dem Fleische. "Ihr," sprach er, "richtet nach dem Kleische."

4. "Ich richte Niemand." Richtet also unser Herr Jesus Christus Niemanden? Ift nicht Er es, von dem wir bekennen: auferstanden am dritten Tage, ausgekahren in den himmel, sitzt er da zur Rechten des Baters, von dannen er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten? Ist nicht dieß unser Glaube, von dem der Apostek sagt:") "Mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Munde aber geschieht das Bekenntniß zum Heile." Ulso wenn wir Dieses bekennen, reden wir da nicht wider den Herrn? Wir sagen, er werde kommen als Richter der Lebendigen und Todten; er aber sagt: "Ich richte Niemanden." — Diese Frage kann auf zwei Arten gelöst werden, so daß wir es entweder so verstehen: "Ich richte Niemanden." — diese stieder gefant auf zwei Arten gelöst werden, b. h. jest; wie er an einer andern Stelle sagt:") "Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt selfg zu machen," wo er nicht sein Gericht verneint, sondern verschiebt. Oder wenigstens, weil er gesagt

<sup>1)</sup> Sprichw. 27, 2. — 2) Röm. 10, 10. — 3) Joh. 3, 17. Augustin's ausgew. Schriften. V. Bo.

batte : "3hr richtet nach bem Fleische," fügte er fo bagu: "Ich richte Riemand," bag man babei bente: "nach bem Fleische." Es barf uns also gegen ben Glauben, ben wir festhalten und verfünden von Chriftus als Richter, teine Regung von Zweifel im Bergen gurudbleiben. Es fommt Chriftus, boch zuerft zu retten, bernach zu richten: Diejenigen gu richten gur Strafe, bie fich nicht wollten retten laffen ; Diejenigen einzuführen ins Leben, Die burch Glauben bas Beil nicht gurudwiesen. Die erfte Funktion also unferes Berrn Jefu Chrifti ift argtlich, nicht richterlich; benn wenn er gleich zuerst gekommen mare, um zu richten, bann hatte er Riemand gefunden, bem er ben Lohn ber Gerechtigfeit ertheilen könnte. Weil er alfo Alle als Gunder fah und gar Keinen als frei 1) vom Tobe ber Sünde, mußte zuerst fein Erbarmen in Vorschlag ") und bann bas Gericht zum Austrag tommen : weil von ihm ber Bfalmift gefungen batte: 3) "Dein Erbarmen und Gericht will ich preifen, o Berr!" Er fagt nämlich nicht "Gericht und Erbarmen"; benn mare guerft bas Bericht, bann ware fein Erbarmen ; fonbern querft Erbarmen und bann Gericht. Was heißt bas: querft Erbarmen? Der Schöpfer bes Menschen würdigte fich. Mensch au fein; er machte sich zu bem, was er gemacht batte, ba= mit ber nicht zu Grunde gehe, ben er gemacht hatte. Bas tann zu biefem Erbarmen noch hinzugefügt werben? Und bennoch fügte er bingu: es war ihm zu wenig, Mensch zu werden - sondern auch von den Menschen verworfen zu werden; es war zu wenig verworfen zu werden - auch verunehrt zu werden; es war zu wenig verunehrt zu werden - auch getöbtet zu werben; aber auch bas ift zu wenig - burch ben Tob bes Rreuzes. Denn als feinen Geborfam bis zum Tobe ber Apostel empfahl, war es ihm zu wenig, zu fagen : 4) "Er ist gehorsam geworben bis zum Tobe." benn nicht irgenb=

<sup>1)</sup> D. h. nicht bem Tobe verfallen.

<sup>2)</sup> Praerogare, ein gerichtlicher Ausbruck. 3) Bj. 100, 1. — 4) Phil. 2, 8.

welchem Tobe, fonbern er fügte hingu: "bem Tobe aber bes Kreuzes." Arger als bieser Tob war keine unter allen Tobesarten; furg, wo bie beftigften Schmerzen toben, bas nennt man Areuzigung, die ihren Namen hat vom Areuz. Denn die gekreuzigt am Holz Hängenden, mit Händen und Füßen am Holz angenagelt, wurden langsamen Todes getöbtet. Denn bie Rreuzigung mar feine Ermorbung, fonbern man lebte am Kreuze lange; nicht weil ein längeres Leben erwählt, fondern weil der Tod felbst verlängert wurde, bamit ber Schmers nicht zu schnelle endigte. Sterben wollte er für uns; wir fagen zu wenig - gefreuzigt zu werben würdigte er fich, indem er bis jum Tobe bes Rreuges gehorfam wurde. Er mabite bie aufferste und argfte Tobesart, ber allen Tob vernichten wollte; mit bem ärgsten Tobe töbtete er allen Tob. Der ärgste nämlich war es, obwohl es bie Juben nicht verftanben, benn bom Berrn mar er ermählt worben. Denn ebenbiefes fein Rreug follte er einft gum Beichen haben, ebendieses Rreuz follte er einft als Trophäe itber ben besiegten Teufel auf Die Stirnen ber Gläubigen feben, fo bag ber Apostel fprach: 1) "Mir aber fei es ferne mich zu ruhmen auffer im Kreuze unseres Geren Jesu Chrifti, burch ben mir bie Belt gefreuzigt ift und ich ber Belt." Richts war bamals im Fleische umerträglicher, Nichts ift jett auf ber Stirne ehrenvoller. Was bewahrt ber feinen Gläubigen, ber mit folder Ehre umgab feine Marter? Rurg - fie gebort jett nicht mehr zu ben Strafen ber Berurtheilten bei ben Romern : benn wo das Rreuz Chrifti geehrt ift, ba meint man, baß auch ber Berurtheilte geehrt wurde, wenn er gefreuzigt murbe. Der alfo beghalb tam, richtete Miemanten und erdulbete bie Bofen. Er ertrug ein ungerechtes Bericht, um ein gerechtes gu betreiben; aber barin, baß er ein ungerechtes ertrug, erwies er fein Erbarmen. Rurg, indem er so niedrig wurde, daß er sich am Kreuze erhöhen ließ, vertrug?) er

<sup>1)</sup> Gal. 6, 14.

<sup>2)</sup> Distulit (im Gegensate jum borbergebenben pertulit)

zwar seine Macht, aber publicirte sein Erbarmen. Woburch vertrug er seine Macht? Weil er vom Kreuze nicht herabskeigen wollte, ber vom Grabe aufstehen konnte. Wodurch publicirte er sein Erbarmen? Weil er am Kreuze hängend sprach: "Bater, vergib ihnen, benn sie wissen nicht, was sie thun." — Entweder also beswegen, weil er nicht gekommen war, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten, hat er gesagt: "Ich richte Niemand," oder, wie ich erwähnte, weil er gesagt hatte: "Ihr richtet nach dem Fleische," hat er binzugeseht: "Ich richte Niemand," damit wir verstehen möchten, Christus richte nicht nach dem Fleische, wie er von

ben Menschen ift gerichtet worben.

5. Denn damit ihr Christum nun auch als Richter ertennet, so bört, was er weiter sagt: "Und wenn ich richte,
so ist mein Gericht wahr." Sieh, da hast du auch den Richter, aber erkenne ihn als Retter, damit du ihn nicht empfindest als Richter. Warum aber sagte er, sein Gericht
sei wahr? "Weil ich nicht allein bin." sagt er, "sondern ich
und der mich gesandt hat, der Bater." Ich habe ench gesagt, Brüder, daß Iodannes dieser hl. Evangelist sehr hoch
kliegt; kaum kann man ihn mit dem Geiste sassen. Das
Mysterium aber des so hoch Fliegenden muß ich Eurer Liebe
varlegen. Sowohl bei dem Propheten Ezechiel als in der
Avocalpyse "deen dieses Iohannes, von dem das Evangelium
ist, wird ein viersaches Lebewesen geschildert, das vier Gesichter hat, eines Menschen, Kindes, Löwen, Ablers. Die
vor uns die Mysterien der hl. Schriften behandelten, haben
meistentheils unter diesem Lebewesen oder vielmehr unter

hat hier meines Erachtens nicht bloß die Bebeutung bes Anfschiebens (verschleppen), sondern auch des Anstragens (in's Gerede dringen). Denn badurch, daß er sein Erbarmen publicirt und seine Macht verdirgt, dringt er sie (bei den Ungländigen) gewissermaßen in Berdacht. Er will aber lieber einstweisen diese ins Gerede bringen als sein Erbarmen nicht bekannt machen.

<sup>1)</sup> Enf. 23, 34. — 2) Ezech. 1, 5 u. Apoc. 4, 6.

Diefen Lebewesen bie vier Evangeliften verftanden. Löme fle befür König, weil ber Lowe gewiffermaßen als ber Konig ber Thiere erscheint megen seiner Macht und schrecklichen Tapferteit. Diefe Geftalt murbe bem Matthaus zugetheilt. weil er im Geschlechtsregifter bes Berrn bie Ronigsreihe verfolgte, wie ber Berr burch ben königlichen Stamm aus bem Samen bes Ronigs David mare. Lufas aber, weil er anfing mit bem Briefterthume Zacharias bes Briefters. Meldung thuend vom Bater Johannes bes Täufere, murbe bas Rind zugewiesen, benn ein großes Opfer mar bas Rind beim Opferculte ber Briefter. Dem Marcus murbe mit Recht ber Mensch Chriffus zugewiesen, weil er weber von ber königlichen Dacht Etwas fagte noch mit ber priefterlichen begann, fonbern nur von bem Menschen Chriftus anfing. Diefe alle gingen beingbe von tem Irbifchen, b. b. von bem, mas unfer herr Jesus auf Erbe that, nicht ab; von feiner Gottheit baben fie wenig gerebet, gleichsam auf Erben mit ihm manbelnb. Es bleibt noch ber Abler: ber ift 30hannes, ber erhabene Dinge verfündet und bas innere und ewige Licht mit festen Augen betrachtet. 1) Es follen ja auch Die Jungen ber Abler von ihren Eltern fo erprobt merben, an ber Kralle bes Baters nämlich aufgehangen und ben Strablen ber Sonne ausgesett; mer fest bineinschaut, wird als Cohn anerkannt; wer mit bem Auge blinfelt, wird als unächt aus ber Rralle fallen gelaffen. 3br febt alfo ichon, wie Erhabenes ber reben mußte, ter bem Ubler verglichen ift; und bennoch magen auch wir, bie am Boben friechen, schwache und taum von irgend einer Bebeutung unter ben Menschen, Dieß zu behandeln und Dieß zu erklären, und glauben, es entweber faffen zu konnen, wenn wir benten, ober gefaßt zu werben, wenn wir fprechen.

6. Warum hab' ich bas gesagt? Denn vielleicht könnte auf diese Worte hin Einer mit Recht zu mir sagen: Lege also bas Buch weg! Was bein Maaß überschreitet, was

<sup>1)</sup> Lucis internae et aeternae — contemplator.

nimmft bu bas in beine Sand? Bas vermiffest bu bazu beine Bunge ? 1) Darauf ermibere ich: Es gibt überflüffig viele Baretifer. Aber Gott ließ fie barum überhand nehmen. bamit wir nicht immer mit Milch genährt werben und in unverständiger Rindheit bleiben. Denn weil fie es nicht verftanben, faßten fie wauf, wie fie wollten; indem fie es aber nicht richtig auffaßten, brachten fie ben tatbolisch Gläubigen bie läftigften Fragen baber; es fingen bie Bergen ber Gläubigen an, beunruhigt zu werben und zu schwanken. Seitbem entstand für die Beiftes = Manner, welche Etwas binfictlich ber Gottbeit unferes Berrn Jesu Chrifti nicht bloß im Evangelium gelesen, sonbern auch verstanden hatten, die Nothwendigkeit, gegen die Waffen des Teufels bie Waffen Christi zu erbeben und über bie Gottheit Christi gegen bie falfchen und trügerischen Lehrer nach möglichsten Rraften in offenstem Streite gu fampfen, bamit nicht, wenn fie schwiegen, Andere zu Grunde gingen. Denn Alle, welche von unferem Berrn Jefus Chriftus bachten, er fei von anbrer Substang ale ber Bater, ober es fei nur Chriftus allein, fo bag er felbft fei ber Bater, felbft fei ber Sohn, felbst sei ber bl. Geift; Alle auch, welche benten wollten, er fei nur ein Mensch gewesen, nicht ber Mensch geworbene Bott ober fo Gott, bag er in feiner Gottheit veranberlich mare, ober fo Gott, bag er nicht auch Menfch mare, haben im Glauben Schiffbruch gelitten und murben aus bem Safen ber Kirche getrieben, bamit sie nicht durch ihre Unruhe die nächst ihnen befindlichen Schiffe led machten. Diese Sache machte es nöthig, daß auch wir Geringfte und, mas uns betrifft, freilich Unwürdige, was aber Seine Barmbergigfeit betrifft, unter bie Bahl feiner Bermalter Geftellte vor euch nicht schweigen von bem, was ihr entweder versteben und mit mir bejubeln möget ober, wenn ihr in noch nicht versteben könnet, glauben und so sicher im Safen bleiben follet.

<sup>1)</sup> Quid ei committis linguam.tuam ? Was wețest du daran beine Zunge?

7. Ich will also reben - fasse es, wer fann, glanbe es, wer nicht kann ; — bennoch rebe ich von bem, was ber Berr fagt: "Ihr richtet nach bem Fleische, ich richte Riemanben," entweder jett ober nach bem Fleische. "Aber auch wenn ich richte, ift mein Bericht mahr." Warum ift bein Gericht wahr? "Weil ich nicht allein bin," fagt er, fonbern ich und ber lmich gefandt hat, ber Bater." Wie alfo, Berr Jefu? Wenn bu allein mareft, mare bann bein Gericht falfch? Und richtest bu barum mahr, weil bu nicht allein bift, fonbern bu und ber Bater, ber bich gefandt bat? Was foll ich antworten ? Er felbst antworte: "Wahr," sagt er, "ist mein Gericht." Warum? "Weil ich nicht allein bin, fonbern ich und ber mich gefandt hat, ber Bater." Wenn er bei bir ift, wie hat er bich gefandt? Er hat bich gefandt, und du bift bei ihm? So bift du also, auch als gesandt, nicht fortgegangen? Bift bu benn sowohl zu uns gekommen als bort geblieben ? Wie foll man bas glauben, wie faffen ? Auf biefe zwei Fragen erwibere ich: Wie fann man bas faffen, fagit bu mit Recht; wie fann man es glauben, fagit bu nicht mit Recht. Bielmehr barum glaubt man es füglich. weil man es nicht fogleich faßt; benn würde man es fogleich faffen, fo bräuchte man es nicht zu glauben, weil man es fabe. Darum glaubst bu es, weil bu es nicht faffest; aber burch Blauben wirst bu fabig, es zu faffen. Denn wenn bu nicht glaubst, wirft bu es nie faffen, weil bu unfähig bleiben wirft. Der Glaube also reinigt bich, bamit bas Berftanbnig bich erfülle. "Wahr ift," fagt er, "mein Bericht, weil ich nicht allein bin, fonbern ich und ber mich gefanbt hat, ber Bater." Alfo, Berr unfer Gott Jefus Chriftus, beine Sendung ift beine Menschwerdung. Go feb' ich's, fo versteh' ich's; endlich so glaub' ich's, bamit es nicht eine Anmagung fei zu fagen : Go verfteh' ich's. Demnach auch bier ift unfer Berr Jefus Chriftus, ober vielmehr er mar hier bem Fleische nach, jest ift er hier ber Gottheit nach; fowohl war er beim Bater, als auch verließ er ben Bater nicht. Wenn es also beißt, als gefandt fei jer gu uns getommen, fo mirb bamit feine Menschwerdung empfohlen, weil ber Bater nicht Mensch geworben ift.

8. Denn Sabellianer hießen gewiffe Baretiter, Die auch Batripaffianer genannt werben, welche fagen, ber Bater felbst habe gelitten. Das follst bu nicht, o Ratholit; benn bift bu ein Baterverwunder, fo bift bu felbst tein Gefunder. 1) Also verstehe unter ber Sendung des Sohnes die Menschwerdung bes Sohnes; bak aber ber Bater Menich geworben fei, glaube nicht; allein baß von dem Mensch gewordenen Sohne ber Bater gewichen fei, glaube auch nicht. Jener trug bas Fleisch, biefer war bei bem Sohne. Wenn ber Bater im himmel, ber Sohn auf Erben war, wie war bann ber Bater bei bem Sohne? Weil sowohl ber Bater als ber Sohn überall maren : benn Gott ift im himmel nicht fo. baß er nicht auf ber Erbe mare. Bore Jenen, ber bem Berichte Gottes entfliehen wollte bin und nicht fand, wo. "Wobin foll ich geben," fagt er, 2) "vor beinem Beifte, und vor beinem Angesichte wohin flieben? Steig' ich jum himmel auf, fo bist bu ba." Bon ber Erbe mar bie Frage; höre, was er weiter sagt. "Steig' ich zur Gölle hinab, fo bist bu ba." Wenn es alfo auch bei ber Solle beift, er fei ba, was bleibt überhaupt, wo er nicht mare? Dem bie Stimme Gottes lautet beim Bropheten: 3) "himmel und Erbe erfülle ich." Uberall alfo ift ber, ber burch feinen Ort eingeschloffen wird. Wende bich nicht von ihm ab, und er ist bei bir. Willst bu ju ihm gelangen, sei nicht trage, ju lieben; benn nicht mit ben Fußen, sondern mit Affetten läufst bu; an einem Orte bleibend fommft bu, wenn bu glaubst und liebst. Also überall ift er; wenn er überall ift, wie ift er

<sup>1)</sup> Si fueris Patripassianus, non eris sanus. Patripassianus, ift Einer, ber ben Bater leiben läßt und ibn baburch beleibigt und gewissermaßen ihm ein Leid anthut. Sanus ist ohne Zweifel hier in mehr fach er Bedeutung zu nehmen, da es sowohl die gesunde Bernunft als die gesunde Glaubenslehre, die Gesundheit der Seele durch Peilung von der Sünde und die kultustige Seliakeit bezeichnet.

<sup>2)</sup> Bf. 138, 7, - 3) Ser. 23, 24.

beim Sohne nicht? Ist etwa ber bei bem Sohne nicht, ber,

wenn bu glaubst, auch bei bir ift?

9. Warum alfo ift mahrhaft fein Gericht, als weil er wahrhaft der Sohn ift? Denn fo hat er gefagt: "Auch wenn ich richte, ift mein Gericht mahr, weil ich nicht allein bin, fondern ich und der mich gefandt hat, der Bater;" gleich als sagte er: "Mein Gericht ist wahr," weil ich der Sohn Gottes bin. Wodurch beweisest du, daß du der Sohn Gottes bist? "Weil ich nicht allein bin, sondern ich und ber mich gefandt hat, ber Bater." Erröthe, Sabellianer, bu borft ben Gobn, bu borft ben Bater. Der Bater ift Bater: ber Sohn ift Sohn. Er fagte nicht: 3ch bin ber Bater. und ich Derfelbe bin ber Gobn; fonbern: "Ich bin nicht allein," fagt er. Warum bift bu nicht allein? Weil ber Bater bei mir ist. "Ich und ber mich gesandt hat, ber Bater:" bu hörst : "Ich und ber mich gefandt hat." Berliere nicht eine Berson, unterscheide die Bersonen! Unterscheide mit Verständniß, trenne nicht burch Untreue (Irrglauben), Damit bu nicht hinwieder, gleichsam ber Charybbis entfliehend, in bie Schlla gerathest. Es verschlang bich nämlich ber Strubel ber Gottlofigfeit ber Sabellianer, fo bag bu fagteft, Derfelbe fei ber Bater, welcher ber Gohn ift; jett haft bu gelernt: "Ich bin nicht allein, sondern ich und ber mich gefandt hat, ber Bater." Du erkennft an, bag ber Bater Bater ift, und ber Sohn Sohn ift. Du anerkennft es mit Recht; aber fage nicht: ber Bater ift größer, ber Sohn ift geringer; fage nicht: ber Bater ift Gold, ber Gohn ift Silber. Eine Substang ift's, eine Gottheit, eine Gleichemiafeit, volltommene Gleichbeit, Unahnlichkeit teine. Denn wenn bu glaubft, ein Unberer fei Chriftus, nicht ber, welcher Bater ift, ihn jedoch in Etwas ber Natur nach für verschieben hältst, so bist bu zwar ber Charpbbis entgangen, aber haft Schiffbruch gelitten an ben Klippen ber Schla. Schiff' in ber Mitte, meite beibe gefährliche Seiten! Der Bater ift Bater, ber Gohn ift Gohn. Schon fagft bu : berBater ift Bater, ber Sohn ift Sohn; gut bift bu ber Gefahr bes verschlingenben Strubels entgangen; mas willft bu auf bie andere

Seite gehen, daß du fagst: Etwas Anderes ist der Bater, etwas Anderes der Sohn? Ein Anderer ist er — richtig; etwas Anderes - unrichtig! Ein Anderer nämlich ift ber Sohn, weil er nicht Derfelbe ift, welcher Bater ift; und ein Anderer ber Bater, weil nicht Derfelbe, welcher Gohn; nicht jedoch etwas Anderes, weil Dasselbe ist sowohl ber Bater als ber Sohn. Was beißt bas: Dasselbe? Es ift ein Gott. Ihr habt gehört: "Ich bin nicht allein, sonbern ich und ber mich gefandt hat, ber Bater;" höre, wie bu glau= ben follft an ben Bater und Sohn, hore ben Cohn felbft :1) "Ich und ber Bater find Gins." Er fagte nicht: 3ch bin ber Bater, ober: 3ch und ber Bater ift Einer: sondern wenn er fagt: 3ch und ber Bater find Eins, fo bore Beibes, fowohl "Eins", als auch "wir find," und bu wirst fomohl von der Charybbis als von der Schlla befreit merden. In biefen zwei Worten - bag er fagte "Gins", befreit er bich von Arius, baß er fagte "find," befreit er bich von Sabellius. Wenn "Eins," also nicht Berschiedenes, wenn "wir find," also sowohl ber Bater als ber Sohn. Denn "wir find" wurde er nicht sagen von Einem, aber auch "Eins" würde er nicht fagen von Berschiedenem. Alfo ba= rum fprach er: "Mein Gericht ift mahr," damit du turg boreft: 3ch bin ber Sohn Gottes. Aber fo verfichere ich bir, fagt er, baß 3ch ber Sohn Gottes bin, bag bu verftebest: ber Bater ift bei mir; nicht fo bin ich ber Sohn Gottes, daß ich ihn verlaffen hatte; nicht fo bin ich hier, daß ich bei ihm nicht wäre; nicht so ist er vort, daß er bei mir nicht ware; Anechtsgestalt nahm ich an, aber bie Gestalt Gottes verlor ich nicht; "ich bin" also, sagt er, "nicht allein, sonbern ich und ber mich gefandt hat, ber Bater."

10. Gesprochen hatte er vom Gerichte, vom Zeugniffe will er sprechen. "In eurem Gesetze," sagt er, "steht geschrieben, daß das Zeugniß zweier Menschen wahr ist. Ich nun gebe von mir Zeugniß, und Zeugniß gibt von mir, ber

<sup>1) 3</sup>ob. 10, 3.

mich gesandt hat, ber Bater." Er erklärte ihnen auch bas Befet, wenn fie nicht undantbar maren. Gine große Frage nämlich ift es, meine Brüber, und gar febr fcheint es mir, es liege etwas Geheimnisvolles barin, wo Gott gesagt hat:1) "Im Munde zweier ober breier Beugen wird jedes Wort feststehen." Sucht man die Wahrheit durch zwei Zeugen? Ja freilich, so ist es ber Brauch bei ben Menschen; aber boch tann es fein, bag auch zwei lügen. Die teusche Sufanna wurde burch zwei Zeugen bebrängt, 2) waren sie etwa barum, weil es zwei maren, keine falschen Zeugen? Von zweien fagen wir ober breien ? Ein ganges Bolt log gegen Chriftus. 3) Wenn also ein ganges, aus einer großen Menge bestehendes Bolt als falfcher Zeuge erfunden murbe, wie ift es zu nehmen: "Im Munde zweier ober breier Zeugen wird jedes Wort feststehen," auffer daß dadurch auf mbsteribse Weise die Trinität empfohlen murbe, in welcher ber emige Bestand ber Wahrheit ift? Willft bu einen guten Bandel haben? Sabe als zwei ober brei Zeugen ben Bater und Sohn und bl. Beift. Rurz, als Sufanna, bas feufche Beib und bie treue Gattin, von zwei falfchen Beugen bebrängt wurde, war die Trinität ihr im Gewissen und im Berborgenen gunftig; jene Trinitat erwedte im Berborgenen einen Zeugen in Daniel und überführte bie zwei. Alfo weil "in eurem Gefete geschrieben fteht, bas Zeugniß zweier Menfchen fei mahr," fo nehmt unfer Zeugniß an, bamit ihr nicht das Gericht empfindet! Denn "ich", fagt er, "richte Niemand," aber "Zeugniß gebe ich von mir;" ich verschiebe bas Gericht, nicht verschiebe ich bas Zeugniß.

11. Erwählen wir uns, Brüber, gegen die Zungen ber Menschen, gegen die schwachen Muthmaßungen des menschslichen Geschlechtes Gott zum Richter, Gott zum Zeugen. Denn nicht hält er es unter seiner Würde, Zeuge zu sein, der Richter ift, oder wird er befördert, wenn er Richter

<sup>1)</sup> Deuter. 19, 15 u. Matth. 18, 16. — 2) Dan. 13, 36. — 3) Luf. 23, 1.

wird, weil, ber Zeuge ift, felbst Richter fein wird. Warum felbst Zeuge? Weil er keinen Anderen braucht, um zu erfennen, wer bu bift. Warum felbst Richter? Weil er felbst bie Macht hat, tobt und lebendig zu machen, zu verbammen und freizusprechen, in die Bolle zu fturgen und in ben Simmel zu erheben, bem Teufel zu überweisen und mit ben Engeln zu fronen. Weil also er selbst biese Macht hat, ift er Rich= ter. Beil er aber, um bich zu erkennen, feinen anderen Zeugen braucht, barum sieht er bich jetzt, ber bann bich richtet: bu fannst ihn nicht täuschen, wann er anfängt zu richten. Denn bu nimmst bir feine falschen Zeugen, Die ben Richter hintergeben konnten, wenn er aufängt bich gu richten. Gott fagt Dieß zu bir: Als bu verachteteft, fab ich; und als du nicht glaubtest, vernichtete ich mein Urtheil nicht; ich schob es auf, nicht hob ich es auf. Du haft nicht hören wollen, mas ich vorschrieb, bu wirst fühlen, mas ich vorher= fagte. Wenn bu aber hörft, was ich vorschrieb, wirft bu Die Ubel nicht empfinden, die ich vorhersagte, sondern die Güter empfangen, die ich versprach.

12. Daß ja Keinen irre mache, was er sagt: "Bahr ist mein Gericht, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der mich gesandt hat, der Bater;" während er anderswo gesagt hat: 1) "Der Bater richtet Niemanden, sondern alles Gericht gab er dem Sohne." Schon früher haben wir über diese Worte des Evangeliums gehandelt, und jetzt erinnern wir, daß Dieß nicht darum gesagt ist, weil der Bater nicht dabei sein wird, wenn der Sohn richtet, sondern weil den Guten und Bösen im Gerichte nur der Sohn erscheinen wird in der Gestalt, in der er gesitten hat, auserstanden und in den Hinnuel gesahren ist. Den Jüngern nämlich, die ihn damals in den Hinnuel fahren sahen, erscholl eine englische Stimme: 2) "So wird er kommen, wie ihr ihn gen Hinnuel sahren sahet," d. h. in der Menschengestalt, in der er gerichtet wurde, wird er richten, damit auch jene Prophezie

<sup>1) 30</sup>h. 5, 22. — 2) Apostelgesch. 1, 11.

erfüllt werbe: 1) "Sie werden sehen, in wen sie gestochen haben." Mit den Gerechten aber, die ins ewige Leben gehen, werden wir ihn sehen, wie er ist; das wird nicht das Gericht über die Lebendigen und die Todten sein, sondern der

Lohn nur ber Lebendigen.

13. Ebenso beirre es Keinen, daß er sagt: "In eurem Gesetze steht geschrieben, daß das Zeugniß zweier Menschen wahr ist," und Keiner meine darum, es sei das nicht das Gesetz Gottes gewesen, weil es nicht heisse: Im Gesetze Gottes; er wisse, so sei gesagt: "In eurem Gesetze," als ob er sagte: In dem Gesetze, das euch gegeben wurde; vontwem sonst, als von Gott? Wie wir sagen: "Unser tägeliches Brod," und doch sagen wir: "Gib uns heute." <sup>2</sup>)



<sup>1)</sup> Zach. 12, 10 u. Joh. 19, 37. — 2) Matth. 6, 11.

# Siebenunddreissigster Vortrag.

(Gehalten am Tage nach dem sechsunddreissigsten Bortrage, an einem Sonntage.)

#### Von da an:

"Da sagten die Juden: Wo ift bein Fafer?" bis babin:

"Und Niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen."

3oh. 8, 19-20.

1. Was im hl. Evangelium kurz gesagt wird, darf nicht kurz erklärt werden, damit, was gehört wird, verstanden werde. Denn die Worte des Herrn sind wenige, aber groß; sie sind nicht nach der Zahl zu schätzen, sondern nach dem Gewichte, und nicht darum zu verachten, weil wenige, sondern darum zu untersuchen, weil groß. Ihr, die ihr gestern da waret, habt gehört; wie wir konnten, handelten wir von dem, was der Herr sagt: "Ihr richtet nach dem Fleische, ich richte Niemand. Aber auch wenn ich richte, ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der mich gesandt hat, der Bater. In eurem Gesetze sieht geschrieben, daß das Zeugniß zweier Menschen wahr ist. Ich

gebe Zeugniß von mir, und Zeugniß gibt von mir, der mich gefandt hat, der Bater." Über diese Worte wurde gestern, wie gesagt, euren Ohren und Herzen eine Nede entrichtet. Als der Herr Dieses gesagt hatte, legten Jene, welche hörten: "Ihr richtet nach dem Fleische," das an den Tag, was sie hörten. Sie antworteten nämlich dem Herrn, der von Gott als seinem Bater redete, und sagten: "Wo ist dein Bater?" Sie nahmen den Vater Christi fleischlich, weil sie die Worte Christi nach dem Fleische beurtheilten. Es war aber der, welcher redete, im Aussern Fleisch, im Verdorgenen das Wort, Mensch als offendar, Gott als verdorgen. Sie sahen die Bekleidete; sie verachteten es, weil sie es nicht erkannten; sie erkannten es nicht, weil sie es nicht fahen; sie sahen es nicht, weil sie blind waren; blind waren sie, weil sie nicht glaubten.

2. Last uns nun auch sehen, was der Hernigt glanden.
wortete. "Wo ist," sagten sie, "dein Bater?" Wir hörten nämlich dich sagen: "Ich bin nicht allein, sondern ich und der mich gesandt hat, der Bater;" wir seben nur dich, deienen Bater sehen wir nicht bei dir; wie sagtest du, du seist nicht allein, sondern mit deinem Bater? Der zeige uns, daß dein Bater mit dir sei! Und der Herr: Seht ihr etwa mi ch, daß ich euch den Bater zeigen soll? Denn das sagt er weiter, das antwortet er mit eigenen Worten, von welchen Worten wir die Erklärung vorausgehen ließen. Denn sehet, was er sagte: "Weder mich kennet ihr noch meinen Bater. Wenn ihr mich sennetet, würdet ihr vielleicht auch meinen Bater. Benn ihr mich sennetet, als oh mein Ganzes das wäre, was ihr sehet." Also weil ihr mich sich nähmte sige ich euch meinen Bater nicht. Ihr haltet mich nämlich sir einen Menschen, darum fraget ihr nach dem Fleische richtet. Beil aber nach dem, was ihr sehet, was Underes din, und etwas Anderes nach dem, was ihr nicht sehet, dont meinem Bater als nach einem Menschen, was ihr sehet, ich etwas Anderes din, und etwas Anderes nach dem, was ihr nicht sehet, den meinem Bater aber ich rede als Berborgener vom Berbormeinem Bater aber ich rede als Berborgener vom Berbor-

genen, so ift es bas Erste, baß ihr mich erkennet, bann werbet ihr auch meinen Bater kennen.

3. "Denn wenn ihr mich fennen würdet, würdet ihr vielleicht auch meinen Bater kennen." Wenn ber, ber Alles weiß, fagt "vielleicht," so zweiselt er nicht, sondern tadelt. Denn gib Acht, wie tadelnsweise gebraucht wird dieses "Bielleicht," welches ein Ausdruck des Zweisels zu sein scheint. Aber ein Ausdruck des Zweifels ift es, wenn es von einem Menfchen gebraucht wird, ber barum zweifelt, weil er nicht weiß; wenn aber von Gott ein Ausbruck bes Zweifels gebraucht wird, so wird, da ja Gott gewiß Nichts verborgen ift, burch diesen Zweifel der Unglaube gerügt, nicht muthmaßt die Gottheit. Die Menschen nämlich zweifeln über diejenigen Dinge, die sie gewiß wiffen, bisweilen vorwurfsweise, b. h. sie setzen einen Ausbruck bes Zweifels, ba fie boch im Bergen nicht zweifeln; wie wenn bu über beinen Diener aufgebracht bift und fagst: Du verachtest mich, gib Acht, vielleicht bin ich bein Berr. Darum fagt auch ber Apostel zu Einigen, die ihn verachteten: 1) "Ich meine aber, auch ich habe den Geist Gottes." Wer sagt: "Ich meine," scheint zu zweifeln, aber Jener tabelte, er zweifelte nicht. Much Chriftus ber Berr felbst fagt an einer andern Stelle, ben fünftigen Unglauben bes Menschengeschlechtes tabelnb:3) "Wenn ber Sohn des Menschen kommen wird, meinst bu. er wird Glauben finden auf Erden?"

4. Bereits, wie ich benke, habt ihr verstanden, in welschem Sinne das "Bielleicht" gesagt sei, damit nicht ein Wortswäger und Silbenstecher, als Einer, der den Sprachgebrauchverstehe,") ein Wort tadle, welches das Wort gesagt hat, und beim Tadel gegen das Wort Gottes nicht beredt, sondern stumm bleibe. Denn wer redet so, wie das Wort redet, welches im Ansange bei Gott war? Du sollst nicht diese Worte da betrachten und nach diesen gewöhnlichen Worten

<sup>1)</sup> I. Kor. 7, 40. — 2) Euf. 18, 8.

<sup>3)</sup> Veluti latine lequi sciens.

jenes Wort bemeffen wollen, welches Gott ift. Du borft nämlich "Wort" und achteft es gering; hore "Gott" und fürchte bich! Im Anfange war bas Wort; bu bentst an bein Alltags-Gerebe und fagst bei bir: Was ist ein Wort? Bas Großes ift ein Wort? Es erschallt und verhallt; burch Erschütterung ber Luft schlägt es an's Dhr, und bann ift es nicht mehr. Höre weiter: Das Wort war bei Gott; es blieb, es verging nicht im Schallen. Du miffachtest es viel-leicht noch — Gott war bas Wort. Bei dir selbst, o Mensch, wenn in beinem Herzen ein Wort ist, ist es etwas Anderes als ein Schall; aber bas Wort, bas bei bir ift, fucht, um zu mir herüberzukommen, den Schall gleichsam ale Fahr-zeug. Es nimmt also ben Schall, fest fich gewiffermaßen ins Fahrzeug, burchfährt bie Luft, tommt zu mir und entfernt sich nicht von dir. Der Schall aber, um zu mir zu kommen, ging von dir weg und bleibt auch nicht bei mir. Ist nun etwa bas Wort, bas in beinem Bergen mar, beim Vergeben des Schalles auch vergangen? Was du dachtest, fprachst bu; und damit zu mir fame, mas bei bir verborgen war, haft bu Gilben erschallen laffen; ber Schall ber Silben führte beinen Gebanken an mein Ohr; durch mein Ohr brang bein Bebanke in mein Berg; ber vermittelnbe Schall verflog; jenes Wort aber, bas ben Schall annahm, mar, bevor bu schalltest, bei bir; weil bu geschallt haft, ift es bei mir und ging nicht fort von bir. Das beachte, bu Schalluntersucher; bas Wort Gottes migachtest bu, ber bu bas Bort bes Denichen nicht begreifft!

5. Es weiß also Alles, durch den Alles gemacht ist, und dennoch tadelt er zweiselsweise: "Benn ihr mich kennetet, würdet ihr vielleicht auch meinen Bater kennen." Er tadelt die Ungläubigen. Denn einen ähnlichen Ausspruch that er auch zu den Jüngern, aber dort ist der Ausdruck des Zweisfels nicht, weil dort kein Grund war, den Unglauben zu tadeln. Denn was er jeht zu den Juden sagte: "Benn ihr mich kennetet, würdet ihr vielleicht auch meinen Bater kennen," sagte er auch zu den Jüngern, als ihn Philippus fragte oder

vielmehr aufforderte und fprach: 1) "Herr, zeige uns den Bater, und es genügt uns," gleich als sagte er: dich kennen wir auch selbst schon, du bist uns erschienen, wir haben dich gesehen, bu haft bich gewürdigt uns zu erwählen, wir sind bir nachgefolgt, beine Wunder faben wir, beine Worte bes Seils borten wir, beine Bebote empfingen wir, beine Berheiffungen hoffen wir, viel haft du burch beine Macht uns zu verleihen dich gewürdigt; aber bennoch, obwohl wir dich feben, brennen wir, weil wir den Bater noch nicht kennen. por Verlangen, ihn zu feben, ben wir noch nicht kennen: und barum, weil wir bich kennen, aber bas uns nicht genügt, bis wir auch ben Bater erkennen, zeige uns ben Bater. und es genügt uns. Und ber Herr sprach, damit sie wiß= ten, daß fie nicht kenneten, was fie fchon zu kennen mein= ten: "So lange bin ich bei euch, und ihr kennt mich nicht? Philippus, wer mich gesehen hat, hat auch ben Bater gefeben." Enthält etwa diefer Ausspruch ein Wort bes 3meifels? Sprach er etwa: Wer mich gesehen hat, hat vielleicht auch ben Bater gefehen? Warum? Beil ein Gläubiger börte, und nicht ein Glaubensverfolger; barum war ber Berr kein Tabler, fonbern ein Lehrer. "Wer mich gefehen hat, hat auch den Bater gesehen," und hier: "Wenn ihr mich tennetet, wurdet ihr auch meinen Bater tennen :" laffen wir das Wort weg, wodurch der Unglaube der Hörer bezeichnet ift, fo ift es berfelbe Ausspruch.

6. Schon gestern haben wir Eurer Liebe bemerkt und gesagt, die Aussprüche Johannes des Evangelisten, worin er uns erzählt, was er von dem Herrn gesernt hat, wären, wo möglich, nicht einmal zu durchprüsen gewesen, wenn nicht die Erdichtungen der Häretiker dazu trieben. Rurz also haben wir gestern Eurer Liebe bedeutet, es gebe Häretiker, die Batripassianer genannt werden oder von ihrem Urheber Sabellianer; diese sagen, Derselbe sei der Bater, welcher der Sohnist; verschieden seien die Namen, eine aber die Berfon.

<sup>1) 306. 14, 8.</sup> 

Wenn er will, fagen sie, ift er Bater; wenn er will, Sohn, jedoch es ift Einer. Ebenso gibt es andere Baretiker, welche Arianer heiffen. Sie bekennen zwar als einigen Sohn bes Baters unfern Gerrn Jesum Christum, Jenen als Bater des Sohnes, Diesen als Sohn des Baters; der, welcher der Bater ist, sei nicht ber Sohn, ber, welcher ber Sohn ist, sei nicht ber Bater. Sie bekennen die Erzeugung, aber leugenen die Gleichheit. Wir, d. h. der katholische Glaube, ber da ftammt von ber Lehre ber Apostel, ber gepflanzt ift in uns, burch die Reihe ber Nachfolgerschaft empfangen. unversehrt den Nachkommen zu überliefern, hat zwischen Beiben, b. h. amischen beiben Irrthumern Die Wahrheit feftgehalten. Im Irrthume ber Sabellianer ift ber Gine allein. Derfelbe ift ber Bater, welcher ber Gohn; im Jrrthume ber Arianer ift ein Anderer zwar der Bater, ein Anderer der Sohn; aber biefer Sohn ift nicht bloß ein Anderer, sondern auch etwas Anderes; bu in der Mitte, was ift's? Du schloßest ben Sabellianer aus, schließ' auch ben Arianer aus. Der Bater ift Bater, ber Sohn ift Sohn; ein Underer, nicht Anderes, benn "ich und ber Bater," fagt er, "find Eins:" wie ich auch geftern, fo gut ich konnte, erklart habe. Benn er hört: "find," gehe beschämt von dannen ber Sa-bellianer; wenn er hört: "Eine," gehe beschämt von dannen ber Axianer; es steure ber Katholik zwischen Beiben bas Schifflein seines Glaubens, weil an Beiben Schiffbruch zu befürchten ift. Sag' also bu, mas bas Evangelium fagt: "Ich und ber Bater find Gins;" also nicht Berschiedenes,

weil "Eins"; nicht Einer, weil "wir sind."
7. Kurz vorher sagte er: "Mein Gericht ist wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der nich gesandt hat," gleich als sagte er: Darum ist mein Gericht wahr, weil ich der Sohn Gottes din, weil ich Wahrheit rede, weil ich die Wahrheit selbst din. Diese verstanden es fleischlich und sagten: "Wo ist dein Bater?" Nun hör', Arianer: "Weder mich kennt ihr noch meinen Vater; denn "wenn ihr mich kennetet, würdet ihr auch meinen Vater kennen." Was heißt das: "Wenn ihr mich kennetet, würdet

ihr auch meinen Bater kennen," als: Ich und ber Bater find Gins? Wann bu Jemand fiehft, ter Jemand ahnlich ift, - Eure Liebe merke auf, es ift eine tägliche Rebe; es sei euch nicht schwierig, wovon ihr seht, es sei gewöhnlich. - wenn du also Jemand siehst, ber Jemand abnlich ift, und bu tennst ben, bem er ähnlich ift, so fagst bu verwunbert: Wie ähnlich ift biefer Mensch jenem Menschen! Das würdest du nicht fagen, wenn es nicht zwei maren. Da fagt ber, welcher ben nicht kennt, bem bu ihn abnlich nennst: Wirklich, ist er ähnlich? Und du zu ihm: Wie doch, kennst bu ben und ben nicht? Und Jener fagt: Nein. Um ihm nun ben, ben er nicht kennt, kenntlich zu machen burch ben Begenwärtigen, ben er fieht, antworteft bu und fagft : Saft bu. Diefen gesehen, bann haft bu auch Jenen gefehen. Damit haft du gewiß nicht behauptet, es sei Giner, und geleugnet, baß es Zwei find, sondern wegen ber Abnlichkeit haft bu biefe Antwort gegeben: Rennst bu ben, so kennst bu auch. Jenen; benn er ift ihm fehr ahnlich und gar nicht verschieben. So fagt auch ber Berr : "Wenn ihr mich fennetet, würdet ihr auch meinen Bater kennen," nicht weil ber Sohn ber Bater ift, fondern weil ber Gobn bem Bater abnlich. ift. Es errothe ber Arianer. Dant fei bem Berrn, bag auch der Arianer selbst vom sabellianischen Irrthum ent= fernt ift und tein Batripaffianer ift; er fagt nicht, ber Vater felbst sei in's Fleisch gekleidet zu ben Menschen gekommen, er habe gelitten, er sei auferstanden und gewiffer= maßen zu sich selbst aufgefahren; bas fagt er nicht, er er= tennt mit mir an, ber Bater fei ber Bater, und ber Gobne fei ber Sohn. Aber, o Bruder, bu bift jenem Schiffbruch entgangen, warum fahrst bu bin in ben andern? Der Bater ift ber Bater, ber Sohn ift ber Sohn. Warum nennst bu ihn unähnlich, warum ungleich, warum eine andere Subftang? Wenn er unähnlich mare, murbe er bann etwa zu feinen Jüngern fagen : "Wer mich gefehen hat, hat auch ben Bater gesehen"? Würde er etwa zu ben Juden sagen: "Wenn ibr mich fennetet, murbet ihr auch meinen Bater Jennen"? Woher wäre bas mahr, wenn nicht auch bas

wahr ware: "Ich und ber Bater find Gins"?

8. "Diese Worte redete Jesus beim Schatzkaften, lehrend im Tempel," mit großer Zuversicht, ohne Scheu. Denn er würde nicht leiden, mas er nicht wollte, der auch nicht geboren wilrbe, wenn er nicht wollte. Ferner, was folgt? "Und Niemand ergriff ihn, benn feine Stunde war noch nicht gekommen." Da glauben nun wieder Ginige, wenn fie bas hören, Christus ber Berr sei unter bem Schickfal geftanben, und fagen: Sieh, Chriftus hatte ein Schickfal. D wenn bein Berg nicht ungeschickt mare, murbest bu an fein Gefchid glauben. 1) Wenn ber Spruch Des Schidfals, wie es Einige nennen, von Sprechen herkommt, wie hat bas Wort einen Spruch über fich, wenn ja in biefem Worte felbit Alles ift, mas geschaffen marb? Denn Gott hat Nichts bergestellt, mas er vorber nicht wußte; in seinem Worte mar, mas geworden ift. Die Welt ist geworden; sie ift fowohl geworden, als auch war sie barin. Wie ist sie so= wohl geworden, als auch mar fie barin? Weil bas Saus. bas ber Baumeister baut, zuerft in ber Kunft mar und ba= rin auf beffere Beife mar, ohne Alterung, ohne Einsturg; boch um bie Runft ju geigen, stellt er bas Saus ber; und es ging gemiffermaßen bas Saus bervor aus bem Saufe;2) und wenn das Saus einstürzt, die Runft bleibt. Go mar im Worte Gottes Alles, mas geschaffen murbe, weil Gott Alles in Weisheit gemacht 8) und mit Bewußtsein gemacht hat: benn nicht, weil er es gemacht hat, hat er es kennen gelernt, sondern weil er es fannte, hat er es gemacht. Uns ift es kund, weil es gemacht ift; ihm wenn es nicht bekannt mare, fo mare es nicht gemacht morben. Borber ging alfo

<sup>1)</sup> Bgf. ob. 31, 5. hier heißt es weiter: Si fatum, sicut nonnulli intellexerunt, a fando dictum est; bas mußte, wenn man bie Stelle übersetzen foll, ein wenig geandert werben.
2) Diese Bemerkung ift icon von Arifioteles gemacht: Metaph.

VIII. 7.

<sup>3)</sup> Bf. 103, 24.

das Wort; und was ist vor dem Worte Gottes? Durchaus Nichts. Denn wenn Etwas vorher wäre, dann wäre nicht gesagt: "Im Ansange war das Wort," sondern im Ansange ist das Wort geworden. Kurz, von der Welt was sagt Woses? "Im Ansange schuf Gott Himmel und Erde." Er schuf, was nicht war; wenn er also schuf, was nicht war, was war vorher? "Im Ansange war das Wort." Und woher Himmel und Erde? "Alles ist durch dasselbe gemacht." Du also stellst Christum unter das Geschick? Wossind die Geschick? In himmel, sagst du, in der Ordnung und den Bewegungen der Gestirne. Wie also hat der ein Schicksal über sich, durch welchen himmel und Gestirne gemacht sind, da doch dein Wille, wenn du recht gesinnt bist, sogar die Gestirne übersteigt? Oder, weil du weißt, das Fleisch Christi sei unter dem himmel gewesen, meinst du deshalb, auch die Macht Christi sei den Himmel untergeben?

9. Bore, bu Thor: "Seine Stunde war noch nicht gefommen," nicht wo er zu sterben gezwungen werben, sondern wo er sich würdigen würde, getödtet zu werden. Er wußte nämlich felbst, wann er sterben folle; er hatte Alles im Auge, was von ihm vorhergefagt wurde, und wartete auf bie Vollendung von Allem, mas als vor seinem Leiden ge= schehen follend vorhergefagt mar, damit, wenn es erfüllt wäre, dann auch das Leiden einträte, nach der Ordnung feiner Beilswirtsamkeit, nicht burch Schickfals-Nothwendig= feit. Kurg, höret, um es zu erproben! Unter Anderem, was von ihm prophezeit wurde, steht auch geschrieben: 1) "Sie thaten in meine Sveise Galle, und in meinem Durste trant-ten sie mich mit Effig." Wie das geschehen sei, erfahren wir im Evangelium. Zuerst gaben sie ihm Galle; er nabm fie, toftete und fpie fie fort. Bernach, als er am Rreuge hing, fprach er, damit alles Borbergefagte erfüllt wurde: "Mich dürstet." Sie nahmen einen Schwamm, mit Effig gefüllt, banden ihn an einen Hollunder und reichten ihn

<sup>1) \$\</sup>pi. 68, 22.

bem Bangenden; er nahm und sprach: "Es ist vollbracht." Was beift bas: Es ift vollbracht? Erfüllt ift Alles. mas vor meinem Leiden geweissagt war; also was thue ich noch hier? Zulett, nachdem er gefagt hatte: Es ist vollbracht. neigte er bas Saupt und gab ben Geift auf. Saben etma auch die neben ihm gefreuzigten Räuber, mann fie wollten. ausgehaucht? Sie murben gehalten von den Banden bes Fleisches, weil sie nicht waren die Schöpfer des Rleisches: angenagelt murben fie lang gefoltert, weil fie Richts über Die Schwäche vermochten. Der herr aber nahm, mann er wollte, im jungfräulichen Schooke Fleisch an; wann er wollte, trat er unter die Menschen; fo lang er wollte, lebte er unter ben Menschen; wann er wollte, schied er vom Fleische; bas mar Sache ber Macht, nicht ber Nothwendigfeit. Diese Stunde martete er ab, nicht bes Geschicks, son= bern die schickliche und freiwillige, damit zuerst Alles erfüllt würde, mas vor feinem Leiden erfüllt werden follte. Denn wie ftand ber unter ber Nothwendigseit bes Schicksals, ber an einem anderen Orte sprach: 1) "Ich habe Macht, meine Seele hinzugeben, und habe Macht, fie wieder anzunehmen ; Riemand nimmt sie von mir, fondern ich gebe sie von mir felbst hin und nehme fie wieder an"? Er zeigte Diefe Macht, als die Juden ihn fuchten. "Wen suchet ihr?" sprach er. "Und jene: Jesum. Und Er: 3ch bin's. Beim Boren biefer Stimme wichen fie rudwarts und fielen." 2)

10. Es sagt Einer: Wenn das in seiner Macht war, warum ist er, da die Juden ihn, als er dahing, verhöhnten und sagten: 3) "Wenn er Gottes Sohn ist, steige er herad vom Kreuze," nicht herabgestiegen, um ihnen seine Macht durch sein Gerabsteigen zu beweisen? Weil er Gebuld lehrte, darum verschob er die Macht. Denn wenn er bewogen durch ihre Worte herabstiege, so könnte er als vom Schmerze der Schmähungen besiegt erscheinen. Sofort stieger nicht berah, er blieb fest, um bernach, wann er wollte.

<sup>1)</sup> Joh. 10, 18. — 2) Joh. 18, 4. — 3) Matth. 27, 40.

gu scheiben. Denn was war es Großes für ihn, vom Rreuze herabzusteigen, ber im Stande war vom Grabe zu ersteben? Mögen also wir, für die Diefes geleistet murbe, ertennen. daß die Macht unseres Herrn Jesu Christi damals sich verbarg, um offenbar zu werden im Gerichte, von dem es beißt: 1) "Gott wird offenbar tommen, unser Gott, und wird nicht fcmeigen." Bas beißt bas : "Er wird offenbar kommen?" Weil er verborgen tam, wird er offenbar tommen, "un fer Gott," b. h. Chriftus. "Und er wird nicht schweigen." Bas heißt: "Er wird nicht schweigen?" Beil er zuerst geschwiegen hat. Wo schwieg er? Als er gerichtet murbe, bamit auch das erfüllt würde, mas der Prophet vorhergesagt hatte: 2) "Wie ein Schaf zur Schlachtung ift er geführt worden, und wie ein Lamm vor seinem Scheerer lautlos, fo öffnete er seinen Mund nicht." Wenn er also nicht leiden wollte, so würde er nicht leiben; wenn er nicht litte, fo würde jenes Blut nicht vergoffen; menn jenes Blut nicht vergoffen murbe, fo murbe die Welt nicht erlöst. Sagen wir alfo Dank fomohl für bie Macht feiner Gottheit als für bie Erbarmung seiner Schmachheit; sowohl für die verborgene Macht, die die Juden nicht fannten, wovon foeben zu ihnen gefagt wurde : 3) "Beder mich fennt ihr, noch meinen Bater," als auch für bas angenommene Fleisch, bas bie Juden fannten, und beffen Baterland fie wußten, wovon er an einer anderen Stelle zu ihnen sprach: ') "Sowohl mich kennt ihr. als mober ich fei, wißt ihr." Beibes lagt uns erkennen in Chrifto, sowohl wodurch er gleich ift dem Bater, als wodurch größer als er ist ber Bater. Jenes ist bas Wort, Diefes bas Fleisch, jenes ift Gott, Diefes ber Mensch; aber Einer ift Chriftus, ber Gott und Menfch.

<sup>1)</sup> Bf. 49, 3. — 2) Jesai. 53, 7. — 3) Joh. 8, 19. — 4) Joh. 7, 28.

### Druckfehler und Werichtigungen.

- 9 3. 16 v. o. tilge bas Komma nac 5. 18 3. 22 v. o. tilge bas ? nach steht. 5. 21 3. 7 v. o. statt versteher lies verl 6. 32 3. v. o. statt wollet lies wollte 6. 35 3. 13 v. o. statt Warum lies Berr 6. 35 3. 7 v. u. statt worden lies werl 6. 42. Was als Aumerkung steht, gehör 6. 47 3. 8. Nach Gnade mach' ein ? 6. 56 3. 6 v. u. statt auch lies euch. 6. 56 3. 6 v. u. statt nun lies um. 6. 63 3. 14 v. u. statt nun lies um. 6. 63 3. 14 v. u. statt nun lies um. 6. 90 Aum. 3 statt Johannis lies I. 6. 90 Aum. 3 statt Johannis lies I. 6. 91 3. 11 statt entscheilige. 6. 100 3. 19 statt entscheilige. 6. 100 3. 19 statt entscheilen lies unterscheilen. 6. 119 3. 6 v. u. lies das Besitzthum. 6. 126 3. 1 lies: Wenn schwerer als deines Weibes 2c. 3. 16 v. o. tilge bas Komma nach Berge. 3. 22 v. o. tilge bas ? nach fleht. 21 3. 7 v. o. statt bersteher lies verstehen.
  32 3. • v. o. statt wollet lies wolltet.
  35 3. 13 v. o. statt Warum lies Bernimm.
  35 3. 7 v. u. statt worden lies werden. 42. Bas als Anmerkung fieht, gehört in ben Text hinein.
  47 3. 8. Nach Gnabe macht ein ? 3. 6 v. u. ftatt empfängst lies umfängst. 3. 14 v. u. ftatt nun lies um. 3. 3 v. o. ftatt Johannis lies Johannes. 97 3. 11 ftatt heilig lies beilige. 100 3. 19 ftatt entscheiben lies unterscheiben. 110 3. 15 ftatt er lies es.

  - 1 lies: Wenn schwerer als bas Gold wog bas Blut eines Beibes 2c.

- S. 126 3. 9 statt soreien lies schrieen.
  S. 127 3. 13 b. u. statt auch lies ench.
  S. 127 3. 7 u. 8 v. u. tilge bie Ansilhrungszeichen.
  S. 135 3. 9 v. u. statt en lies ben.
  S. 135 3. 1 v. u. statt bes lies es.
  S. 135 3. 1 v. u. lies: sofern er Mensch war, hatte er eine. Mutter also 2c.
- S. 199 3. 17 ftatt So lies fo. S. 206 3. 6 ftatt nicht lies nicht.

©. 207 3. ©. 209 3. 6 v. u. ftatt Freiheit lies Freien.

1 b. u. " auch lies ench.

1 b. n. ftatt : 3ch weiß nicht, mas fie fab. lies : 3ch weiß nicht was fab fie.

9 ftatt Wo lies wo.

7 v. n. ftatt Sing lies Singt.

S. 235 3. 7 b. n. statt Sing lies Singt.

S. 243 3. 5 nach Ausstatter mach' ein Komma.

S. 245 3. 2 statt: benn ich lies: benn ich bin.

S. 251 3. 2 b. u. statt sonoch lies so noch.

S. 280 3. 3 statt: burch jenen lies: burch ihren Mann.

S. 381 3. 18 statt: hörst du das, lies: hörst du da.

S. 340 3. 16 statt micht lies mich.

S. 398 3. 10 b. u. statt tagt lies sagt.

S. 399 3. 4 b. u. statt Responsorium lies Wechselgesang

S. 400 3. 8 b. u. statt kerben lies starben.

S. 421 3. 5 statt großer lies großen.

S. 513 3. 19 statt auch lies euch.

4 b. n. ftatt Refponforium lies Bechfelgefang.

S. 513 3. 19 flatt auch lies euch. S. 514 3. 10 flatt würde lies wurde. S. 529 3. 3 b. u. flatt wenn lies wann.



### Inhalts-Verzeichniß.

Des heiligen Aurelius Angustinus, Bischofs bon hippo, Erörterungen zum Johannis-Evangelium in 124 Borträgen (Homilien).

|    |          | er per zyeri.                                                                                                                                                                                                       | Gaile |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Vortrag. |                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|    |          | Bort" u. f. w. bis bahin: "und bie Fin-<br>sterniß hat Es nicht begriffen."                                                                                                                                         | 7     |
| 2. | "        | Uber bie Stelle: "Es war ein Mensch von<br>Gott gesandt, ber Johannes hieß u. s. w."<br>bis bahin: "voll der Gnabe und Wahrheit."                                                                                   | 24    |
| 3. | **       | Bon ba an, wo es heißt: "Johannes gibt<br>Zeugniß von ihm n. s. w." bis dahin: "ber<br>eingeborne Sohn, ber im Schoosse bes Baters                                                                                  | 90    |
| 4. | "        | ift, ber hat ihn kund gemacht.". Bon da an, wo es heißt: "Das ift das Zeugniß bes Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester an ihn schicken" bis da-                                                           | 39    |
|    |          | hin: "Der ist es, welcher im heiligen Geiste tauft."                                                                                                                                                                | 58    |
| 5. | "        | Abermals über bie Stelle: "Und ich fannte<br>ibn nicht u. f. f." Was Reues Johannes<br>iber ben herrn erfahren habe burch bie<br>Taube.                                                                             | 75    |
| 6. | 17       | Lande.<br>Über dieselbe Stelle des Evangeliums. Wa-<br>rum Gott den heiligen Geist durch die Tau-<br>ben-Gestalt habe zeigen wollen.                                                                                | 96    |
| 7. | **       | Bon ber Stelle an: "Und ich fab und gab Zeugniß, baß Diefer ber Sohn Gottes ift," bis bahin: "Wabrlich, ich sage euch, ihr werbet ben himmel offen und bie Engel fiber bem Menschensohne auf- und absteigen seben." | 121   |
|    |          | menicheniobite unis une nolteillen ledeur                                                                                                                                                                           | 241   |

|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8,   | Vortrag.   | Bon ber Stelle des Evangelinms: "Und am<br>britten Tag war eine Hochzeit zu Kana in<br>Galiläa" bis dahin: "Was haft du mit mir,<br>Beib? Meine Stunde ift noch nicht ge-<br>fommen."                                                            | 146   |
| 9,   | "          | über basselbe Lesefilid bes Evangeliums.<br>Bas für ein Mofierium in bem auf ber Hochzeit zu Rana gewirften Bunder liege.                                                                                                                        | 163   |
| 10.  | · <b>n</b> | Bon der Stelle an: "Hierauf ging er nach<br>Kapharnaum hinab, er und seine Mutter"<br>bis babin: "Er aber rebete von dem Tem-<br>bel seines Leibes."                                                                                             | 180   |
| 711. | <b>"</b>   | Bon ber Stelle: "Da er aber auf Oftern<br>am Feste zu Jerusalem war, glaubten Biele<br>in seinem Namen" bis bahin: "Benn Einer<br>nicht wiedergeboren ist aus dem Wasser und<br>bem beil. Geiste, kann er nicht eingehen in<br>da Reich Gottes." | 195   |
| 12.  | "          | Bon ba an: "Was geboren ift aus bem Fleische 2c." bis dahin: "Wer aber die Wahr-<br>beit ihmt, kommt an's Licht, damit seine<br>Werke offenbar werden, denn sie sind in<br>Gott getdan."                                                         | 215   |
| 13.  | •          | Bon ba an: "Sierauf tam Jesus in bas jübische Land u. f. f." bis bahin: "Der Freund aber bes Bräutigams, ber ba steht und ihn hört, ist von Freude erfüllt ob ber Stimme tes Bräutigams."                                                        | 232   |
| 14.  | n .        | Bon ber Stelle an: "Diese meine Frende<br>ist erstült u. s. w." bis babin: "Wer aber<br>nicht glaubt an den Sohn, wird das Leben<br>nicht sehen, sondern der Jorn Gottes bleibt                                                                  |       |
| 15,  | , ,,       | über ihm." Bon ber Stelle: "Als nun Jesus vernahm, bag die Pharifaer gehört hätten, Jesus erbatte mehr Jünger u. s. f." bis bahin: "Und wiffen, baß Dieser wahrhaltig der heiland ber Welt iss."                                                 | 252   |
| 16   | • "        | Von da an: "Nach zwei Tagen aber zog<br>er von da weg und ging nach Galiläa" bis<br>dabin: "Und es glaubte er und fein ganges                                                                                                                    |       |
|      |            | Paus."                                                                                                                                                                                                                                           | 293   |

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geite |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 17. | Bortrag. | Bon ber Stelle: "Hierauf war ein Festag<br>ber Inden, und Jesus ging hinauf nach<br>Jerusalem" bis dahin: "Die Juden suchen<br>ihn zu töbten, weil er nicht nur den Sab-<br>bath verletzte, sondern auch Gott seinen Bater<br>nannte und sich so Gott gleich machte." | 302   |
| 18. | "        | Über die Stelle: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann aus sich Richts thun, als was er den Bater thun sieht; denn was immer dieser shut, das thut ebenso auch der Sohn."                                                                                 | 319   |
| 19. | "        | Bon ber Stelle: "Der Sohn kann aus sich Richts thun, als was er den Bater thun sieht," bis dahin: "Denn ich suche nicht meinen Willen, sonbern den Willen bessen, der mich gesandt hat."                                                                              | 334   |
| 20. | "        | Abermal über die Stelle: "Bahrlich, wahr-<br>lich, ich sage euch, ber Sohn kann von sich<br>selbst Nichts thun, als was er den Bater<br>thun sieht; denn was immer der Bater<br>thut, das Nämliche thut auch der Sohn auf<br>gleiche Beise."                          | 359   |
| 21. | "        | Bon ba an, wo es heißt: "Denn ber Bater<br>liebt ben Sohn und zeigt ihm Alles, was<br>er thut" bis dahin: "Wer ben Sohn nicht<br>ehrt, ehrt ben Bater nicht, ber ihn gesanbt<br>hat."                                                                                 | 375   |
| 22. | "        | Bon ba an, wo es heißt: "Wahrlich, wahr-<br>lich, ich jage ench: Wer mein Wort hört und<br>bem glaubt, ber mich gesandt hat, bat das<br>ewige Leben" bis dahn: "Ich suche nicht<br>meinen Willen, sondern ben Willen bessen,<br>ber mich gesandt hat."                | 395   |
| 23. | "        | Auf die Lettion: "Wenn ich von mir felbft Reugniß gebe u. f. f." bis babin: "Und ihr wollt nicht zu mir tommen, um bas Leben                                                                                                                                          | 412:  |
| 24. | "        | zu haben."  Bon da an, wo is heißt: "Hierauf suhr Jesus über bas Meer Galiläas b. h. von Tiberias" bis dahin: "Dieser ift wahrhaftig                                                                                                                                  |       |
|     |          | ter Prophet, ber in die Welt tommt." .                                                                                                                                                                                                                                | 432   |

|     |          |                                                                                                                                                                                                                            | Seite |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 25. | Vortrag. | Bon ba, wo es heißt: "Da nun Jesus merkte, baß sie kämen, um ihn fortzureissen" bis bahin: "Und ich werde ihn auferwecken am jüngften Tage."                                                                               | 440   |
| 26. | n<br>H   | Bon der Stelle: "Da murrten die Juden<br>über ihn, daß er gesagt hätte: Ich bin das<br>Brod, welches vom himmel herabgekommen<br>ist" die dahin: "Wer dieses Brod ist, wird<br>leben anf ewig."                            | 460   |
| 27. | 97       | Bon ber Stelle: "Das sprach er, ba er am Sabbath in ber Synagoge zu Kapharnaum lehrte" bis bahin: "Denn Dieser war nachmals sein Berräther, obwohl er Einer von den Zwölsen war."                                          | 477   |
| 28. | "        | Bon ber Stelle: "Und hierauf ging Sefus nach Galilaa," bis dahin: "Riemand jedoch sprach öffentlich bon ihm, aus Furcht vor ben Juden."                                                                                    | 489   |
| 29. | "        | über die Stelle: "Als aber das Fest schon<br>halb vorbei war, ging Jesus hinauf in den<br>Tempel" die dahin: "Der ihn gesandt hat,<br>der ist wahrhaft, und es ist keine Ungerechtig-<br>keit in ihm."                     | 502   |
| 30. | "        | Bon ba an: "Dat euch nicht Mofes bas Ge-<br>fetz gegeben, und Keiner von euch ihut bas<br>Gefetz?" bis babin: "Richtet nicht nach bem<br>Schein, sonbern richtet ein gerechtes Gericht."                                   | 510   |
| 31. | "        | Bon ba an: "Da sagten Einige aus Je-<br>rusalem: Ift nicht Dieser es, ben die Juben<br>zu töbten suchten?" bis bahin: "Ihr werbet<br>mich suchen und nicht finden; und wo ich<br>bin, ba könnt ihr nicht hinkommen."       | 519   |
| 32. | "        | Bon ber Stelle: "Am letzten Tage bes Festes aber ftand Jesus und rief laut: Wenn Jemand bürstet, er komme zu mir und trinke" bis dahin: "Denn es war der Gest noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verberrlicht war." | 351   |
| 33. | , "      | Bon der Stelle: "Als nun Manche aus der<br>Menge diese Keden börten" u. s. w. bis da-<br>bin: "Auch ich will dich nicht verdammen;<br>geh' hin, und sündige nicht medr."                                                   | 542   |

|             |          | - Juguita-verzerigung.                                                                                                                                                                  | 607   |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 34.         | Bortrag. | Über die Stelle: "Ich bin das Licht der<br>Welt; wer mir nachfolgt, wandelt nicht im<br>Finstern, sondern wird das Licht des Lebens<br>baben."                                          | Seite |
| 35.         | η        | Bon da an : "Da sprachen bie Pharisäer: Du<br>gibst von dirselber Zeugniß" bis dahin: "Mein<br>Zeugniß ist wahr, weil ich weiß, woher ich<br>kam, und wohin ich gehe."                  | 563   |
| <b>3</b> 6. | η        | Bon ba an: "Ihr richtet nach bem Fleische, ich richte Niemanden" bis bahin: "Ich bin's, ber ich von mir selber Zeugniß gebe, und Zeugniß gibt von mir ber Bater, ber mich gesandt hat." | 574   |
| 37.         | "        | Bon ba an : "Da sagten bie Juben: Wo ift<br>bein Bater?" bis bahin: "Und Niemand<br>ergriff ihn, benn seine Stunde war noch<br>nicht gekommen."                                         | 590   |







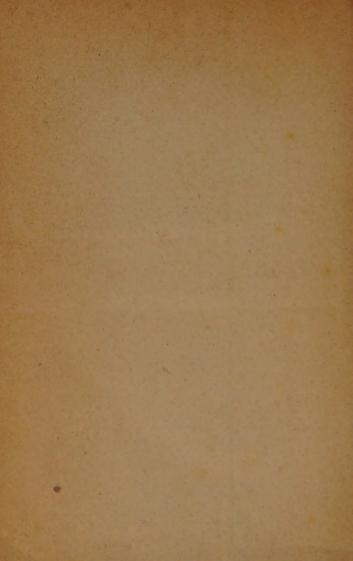

BR 60 B5 A9

Augustinus, Aurelius

THEOLOGY LIBRARY

SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

CLAREMONT, CALIFORNIA

228778

